3 3433 06274859 9





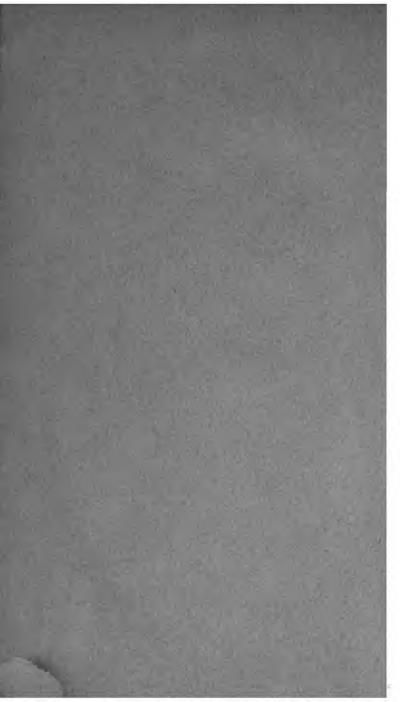

## Württembergische

# Jahrbücher

für

vaterlandische Geschichte, Geographie, Statistik und Copographie.

Serausgegeben

von bem fonigl. fatistisch-topographischen Bureau, mit dem Berein fur Vaterlandstunde.

Jahrgang 1851. Erftes Beft.

Stuttgart.

3. B. Muller's Berlagshanblung.
1852.

S Tolyhigra Google



Drud ber R. Sofbuchbruderei Bu Guttenberg in Stuttgart.

## Inhalt.

| egronik.                                                                                                           | 50    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Allgemeine Landeschrenif bes Jahres 1851.                                                                       | Seite |
| Rönigliches haus                                                                                                   | 4     |
| Befundheitezustand und Seilanstalten                                                                               | -     |
| Bauten                                                                                                             |       |
|                                                                                                                    |       |
| Raturerscheinungen                                                                                                 | -     |
| Religiosität und Sitten                                                                                            |       |
| Biffenschaften und Künste                                                                                          |       |
| Dekonomischer Zustand                                                                                              |       |
| Gewerbe, Sandel und Berkehr                                                                                        |       |
| Montelete, guntet und Bettest                                                                                      | 22    |
| Bohlthätigkeit und wohlthätige Anstalten                                                                           | 25    |
| Branbfalle                                                                                                         | 27    |
| III. Staatspermaltung.                                                                                             | 24    |
|                                                                                                                    | 20    |
| Finanzverwaltung vom 1. Juli 1845-1848                                                                             | 407   |
| 1v. Metrolog. Generatteutenant von Sangoto                                                                         | 107   |
| The and to an a Traffit and Madeilean                                                                              |       |
| Abhandlungen, Auffate und Nachrichten.                                                                             |       |
| Quellenftubien über bie Rriegsgeschichte ber Burttembergischen Truppen.                                            |       |
| Das Gefecht bei Grembeim am 19. Juni 1800                                                                          |       |
| Lateinifches Gebicht auf bie Ginnahme ber Burg Sobengollern von Conrab                                             |       |
| Bingieder, Burger von Reutlingen, mit Beitragen von &. 3. Mone                                                     |       |
| herausgegeben von Cp. F. von Stalin                                                                                |       |
| Reuentbedte Urfunde bes Grafen Ulrich von Burttemberg mit bem Daumen.                                              |       |
| Bon Oberftubienrath von Stälin                                                                                     | 135   |
| leber bie alteften und neueften Beinmoftwägungen in Burttemberg. Bon                                               |       |
| Professor Bolg in Stuttgart                                                                                        |       |
| Die Graehniffe ber Meinlese in Mürttemberg im Jahr 1851                                                            | 164   |
| Die Ergebniffe ber Beinlefe in Burttemberg im Jahr 1851 Die Ergebniffe ber Bollmartte, in Burttemberg im Jahr 1851 | 174   |
| Die Ergebniffe ber Württembergifden Fruchtmarfte im Jahr 1851                                                      | 188   |
| lleber ben Umfang ber Birthichafts: Gewerbe und ben Ertrag ber Birthichafts.                                       | 200   |
|                                                                                                                    | 402   |

### Bur Nachricht.

In Absicht auf Bostzusenbungen werden die Mitglieber des statistisch-topographischen Bureau und des Vereins für 
Baterlandskunde, sowie andere Correspondenten unseres 
Bureau, unter Biderrusung der dem vorjährigen ersten Seste 
dieser Jahrbücher vorangeschickten Nachricht, darauf ausmerksam 
gemacht: daß nach neuem Finanzministerial-Erlaß die diesseitigen 
Bostzusendungen zwar dem Porto unterworsen; jedoch sämmtliche Poststellen angewiesen worden sind, Ausgaben an unsere 
Abresse auch unfrantirt zu besördern, für welche dann bei der 
diesseitigen Annahme das darauf ruhende Porto bezahlt wird.

Stuttgart, im Januar 1852.

Statistisch-topographisches Bureau.

mely a superior and a superior construction of part of the contract of the con

## Chronif.

been body we will form to be deal there

## I. Allgemeine Landes-Chronik des Jahres 1851.

Ronigliches Saus.

Am 23. Januar ift Ihre Königliche Soheit bie berwittwete Frau Gerzog in von Naffau mit Ihrer Durchlauchtigsten Brinzeffin Tochter Gelene zum Besuch ber Königlichen Familie in Stuttgart angekommen und in dem Königlichen Residenzschloß abzgestiegen. Ihre Königliche Hoheit haben bis zum 10. Februar in Stuttgart verweist.

Am 20. März ist Ihre Majestät bie Königin ber Riederlande zum Besuch ber Königlichen Familie in Stuttgart

eingetroffen und am 1. Juni wieder abgereist.

Seine Dajestät ber König hat Sich am 13. Mai zum

Gebrauch einer Brunnentur nach Baben begeben.

Am 23. Mai ift Seine Königliche Hoheit ber Bring Abalbert von Bahern in Stuttgart eingetroffen. Seine Königliche Hoheit hat Stuttgart am 25. besselben Monats wieder verlassen.

Seine Maje ftät ber König ist am 14. Juni von Baben wieder in erwünschtem Bohlbesinden in Stuttgart eingetroffen.

An demfelben Tag find Ihre Majestät die Königin mit Ihrer Königlichen Soheit der Prinzessin August e nach Friedrichs= hafen abgereist.

Am 15. Juni ift Seine Königliche Hoheit ber Erbgroß= herzog und Seine Soheit ber Prinz Guftav von Sach fen= Beimar=Cifenach in Stuttgart angekommen.

Burtt. Jahrb. 1851. 18 Beft.

Am 16. beffelben Monats haben Sich Seine Majestät ber Rönig, begleitet von ben Mitgliedern Sochst Ihrer Familie, sowie von Seiner Königlichen Hoheit bem Erbgroßeberzog und Seiner Hoheit dem Brinzen Gustav von Sach sens Beimar= Cisenach nach Friedrichshafen begeben, wosfelbst am 17. Juni, Nachmittags 4 Uhr, die Trauungsfeierlichseit Ihrer Königlichen Hoheit der Brinzessin Auguste mit Seiner Hoheit dem Prinzen Hermann von Sach sen = Beimar stattsand.

Der bobe Brautzug versammelte fich in ben Gemachern 3brer Majeftat ber Ronigin und begab fich burch bie Bange bes Schloffes in bie Rirche. Bon ber Thure, burch welche ber Bug in bie Rirche trat, bis gum Altare maren bie Madden ber Stadt, weiß gefleibet und Blumengewinde haltend, in Spalier aufgestellt. Den Altar fcmudten - nebft einem filbernen Krugifix - zwei einfach fcone bobe Leuchter von Gilber, welche Ihre Majeftat bie Ronigin aus Diefem erfreulichen Unlaffe ber Rirche gefchenft bat. Die Allerhöchften und hoben Berrschaften ihre Blate vor bem Altare eingenommen batten, hielt ber Dberhofprediger v. Gruneifen eine tiefergreifende Rede, in welcher einige Stellen allgemeine Rührung, ja felbft Thranen hervorriefen. Befonders ruhrend war es, als er ermahnte, wie ber Bring, noch in jugendlichem Alter, burch ben Ruhm bes Ronigs herbeigezogen, Die Runft bes Rrieges in feinem Beere zu erlernen gefommen war und biefer ibm nun Die friedliche Statte in feinem eigenen Familienfreife biete; als ber geiftliche Rebner barauf binwies, wie ber Bring fo glude lich feb por pielen Undern feines Standes, bağ er burch bas Band, bas er fnupfe, nicht genothigt feb, feinem Berufe zu entfagen und in neue Berhaltniffe zu treten, - wie ber Geiftliche bes fernen Batere bes Bringen gebachte, bes Gergoge Bernharb, ber gegen= martig in Java weilt. — Unmittelbar nach vollzogener Trauung überreichte - ber bei ber bortigen ebangelischen Gemeinde einges führten Sitte gemäß & ber Stadtpfarrer Leube, an ber Spige ber Bfarrgemeinberathe, ben boben Reuvermählten mit einer bem Afte entsprechenden Unrede eine Prachtbibel, für welches Gefchent biefelben ihren herzlichen Dant ausbrudten. - Die hierauf erfolgten gegenseitigen Begludwunschungen ber Sochften Familienmitglieber erhöhten und vollendeten den rührenden Eindruck des Sanzen.
— Die höchsten und hohen Gerrschaften verließen sodann in derfelben Beise, wie beim Eintritt, die Rirche und begaben sich in die Gemächer Ihrer Majestät der Königin zuruck.

Seine Königliche Soheit ber Erbgroßbergog und Seine Hobeit ber Bring Guftab von Sachfen = Beimar = Cifenach find am 19. Juni von Friedrichshafen wieder in Stuftgart angestommen und haben ohne Aufenthalt Sochft Ihre Rudreife über Beilbronn fortgefest.

Seine Majeftat ber Konig fehrte am 23. Juni nach Stuttgart gurud.

Am 22. Juli ift Seine Majestät nach Friedrichshafen absgereist, wo Söch st die selben einige Tage verweilten und Sich sodann nach Benedig zum Gebrauch der dortigen Seebader begaben. Seine Majestät traf am 29. Juli Nachmittags in erwünschtem Wohlsehn daselbst ein und hat Tags darauf mit dem Gebrauch der Seebader begonnen.

Um 16. August sind Seine Kaiserliche Sobeit der Berzog von Leuchten berg und Söchst Deffen Durchlauchtigste Gemahlin die Frau Großfürst in Marie von Rußland Kaiserliche Hoheit in Stuttgart angekommen und haben daselbst bis zum 18. besselben Monats verweilt.

Um 20. August ift Seine Majestat ber Konig von Benedig wieber in Stuttgart eingetroffen.

Seine Majeftat haben am 24. Sept. eine Reife nach bem Saag angetreten, von wo Sochstdieselben am 1. Dft. wieber nach Stuttgart gurudgekehrt find.

Seine Königliche Sobeit ber Pring August von Burttem= berg ift am 4. Nov. aus Berlin zum Besuch ber Königlichen Fa= milie in Stuttgart eingetroffen und am 21. wieder abgereist.

Am 11. Novbr. ift Seine Großherzogliche Soheit ber Bring Friedrich von Baben in Stuttgart angekommen und am 12. Abends wieder abgereist.

Am 17. Nov. ift Seine Sobeit ber Bring Rikolaus von Raffau zum Besuch ber Königlichen Familie in Stuttgart einsgetroffen; Seine Sobeit ift am 19. Abends wieder abgereist.

Seine Majeftat ber Konig haben am 23. Dez. ben R.

Hannover. Generallieutenant Prinzen Bernhard von Solm & Braunfels in Audienz empfangen, welcher in außerordentlicher Mission hieber gesendet worden ift, um Höchstdenselben das Schreiben zu überreichen, durch welches Seine Majestät der König Georg V. von Hannover von dem am 18. Nov. d. 3. erfolgten Ableben des Königs Ernst August von Hannover, sowie von seiner Thronbesteigung Seine Königliche Majesstät in Kenntniß seste.

Gefundheiteguftand und Beilanftalten.

Von dem Gesundheitszustande im Jahre 1851 ift faum etwas Besonderes zu berichten; berselbe war im Ganzen ein sehr befriesdigender, und epidemische Krankheiten kamen nur an wenigen Orten vor. Gine bedeutende Schleim: und Nervensieberepidemie herrschte in Calw; zu ihrer Entstehung scheint die bedeutende Uebersschwemmung wesentlich beigetragen zu haben; bis zu Ende des Jahrs, wo die Seuche dem Erlöschen nahe war, erkrankte an dersselben etwa der siebente Theil der Bevölkerung, die durch dieselbe verursachte Sterblichkeit beschränkte sich indessen auf etwa ein Procent der Population.

Die Berwaltungsberichte einzelner Beilanstalten enthalten im Befentlichen Folgendes:

In dem Katharinen-Hofpitale in Stuttgart sind auf der innerlichen Abtheilung in dem Zeitraum vom 1. Juli 18<sup>50</sup>/51 einschließlich der 71 vom vorhergehenden Jahr im Bestand gebliebenen und der 137 nicht in Verpstegung genommenen Personen 1942 Kranke (986 männlichen, 956 weiblichen Geschlechts) behandelt worden. Die meisten Kranken lieserte der Monat Januar (188), die wenigsten der September (115); der mittlere Stand, welcher im Jahr 18<sup>49</sup>/50 84 betragen hatte, stellte sich für 18<sup>50</sup>/51 auf 66. Von den 1805 in Verpstegung genommenen Kranken wurden als geheilt oder wesentlich gebessert entlassen 1680, als unheilbar aus der Anstalt entsernt 26. Gestorben sind 52 und am Schluß des Jahres im Bestand verblieben 47. Das Sterblichskeitsverhältniß war 1: 34. Die häusigsten Krankheitsformen waren Krätze, gastrische, Schleims und Nervensieber, sowie Katarrhsseber. Von den Gestorbenen erlagen 26 der Schwindsucht, 11

bem Nervensieber und 9 ber Bruftentzündung. Unter ben im Laufe bes Jahres Aufgenommenen waren 689 Sandwerfer, und 87 mannliche und 698 weibliche Dienstboten.

In ber Spitalabtheilung ber dirurgischen, sphilitischen und Augenfranken wurden einschließlich der 79 vom vorigen Jahr im Bestand gebliebenen 825 Kranke (459 Männer, 366 Beiber) behandelt. Der höchste Krankenstand war hier im März (87), der niedrigste im Sept. (47), der mittlere für das ganze Jahr 73,2. Bon den Ausgenommenen litten 501 an chirurgischen Uebeln, 125 Männer und 140 Beiber waren mit sphilitischen Krankheiten behaftet. Die Jahl der Augenfranken betrug 59 (27 Männer und 32 Beiber).

In der Olga-Heilanstalt zu Stuttgart waren am 1. Aug. 1850 vom vorhergegangenen Jahre 20 Kinder im Beftand geblieben (13 Knaben und 7 Mädchen). Neu aufgenommen wurden bis 31. Juli 1851 319 Kinder (226 Knaben und 113 Mädchen). Der Krankenstand schwankte zwischen 20 und 39 und betrug im Mittel etwa 29. Von den 339 verpstegten Kindern wurden 296 geheilt oder wesentlich gebessert, 7 als ungeheilt oder unheilbar entlassen, 5 starben und 31 blieben am 1. Aug. in Verpstegung.

Der mit bem orthopadifchen Inftitute ber DD. Cammerer und heller in Stuttgart bisher unter bem Namen Armen-abtheilung bes Baulinen-Instituts in Verbindung gestandenen orthopadischen heilanstalt für Arme wurde von Ihrer Majestät ber Königin ber Name Baulinen-hülfe beigelegt.

In ber orthopabifchen Seilanstalt bes Hofrath Dr. Beine in Canstatt wurden seit ihrer Grundung im Jahr 1829 1200 Ruranden aus ben verschiedensten gandern Europa's beshandelt.

Die Beilanstalt für Flech ten frante in Canstatt von bem Hofrath Dr. Beiel im Jahr 1837 gegründet, bis jest bas einzige berartige Institut in Deutschland, hat seit ihrem Bestehen 1253 Flechtenkranke ausgenommen, von benen 905 vollkommen geheilt, 294 mehr ober weniger gebeffert und nur 54 erfolgloß entlassen wurden. Bon ben Kuranden waren 626 aus Bürttemberg, 201 aus Bahern, 93 aus ber Schweiz, 87 aus Baben, 86 aus mittel-

beutschen Staaten, 85 aus Preußen, 29 aus Frankreich, 26 aus Desterreich, 10 aus England, 4 aus Rußland und 6 aus nicht europäischen Ländern. Unter der ganzen Zahl befanden sich 1161 Erwachsene, worunter 429 Verheirathete, und 92 Kinder.

In ber zu Ulm von bem hauptlehrer Pfähler gegründeten Lehranstalt für Stammelnde und Stotterer wurden im Jahr 1851 im Ganzen 67 Personen (9 Ausländer und 58 Inländer) behandelt. Bon diesen konnten 10 gebessert, 20 vollständig hergestellt aus der Anstalt entlassen werden; 30 Personen wurden späterer Behandlung vorbehalten, 1 wurde ungeheilt entefernt und 6 blieben im Bestand.

#### Bauten.

Durch die zwischen Bürttemberg und Babern unterm 25. April b. I., und zwischen Bürttemberg und Baben am 4. December d. I. abgeschlossenen Staatsverträge ist die Verbindung der württembergischen Cisenbahnen mit denjenigen in Babern und Baden, bez ziehungsweise der Bau einer Eisenbahn von Ulm nach Augsburg und einer solchen von Vietigheim nach Bruchsal gesichert worden.

Die baherisch-württembergische Berbindungsbahn war bis zu Ende dieses Jahrs auf diesseitigem Gebiete noch nicht in Angriff genommen, dagegen haben die Bauarbeiten zu der badisch-württembergischen Berbindungsbahn, welche ganz auf diesseitige Rechenung ausgeführt wird, am 2. April d. 3. mit der Grundsteinslegung zu der großen Eisenbahnbrücke begonnen, die 1000' lang, in einer Höhe von 110' über dem mittleren Wasserstand in 21 Bogen von je 40' Spannung bei Bietigheim über die Enz geführt wird. Bei Fortsetung dieses Bahnbaues wurden im Oft. bei Oetisheim, D.A. Maulbronn, 269 Münzen aus dem 17. Jahrshundert in einer Tiese von 1/2 Fuß gefunden.

Bu Stuttgart wurde im Laufe des Sommers für die Turnübungen der Schüler der höheren Lehranstalten an der Stadt-Allee eine Turnhalle erbaut und am Geburtsfest Seiner Majestät bes Königs eröffnet.

#### Naturerscheinungen.

Um 8. Januar wurde bei Degerloch, D.A. Stuttgart-Umt,

ein Meteor von ber Große ber Sonnenscheibe beobachtet, bas vor=

herrschend grune Farben zeigte.

Am 10. Marz Abends zwischen 4 und 5 Uhr wurden in ber Gegend von Beingarten und Friedrichshafen mehrere rasch auf einander folgende Erdstöße verspurt.

Um 30. beffelben Monats trat die Donau aus ihren Ufern und fette besonders die Gegend zwischen Munderkingen und Biblingen

unter Baffer.

Um 11. Mai entlud sich über der Markung von Buttlingen, D.U. Redarfulm, welche seit Menschengebenken von Gewitters schaden verschont geblieben war, ein hestiges hagelwetter, welches bedeutende Verheerungen anrichtete.

Un bemfelben Tag hat ein Gewitter auch in bem Oberamt

Berrenberg großen Schaben verurfacht.

Am 28. Juli trat eine Sonnenfinsterniß ein, welche in Stuttgart von 2 Uhr 53 Min. Nachmittags bis 5 Uhr dauerte und 10 Boll betrug.

Bolkenbruch-ahnliche Regen, welche am 31. Juli und 1. Aug. sielen, verursachten das Austreten aller vom Schwarzwald und der nordwestlichen Seite der Alp kommenden Gewässer, und richteten bedeutende Verheerungen an. Der Stand des Neckars bei Heilbronn betrug am 2. Aug. Nachts nach 1 Uhr am obern Pegel 23' 5", am untern 22' 2". Diese leberschwemmung ist, so weit die Auszeichnungen reichen, nur von denen der Jahre 1784, 1789, 1817 und 1824 übertroffen worden. Die Gewalt der Gewässer war so groß, daß die Nagold in Calw ein Haus, der Neckar in Untertürkheim die Brücke mit sich rissen; auch die Eisenbahn ward an mehreren Stellen beschädigt und der Verkehr auf derselben theilweise unterbrochen.

In der zweiten Sälfte Septembers wiederholten sich anhaltende Regengusse, welche im Neckar= und Nagoldthal abermals verhee= rende Ueberschwemmungen herbeiführten. Der Bafferstand des Neckars bei Canstatt betrug am 26. Sept. 15' 9", nur 1' 6" weni= ger, als am 2. August.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Sept zwischen 113/4 und 12 Uhr wurde in der Gegend von Stuttgart ein Nordlicht besobachtet.

Die vielen Regenguffe haben außer ben Schaben, die fie unmittelbar anrichteten, an verschiedenen Stellen ber Alp Erdrufschen (Schiedungen) veranlaßt, welche Aecker, Biesen und Wege verschütteten, so namentlich am Plettenberg bei Rathshausen, D.A. Spaichingen, an der Achalm und am Abhange bes Ursulaberaes bei Reutlingen.

Fruchtbarteit und Breife ber Lebensbeburfniffe.

In Folge ber regnerischen Witterung waren auch die Ernteergebnisse bes Jahres wenig befriedigend. Im Allgemeinen ergab
im Winterfeld ber Roggen per Morgen durchschnittlich  $2^2$ /8
Schessel von mittelmäßiger Güte. Der Binterweizen war im Ertrag sehr verschieden, er schwankte zwischen  $4-4^1$ /2 Schessel und 1-2 Schessel per Morgen; die Qualität der Körner war gleichfalls mittelmäßig. Der Dinkel lieferte durchschnittlich  $4^6$ /8 Schsl.
per Morgen und gerbte nicht über 3, in rauheren Gegenden nur  $2^1$ /2 Sr. Kernen. Die Qualität von Korn und Stroh war meist mittelmäßig. Sein Gewicht betrug 140 Pfund. Vom Einforn
erntete man wie vom Dinkel durchschnittlich  $4^6$ /8 Schsl., Körner
und Stroh waren gleichsalls meist nur von mittelmäßiger Qualität. Die Wintergerste, die im Wonat Juli eingebracht werden
konnte, hat durchschnittlich  $2^7$ /8 Schsl. ergeben.

Etwas besser als bei dem Bintergetreide ist die Ernte des Sommergetreides ausgefallen. Der Sommerroggen ertrug durchschnittlich 22/8 Schsl., der Sommerweizen 21/8 Schsl. von mittelmäßiger Güte. Die Sommergerste befriedigte am meisten nach Menge und Güte; der Morgen ergab durchschnittlich 3 Schsl. 45/8 Sr., um Ulm bis 7 Schessel, nur an wenigen Orten unter 3 Schessel; die Qualität war im Durchschnitt gut. Der Sommerzgerste kam der Haber im Ertrag am nächsten mit 4 Schsl. 46/8 Sr. per Morgen von guter Qualität.

Der Mais (Welschforn) blieb sehr zurud und gelangte in den meisten Gegenden nicht zur vollen Reife. Jenseits der Beinbausgrenze reifte nur der Cinquantinomais, der 3 Schfl. per Morgen ertrug. Im Durchschnitt ertrug der Mais 21/8 Schfl.

Auch ben Gulfenfrüchten fagte ber Jahrgang nicht zu. Sie wuchsen zwar in Ranken und Blättern üppig, aber bie Samen zeitigten nicht vollftändig und verdarben bei ber Ernte. Bon

Linsen wurde der durchschnittliche Ertrag zu 1 Schst. 56/8 Sr. gesichätzt, von Erbsen zu 1 Schst. 73/8 Sr., von Bicken zu 2 Schst. 22/8 Sr. Den Ertrag der Alckerbohnen verminderte gleichfalls die Räffe des Jahrgangs, der Morgen lieferte 3 Schst. 1 Sr.

Die Rartoffelfelber berechtigten in trodenen Lagen im Unfang bes Frubiabres zu ben ichonften Soffnungen, allein bei ber ftarten Feuchtigfeit ber Sommermonate entwickelte fich bie feit mebreren Jahren aufgetretene Rrantheit icon frube im Sommer und erreichte eine folche Starte, bag in vielen Begenben ber brauchbare Ertrag nicht einmal bie Menge ber Stedfartoffeln mieber einbrachte, wie benn überhaupt ber Migwachs im Rartoffelbau noch nie fo außerorbentlich war; ber burchschnittliche Ertraa wurde gu 32 Simri per Morgen (18 Gr. gefund und 14 Gr. frant) gefchatt. Much Die Runtelrube blieb unter bem Mittelertrag. Der Morgen ertrug burchschnittlich 100-120 Centner, Die Bucherruben ergaben gum Theil mehr. Der Beigfohl lieferte gleichfalls in Folge bes naffen Jahrgangs im Allgemeinen ein geringes Brobuct, fo bag in rauberen Wegenben faum ein Biertel bes Grtraas jum Ginschneiben brauchbar mar, weghalb fich auch ber Breis vom 100 Ropfe befferen Gemachfes auf 4 fl. ftellte.

Unter ben Sanbelegemach fen gab ber Binterfohlrepe eine mittelgute Ernte, etwa 36/8 Schfl. per Morg., von mittelmäßig bis guter Qualitat. In ber Delhaltigfeit ftand bas heurige Gemache bem aus trodenen Jahren merflich nach. Die Repopreife maren feit vielen Jahren nicht fo niedrig wie heuer, indem fie nur 14-16 fl. 30 fr. per Schfl. betrugen. Bon bem befonders in Oberfdmaben gebauten Binterrubfen erntete man 11/2-31/2 Schft. von ziemlich guter bis guter Qualitat vom Morgen, er murbe mit 14-15 fl. per Schfl. bezahlt. Der wenig verbreitete Sommerfohlrepe er= gab vom Morgen zwifchen 2-3 Schfl., ber Commerrubfen 2 Schfl. à 12 fl. Bom Mohn erntete man bem Morgen nach burchichnitt= lich gegen 3 Schfl. bon mittlerer ober geringerer Bute, im Breis von 18 fl. Fur bie Sopfenbauer war bas Jahr 1851 febr gunftig; ber Ertrag mar zwar gering, etwa 3 Ctr. bom Morgen, aber bon guter Qualitat, und wurde burchschnittlich ju 120 fl. per Ctr. verkauft. Die nicht mehr viel gefuchte Beberfarbe gerieth nicht befonders. Bon ber Cichorie erntete man vom Morgen bei Beil= bronn 100 Ctr., im Breis von 54 fr. Bom Gaffor, ber ebenfalls

bei Seilbronn gebaut wird, wurden per Morg. 100 Bfd. von ausgezeichneter Gute eingeheimst und zu 1 fl. per Bfd. verkauft. Auch die Ergebniffe bes Tabakbaues bei Dürrmenz-Mühlacker, sowie in Rottenburg, wo neulich Versuche im Kleineren angestellt wurden, waren befriedigend.

Die Erträgniffe ber Gefpinnftpflanzen waren gleichfalls beffer. Der Morgen Flachs lieferte 80—160 Pfb. Gehecheltes im Preis von 18—30 fr. Bom Sanf gewann man 100—200 Pfb. à 18—24 fr.

Was die Futterernte betrifft, so ergaben die Wiesen einen guten Ertrag, durchschnittlich 25 Ctr. Seu und 12—15 Ctr. Dehmd. Der Preis eines Centners Seu stellte sich am Schluß des Jahres auf 48 fr. bis 1 fl. Der Ertrag des rothen Klees war gleichfalls gut, etwa 35 Ctr. Kleeheu per Worgen. Die Luzerne blieb im Ertrag zuruck, durchschnittlich 30 Ctr. Die Esparsette lieferte 25, Grünwicken 20—25 Ctr. Seu.

Beinahe ebenso unergiebig als ber Beinstod (f. u. die besonbere Darstellung über die Beinlese) war auch der Ertrag der Obstebaume, welche im Frühjahr große Goffnungen erweckt hatten. Bon dem Steinobst geriethen die Kirschen noch am besten. Die ersten kamen zu Stuttgart am 4. Juni zu Markt. Zwetschen fehle ten allgemein. Der Ertrag des Kernobstes war strichweise ordentlich; die Breise (48 fr. bis 1 fl. per Simri) entschädigten in etwas für den Aussall.

Die Frucht preise berechneten fich unter Zugrundlegung ber Mittelpreise ber bedeutenberen Fruchtmärkte bes Landes für das Jahr 1851 folgendermaßen:

für 1 Scheffel Kernen 14 fl. 45 fr.

" " Roggen 10 fl. 40 fr.

" " Gerfte 9 fl. 7 fr.

" " Dinfel 5 fl. 49 fr.

" Baber 4 fl. 27 fr.

Die Jahresmittelpreife ber einzelnen Schrannen waren am höchsten: pr. Scheffel. am nieberften:

1. Für Rernen.

 Navensburg
 . 15 fl. 46 fr.
 Heilbronn
 . 13 fl. 32 fr.

 Kirchheim
 . 15 – 40 –
 Tuttlingen
 . 13 – 44 –

 Freudenfladt
 . 15 – 22 –
 Hall
 . . . . 13 – 58 –

| 2. Für Roggen.                           |         |              |         |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| Freubenftabt . 11 fl. 49 fr. Seilbron    | n       | 8 fl.        | 40 fr.  |
| Calm 11 — 30 — Gopping                   |         |              | 26 —    |
| Sall 11 - 22 - Reutling                  | en .    | 9 -          |         |
| 3. Fur Gerfte.                           |         |              |         |
| Calm 10 fl. 15 fr. Ravensb               | ura .   | 8 ff.        | 17 fr.  |
| Freudenstadt . 9 - 54 - Riedling         |         |              | 22 —    |
| Winnenden . 9 - 33 - Sall .              |         |              | 46 —    |
| 4. Fur Dintel.                           |         |              |         |
| Rirchheim . 7 fl. 12 fr. Rottweil        |         | 5 ft.        | 10 fr.  |
| Sulg 6 - 56 - Seilbroni                  | ı       | 5 —          | 36 —    |
| Tubingen . 6 - 22 - Reutling             | en      | 5 —          | 48 —    |
| 5. Für Haber.                            |         |              |         |
| Freudenstadt . 5 fl fr. Sall .           |         |              | 53 fr.  |
| Ravensburg . 4 — 58 — Riedling           |         |              |         |
| Tübingen 4 — 44 — Geisling               |         |              | 12 —    |
| Ueber die Verschiedenheit der Jahresm    |         |              |         |
| schiedenen Landestheilen gibt folgende B | usamn   | renftellu:   | ng eine |
| Uebersicht:                              |         |              |         |
| Die Jahresmittelpreise für ben @         | cheffel | haben f      | etragen |
|                                          |         | Dinfel,      |         |
| In fl. fr. fl. fr. fl.                   | fr.     | fl. fr.      | fl. fr. |
| 1) Ober=Schwaben:                        |         |              |         |
| Donaus und Bodens                        |         |              |         |
| feegegend.<br>Navensburg 15 46 10 40 8   | 4 ==    |              | 4 58    |
| W.C 4 12 12 14 0 0                       | 17      |              | 4 33    |
| Tuttlingen 13 44 9 46 9                  |         | 5 58         | 4 14    |
| · ·                                      | 22 -    | <b>J J G</b> | 4 2     |
| 0                                        | 2       |              | 4 24    |
| 2) Schwarzwald und                       | •       |              |         |
| obere Meckargegend:                      |         |              |         |
|                                          | 8       | 5 10         | 4 21    |
| Freudenstadt 15 22 11 49 9               | 54      |              | 5 —     |
|                                          | 4       | 6 56         | 4 14    |
|                                          | 15      | 5 50         | 4 38    |
| 3) Nordwestlicher Fuß                    |         |              |         |
| ber Alp und mittleres                    |         |              |         |
| Neckargebiet.                            |         |              |         |
| Reutlingen 14 56 9 36                    | 9 —     | 5 48         | 4 15    |
|                                          |         |              |         |

|    |                                  |   |   | Rer | Rernen, |     | Roggen, |    | Gerfte, |    | Dinfel, |     | Saber. |  |
|----|----------------------------------|---|---|-----|---------|-----|---------|----|---------|----|---------|-----|--------|--|
|    |                                  |   |   | ff. | fr.     | fl. | fr.     | ñ. | fr.     | Ñ. | fr.     | ft. | fr.    |  |
|    | Tübingen .                       |   |   | 15  | 18      | 10  | 8       | 9  | 18      | 6  | 22      | 4   | 44     |  |
|    | Rirchheim .                      |   |   | 15  | 40      |     | -       | 9  | 11      | 7  | 12      | 4   | 13     |  |
|    | Göppingen                        |   |   | 15  | 12      | 9   | 26      | 9  | 14      | 6  | 15      | 4   | 17     |  |
|    | Geislingen .                     |   | • | 14  | 22      | 10  | 32      | 9  | 5       | _  |         | 4   | 12     |  |
| 4) | Nieberschwaber<br>unteres Rectar |   |   |     |         |     |         |    |         |    |         |     |        |  |
|    | Winnenben                        | • |   | 14  | 6       | 10  | 51      | 9  | 33      | 5  | 52      | 4   | 43     |  |
| ,  | Seilbronn .                      |   |   | 13  | 32      | 8   | 40      | 8  | 58      | 5  | 36      | 4   | 26     |  |
|    | Hall                             |   |   | 13  | 58      | 11  | 22      | 8  | 46      | _  | _       | 3   | 53     |  |
|    |                                  |   |   |     |         |     |         |    |         |    |         |     |        |  |

"Sienach stellten sich die Jahresmittelpreise bes Kernens nur im Unterlande und am nordwestlichen Fuß der Alp (mit Ausnahme von Geislingen) gleichmäßig unter den Jahresdurchschnittspreis für das ganze Land, während in den übrigen Gegenden kein derartiges constantes Verbältniß zu beobachten war.

Alehnliche Bewandtnif hatte es beim Roggen, ber übrigens aberhaupt nur in verhältnismäßig fleinen Quantitäten ju Markt fommt. (S. B. Jahrb. 1850. I. S. 193.)

Der Gerften preis stellte fich fur Ober-Schwaben burchaus unter -, fur ben Schwarzwald (Sulz ausgenommen) über ben Landesburchschnittspreis.

Der Dinkel, ber nur im Nedar= und Schwarzwalbkreis in bebeutenberen Quantitaten zu Markt gebracht wird, zeigte in diefer Beziehung gleichfalls fein feststehnes Berhältniß, indem er auch, was auffallend ift, nicht immer ben Bewegungen ber Kernenpreife folate.

Die haber preise ftanden nur im mittleren und unteren Neckargebiet (Tubingen und Binnenden ausgenommen) constant unter dem Landesmittelpreis, mahrend sie sich in Ober-Schwaben und auf bem Schwarzwald (Freudenstadt, Calw) über das Mittel stellten.

Die Bewegung ber Mittelpreise nach Monaten ift aus folgender Zusammenstellung ersichtlich. Es standen nämlich die Preise im

per Scheffel Kernen, Roggen, Gerste, Dinkel, Haber.
fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. Sanuar . . . 12 1 8 21 7 3 4 41 3 44

|         | per | 6 | фе | fel | Ret | nen, | Roggen,            | Gerfte, | Dinfel, | Saber.  |
|---------|-----|---|----|-----|-----|------|--------------------|---------|---------|---------|
|         |     |   |    |     | fl. | fr.  | fl. fr.            | fl. fr. | fl. fr. | fl. fr. |
| Februar |     |   |    |     | 11  | 38   | 8 16               | 6 58    | 4 49    | 3 44    |
| Mary .  |     |   |    |     | 12  | 21   | 8 39               | 7 32    | 4 48    | 4 -     |
| April . |     |   |    |     | 12  | 36   | 8 57               | 7 46    | 4 52    | 4 3     |
| Mai .   |     |   |    |     | 12  | 57   | 9 15               | 8 15    | 5 8     | 4 12    |
| Juni .  |     |   |    |     | 14  | 7    | 10 10              | 9.17    | 5,38    | 4 45    |
| Juli .  |     |   |    |     | 14  | 25   | <b>10 20</b>       | 9 24    | 5 57    | 5 7     |
| August  |     |   |    |     | 15  | 36   | 10 41              | 9 39    | 6 46    | 5 26    |
| Geptemb | er  |   |    |     | 16  | 48   | 12 14              | 10 19   | 6 34    | 5 8     |
| Oftober |     |   |    |     | 18  | 26   | <b>13 39</b>       | 11 4    | 6 52    | 4 44    |
| Novembe | r   |   |    |     | 18  | 50   | 14 23              | 11 26   | 7_5     | 4 19    |
| Dezembe | r.  |   |    |     | 17  | 34   | <u>13</u> <u>6</u> | 10 44   | 6 42    | 4 14    |

Beim Kernen, Roggen und bei ber Gerfte, die im Februar etwas zurudgegangen waren, zeigte fich hiernach vom Februar bis zum November ein allmähliges aber beständiges Steigen, bi im Dezember wieder ein Rudfclag erfolgte.

Beniger regelmäßig war bie Bewegung ber Preise bes Dinfels. Der haber hat schon im August ben höchsten Stand erreicht und ift allmählig wieder gefallen.

Bom Beginn bis zum Ende des Jahres beträgt der Aufschlag ber Breise

```
beim Kernen 5 fl. 33 fr. ober \frac{46_{\ell 2}}{56_{\ell 8}} Procent " Roggen 4 fl. 45 fr. " \frac{56_{\ell 8}}{56_{\ell 8}} " bei der Gerste 3 fl. 41 fr. " \frac{52_{\ell 2}}{43_{\ell 0}} " Saber — 30 fr. " \frac{43_{\ell 0}}{13_{\ell 3}} "
```

Die früher mahrgenommene und nach Durchschnittsberechnungen im großen Ganzen auch zutreffende Erscheinung, daß die höchsten Fruchtpreise in den Sommermonaten eintreten (vergl. Bürtt. Jahrbücher 1845, I. S. 204), ist in diesem Jahr nicht eingetreten, es sind vielmehr die Preise ohne Einhalt bis in November fortzwährend gestiegen.

Bas die Bewegung ber Preise auf ben einzelnen Markten be= trifft, ftellten fich im Jahr 1851 bie Mittelpreise

am höchsten. per Scheffel. am niedersten.

1. Für Kernen.

Rirchheim, Nov. 21 fl. 12 fr. Seilbronn, Febr. 9 fl. 45 fr.

Biberad, Dft. 20 ff. 56 fr.

Ulm. Nov. . . 20 ,, 48 ,,

ebenba. Nov. . 15 ,, 55 ,,

Sall, Oft. . .

19jahrigen Mittel.

\*) Bergl. 20. Jahrb. 1850. I. G. 9.

ebenba, Dft. .

```
3. Für Gerfte.
                                Reutlingen , Jan. 6 "
  Minnenben, Dov. 14 fl. - fr.
                                Sall, Febr. . . 6 "
  Ulm, Nov. . . 12 , 56 ,
  Beielingen, Dov. 12 ,, 44 "
                                 Beilbronn, Febr. 6 "
                                                      16 "
                        4. Wur Dinfel.
                                Rottweil, Jan. . 4 "
  Tübingen, Aug.
                   8 fl. 15 fr.
   ebenba, Oft. .
                                Reutlingen, Febr. 4 ,, 10 ,,
                  8 ,, 1 ,,
   ebenba, Nov. .
                                Beilbronn, Jan. 4 , 12 ,,
                   7 ,, 55 ,,
                       5. Für Saber.
                                Rieblingen, Febr. 3 " 4 "
  Winnenben, Oft. 6 fl. 35 fr.
                                Reutlingen, Febr. 3 ,, 12 ,,
  Freubenftabt, Dft. 6 ,, 27 ,,
  Tubingen, Cept. 6 , 20 ,,
                                Riedlingen, Jan. 3 , 12 ,,
   Die Preise von 1851 fteben burchaus höher als im Jahr 1850,*)
und bat biefer Aufschlag betragen
           beim Rernen 4 fl. - fr. = 37,2 Procent
             " Roggen 3 " 40 " = 52,3
           bei ber Berfte 3 " 1 " = 49,4
                                             "
           beim Dinfel 1 ,, 32 ,, = 35,8
            " Saber -
                           34 \ , = 14,5
   Verglichen mit ben Durchschnitten ber Breise in ben Jahren
1833/51, welche betragen
    für Rernen 13 fl. 50 fr.
                                  für Dinfel
                                                5 fl. 46 fr.
    " Roggen
                 9 ,, 30 ,,
                                   " Saber
                                                4 ,, 40 ,,
       Gerfte
                 8 " 38 "
fteben die Breife von 1851 bei ben Brobfruchten und ber Gerfte
über - und nur bei bem Saber unter ben erfteren und zwar:
           ber Rernen um - 55 fr. = 6,5 Brocent
        ber Roggen um 1 fl. 10 fr. = 12,2
           bie Berfte um - 29 fr. = 5,5
           ber Dinfel um
                               3 \text{ fr.} = 0.8
```

ber Saber bagegen fteht um 13 fr. = 4,6 Procent unter bem

2. Für Roggen.

17 fl. 20 fr.

16 " — "

Beilbronn, Jan. 9 fl. 45 fr.

ebenba, 3an. 9 , 52 ,,

Beilbronn, Febr. 6 , 30 ,,

Tuttlingen, Febr. 6 , 38 ,,

Beilbronn, Febr. 6 ,, 40 ,,

Die Durchschnittspreise bes Kernens, bes Roggens und ber Gerste waren in ben letten 19 Jahren nur in 6 Jahrgängen höher als im Jahr 1851, nämlich in ben Jahren 1839, 1843, 1844, 1845, 1846 und 1847. Der Preis des Dinkels außer ben genannten Jahren auch noch in dem Jahr 1842. Der haber stand in den Jahren 1838, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 und 1847 höher im Preis als im Jahr 1851.

#### Die Brob = Breife betrugen

| in Stuttg           | gart           | in Freudenstadt                 |
|---------------------|----------------|---------------------------------|
| für 6 Pfb. Rernens, | Roggenbrod     | für 6 Pfb. Rernenbrob           |
| am 1. Jan. 15 fr.   | 13 fr.         | am 1. Jan. 18 fr.               |
| " 1. Apr. 15 "      | 13 "           | " 1. Apr. 18 "                  |
| " 1. Juli 17 "      | 15 "           | " 1. Juli 21 "                  |
| " 1. Oft. 20 "      | 18 "           | " 1. Oft. 24 "                  |
| " 1. Dez. 22 "      | 20 "           | " 1. Dez. 24 "                  |
| in Ravens           | Bburg          | in Mergentheim                  |
| für 6 Bfb. Rernens, | Roggenbrob     | für 6 Pfb. Roggenbrob           |
| am 1. 3an. 20 fr.   | 18 fr.         | am 1. Jan. 12 fr.               |
| " 1. Apr. 19 "      | 17 ,,          | " 1. Apr. 12 "                  |
| " 1. Juli 20 "      | 18 "           | " 1. Juli 13 "                  |
| " 1. Oft. 24 "      | 22 "           | " 1. Oft. 18 "                  |
| " 1. Dez. 26 "      | 24 "           | " 1. Dez. 21 "                  |
| in Seilbr           | onn            | in Ulm                          |
| 4 Bfb. Rernens, 6 P | fb. Roggenbrob | 5 Pfo. 2/3 Rernens, 1/3 Roggen. |
| am 1. 3an. 9 fr.    | 12 fr.         | am 1. 3an. 13 fr. 3 Pf.         |
| , 1. Apr. 9 "       | 12 "           | " 1. Apr. 14 " —                |
| " 1. Juli 111/2 fr. | 16 "           | " 1. Juli 15 " 3 "              |
| , 1. Oft. 121/2 ,,  |                | " 1. Oft. 17 " 3 "              |
| " 1. Dez. 131/2 "   |                | " 1. Dez. 18 " —                |

#### Die Fleischt are zu Stuttgart betrug per Pfund

Maftochfenfleifch. Ralbfleifch. Comeinefleifch.

| am | 1. 3an.  | 10 fr. | 8 fr. | 8 fr. |
|----|----------|--------|-------|-------|
| ,, | 1. April | 9 "    | 8 "   | 8 "   |
| ,, | 1. Juli  | 10 "   | 7 "   | . 8 " |
| ,, | 1. Dft.  | 10 "   | 8 "   | 10 "  |
| "  | 1. Dez.  | 10 "   | 7 "   | 10 "  |

Die Breife ber, ber Tare nicht unterworfenen Lebensbedurfs

niffe maren in Stuttgart

| ,                   | im 3an.     | im April    | im Juli     | im Oft. | im Deg. |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
|                     | fl. fr.     | fl. fr.     | fl. fr.     | fl. fr. | fl. fr. |
| Rartoffeln          |             |             |             |         |         |
| blaue 1 Gr.         | -42         | - 44        | <b></b> 54  | 1 2     | 1 8     |
| gelbe 1 "           | - 44        | -44         | <b>— 56</b> | 1 2     | 1 8     |
| rothe 1 "           | - 40        | - 44        | <b>— 52</b> | 1 -     | 1 4     |
| Grbfen 1 "          | 1 20        | 1 36        | 1 36        | 2 24    | 2 42    |
| Linfen 1 "          | 1 30        | 1 36        | 1 36        | 2 24    | 2 42    |
| Butter, 1 Pfund     | - 17        | <b>— 19</b> | - 17        | - 18    | - 20    |
| Milch, 1 Maas       | <b>—</b> 5  | - 5         | - 4         | - 5     | - 6     |
| Buchenholz, 1 Riftr | . 18 —      | 18 —        | 15 30       | 19 —    | 17 —    |
| Birfenholy, 1 "     | 15 —        | 15 30       | 13 -        | 14 30   | 14 30   |
| Tannenholz, 1 "     | 10 —        | 10 —        | 10 —        | 9 30    | 10 —    |
| Reifach, 100 Bufche | 111 -       | 10 —        | 10 —        | 10 —    | 10      |
| Seu, 1 Ctr.         | <b>—</b> 50 | - 54        | 1 —         | 1 6     | 1 6     |
| Stroh, 1 Bund       | - 6         | - 7         | - 7         | - 8     | - 8     |
|                     |             |             |             |         |         |

#### Religiositat und Sitten.

Um bem in der evangelischen Landeskirche hervorgetretenen Bedürsniffe der Aufstellung besonderer Organe für die Leitung des firchlichen Gemeindelebens einstweilen insoweit als der dermalige Stand der Staatsgesetzgebung es gestattet, Genüge zu leisten und damit zugleich eine Grundlage für weitere Berbesserungen in der Berfassung dieser Kirche herzustellen, wurde vermöge K. Berordnung vom 25. Januar 1851 in jeder evangelischen Pfarr-Gemeinde zu Leitung ihrer firchlichen Angelegenheiten ein Bfarr Gemeinderath (Preschyterium) eingesetzt, bestehend aus den ordentlichen Geistlichen der Gemeinde und mehreren von dieser zu wählenden Kirchenaltesten, deren Wahl zu Ende Märzin sämmtlichen Gemeinden des Landes vollzogen war.

Die 39. Jahresfeier ber privilegirten vaterländ. Bibelansftalt fand am 25. Aug. in Stuttgart in Verbindung mit einem Missionöfeste statt. Die Bürtt. Bibelanstalt hat in dem Jahr 18<sup>50</sup>/51 an Arme 1575 Bibeln und 443 neue Testamente unentgeldlich, und zu ermäßigten Preisen 3230 Bibeln und 3826 neue Testamente abgegebent. Seit ihrer Gründung hat die Gesellschaft 601,797 Bibeln und neue Testamente verbreitet.

In Beziehung auf die fath olifche Kirche bes Landes ift die Generalversammlung zu erwähnen, welche die Biusvereine dies ses Jahr am 9. Juli zu Gmund abhielten; nach den veröffentlicheten Borträgen über das Wefen und die Birksamkeit der Biusvereine haben sich dieselben die Erkampfung kirchlicher Freiheit, die Förderung des Gemeinsinns und die Verbreitung christlicher Vilbung und Ausübung der Wohlthätigkeit zur Aufgabe gestellt.

Ratbolifche Diffionen wurden im Laufe Diefes Jahres in verschiedenen Orten bes Landes abgebalten, namentlich burch Jefuis ten aus bem Elfag im Februar zu Beingarten, D.M. Ravendburg; fie mar bon weiter Gerne ber fo gablreich befucht, bag bie großen Raume ber bortigen Rirche Tag fur Tag mit 6 - 7000 Menichen gefüllt maren. Um 30. Darg feierten Diefelben Geiftlichen eine Miffion zu Rottweil und zu Anfangs Mai fand eine weitere in Chingen ftatt, bei welcher ber Bifchof von Rottenburg erfchien. 3m Juni murben biefe Jefuitenmiffionen in Schonthal und Mulfingen, D.M. Rungelsau, fortgefest. Gine weitere murbe gu Laupheim im Gept. abgehalten. Gehr befucht maren auch Die im Oftober zu 38ny von Rebemptoriften aus Alt=Detting in Babern und zu Rectarfulm von ben Jefuiten aus bem Elfag abgehaltenen. Im Nov. feierten Rebemptoriften aus Alt=Detting gu Biefenfteig, D.A. Geislingen, gleichfalls eine febr befuchte Miffion.

Bu Gmund wurde am 15. Aug. zum Andenken an die im Jahr 1351 erfolgte Grundsteinlegung ber dortigen katholischen Stadtpfarrfirche ein Sacularfest begangen.

Biffenfchaften und Runfte.

Der Bolfefchullehrer=Berein hielt am 14. Aug. in Eglingen eine Blenar=Versammlung, wobei bie von dem Berein früher schon behandelte Frage über bas einzuführende Bolfsschul= lesebuch ben Sauptgegenstand ber Verhandlungen bilbete.

Die allgemeine Reallehrer=Berfammlung war ebens baselbst am 23. Juni abgehalten worden; ein Bortrag über Fortsbildungöschulen gab ber Bersammlung Beranlaffung, ben Königl. Studienrath um Einleitung zu Einrichtung solcher Schulen zu bitten, wofür die Theilnahme durch ein Geset gesichert und bie nothigen Geldmittel aus ber Staatskaffe verwilligt wurden.

Burtt. Jahrb. 1851. 16 Deft.

Der Berein für vaterlandische Naturkunde hielt bei zahlreichem Besuch unter bem Borfite bes Grafen Bilhelm von Bürttemberg am 24. Juni seine Jahres-Bersammlung zu Stutt-

gart.

Der Burtt. Alterthum & = Verein hat im Berlauf bieses Jahres fein fünftes Jahreshest erscheinen laffen, als bessen Inhalt eine Ansicht ber Chorseite der St. Walderichs-Kapelle zu Murrphardt, Detailzeichnungen von dem durch seinen Kunstreichthum ausgezeichneten heiligen Grab zu Reutlingen, Abbildungen der Grabfunde bei Mergelstetten. D.A. heidenheim, Abbildungen der Standbilder württemberg. Grafen in der Stiftstirche zu Stuttgart und eine sehr gelungene Darstellung einer erst vor wenigen Jahren auf dem Schloß des Freiherrn v. Palm zu Mühlhausen am Neckar aufgesundenen holzschnitt=Arbeit Albrecht Dürer's, zu erwähnen sind.

Auch ber Verein für Kunft und Alterthum in UIm und Oberschwaben ließ sich durch die ungunstigen Zeitläuse nicht abhalten, ein weiteres Seft seiner Verhandlungen herauszugeben, welches Nachrichten über römische und germanische Alterathuner in der Gegend von Ulm, einen durch Zeichnungen erläuterten Bericht über die Ausbedung germanischer Gräber bei Rinzgingen, D.A. Blaubeuren, eine Abhandlung über die Siegel der Stadt Ulm im Mittelalter u. s. w. enthält.

Ein weiterer Alterthum8 = Verein bilbete fich biefes Jahr im Oberamte Riedlingen, ber fich hauptfächlich die Untersuchung ber in jener Gegend vorhandenen Grabhugel zur Aufgabe ge= ftellt hat.

Im Laufe biefes Jahres wurde in ber auf einem abgegangenen Rirchhof stehenden St. Lovenzkapelle zu Rottweil die von dem Detan Dursch in Burmlingen zusammengebrachte Sammlung mittelalterlicher Holzsculpturen aufgestellt, welche Se. Da je ftat ber König zum Geschenk für die Stadt hatte erwerben laffen.

Der literar. Berein, im Jahr 1839 zu Stuttgart gegrunbet, um Sanbichriften ober alte und felten gewordene Drucke, Die burch ihren Inhalt für Die Geschichte und Literatur Deutschlands und der mit Deutschland in naberer Beziehung stehenden Länder Interesse haben, durch ben Druck zu veröffentlichen, ift im Jahr 1850 nach Tubingen übersiedelt. Unter ben neuesten Bublikatioenen dieses Bereins verdienen insbesondere als für die vaterländisiche Geschichte von besonderem Interesse, das habsburger Urbarbuch und des Reichserbkammerers Conrad von Beinsberg Ginenahmes und AusgabesRegister von 1437 und 1438 Erwähnung.

Die Verfammlung ber württembergifchen Merzte

fand am 19. Mai zu Sall ftatt.

Der fübbeutiche Apotheker-Berein, ber im Jahr 1848 auf einem allgemeinen beutichen Upotheker-Congreß gegrünsbet wurde, versammelte sich am 1. und 2. Sept. in Stuttgart. Der Berein, welcher zunächst ben Austausch von Erfahrungen zum Zweck hat, verhandelte theils über wissenschaftlich pharmaeceutische Gegenstände, theils über das Concessions und Taxwesen.

Die jahrlich wiederkehrende Ausstellung bes rheinischen Runftvereins murbe ju Stuttgart am 10. Aug. eröffnet.

Das zweite Lieberfest bes Schwäbischen Sangerbun = bes wurde am 9. Juni zu Seilbronn abgehalten. Dieser Sangers bund hatte sich am 25. Nov. 1849 provisorisch und am 24. Nov. 1850 besinitiv constituirt; er umfaßte im Nov. 1851 104 Gesangspereine.

#### Defonomifder Buftanb.

Um 31. Mai b. 3. fand in hohenheim bie im Jahr 1847 lestmals in heilbronn abgehaltene Banberverfammlung wurttem bergifcher Landwirthe wieder statt. Die Vorträge verbreiteten sich über bas Trepp= und Ueberfahrtsrecht, über die in bem Staats-Finanzetat vorgeschlagene Erhöhung ber Aecise von Guterveraußerungen und über die bestehende Felostrafgesetzgebung.

Mit biefer Berfammlung traf bie gleichfalls feit mehreren Sah= ren nicht mehr abgehaltene Busammenkunft ebemaliger Böglinge

bes Sobenheimer Inftitute gufammen.

Landwirthichaftliche Gauversammlungen wurden ju Marbach und Tuttlingen abgehalten; fie verhandelten insbesondere über Wiesenwässerung und Anlage neuer Feldwege.

Die Centralstelle für Die Landwirthfchaft hatte auf ben 31. Marz Die zweite Sahresversammlung von Sachver-

ftanbigen zur Berathung ber Interessen ber Schafzucht und Bollproduktion nach Seilbronn zusammen berufen; ihre Berathung erstreckte sich über die Frage: ob und wie in stark bevölkerten und höher cultivirten Gegenden ber Vortbestand ber Gemeinde-Schafweiden mit den Interessen ber Landwirthschaft sich vereinigen lasse, fowie über Ausstellung gesehlicher Regeln für die Banderheerden.

Die Gefellschaft für die Beinverbesserung und der Beinbauwerein hielten dieß Jahr keine Generalversammlung; erstere vertheilte jedoch auch in diesem Jahre zur Anpflanzung: 9900 Riesling=, 8175 Traminer=, 66,600 Clevner=, 29,400 Gut=edel=, 50,400 blaue Sylvaner= und 4900 weiße Burgunder=, zussammen 169,375 Schnittlinge, theils unentgeldlich, theils gegen Ersat der Kosten an Beingartner und Beinbergbesitzer, und gewährte für Beinberganlagen mit edlen Rebsorten aus den Jahren 1847, 1848 und 1849 Prämien und Geschenke.

Das Bürtt. Landge ftüt bestand am 1. Juli 1850 aus 328 Pferben, 113 hengsten, 76 Stuten, 57 hengstfohlen und 82 Stutensohlen.

Bum gewerbsmäßigen Betrieb ber Beschälerei wurden 69 Sengste patentirt, welche im Laufe bes Jahres 1849/50 1670 Stuten bebeckten.

Bur Förderung der in vielen Gegenden des Landes theils noch wenig verbreiteten, theils ungenügend betriebenen Bienen zucht hat das K. Ministerium des Innern zu Folge höchster Entschließung Sr. Königlichen Majestät vom 22. Januar d. 3. einen Bienenzuchtverständigen in Unterordnung unter die Centralstelle für die Landwirthschaft aufgestellt, welcher die Verpstichtung hat, die Vienenzüchter des Landes zu berathen. Auch hat sich in Bliesningen, A.D.A. Stuttgart, am 25. März ein Bienen verzein gebildet, der bestrebt ist, die Vienenzucht zu einem ökonomischenusbaren Erwerbsmittel zu machen.

Die Generalversammlung bes Vereins für Beförderung ber Seidezucht fand am 10 Dez. zu Stuttgart statt. — In die Abhaspelungsanstalt in Hohenheim hatten in diesem Jahr 60 insländische Züchter 1513 Bfd. Cocons abgeliesert.

Die Einzahlungen bei ber Bürtt. Sparkaffe betrugen im Jahr 1850/51 in 15,637 Posten 485,522 fl.; die Rückzahlungen in

11,305 Posten 365,178 fl. 24 fr., es wurden also mehr eingelegt als zurückverlangt 120,343 fl. 36 fr. Bei den Einzahlungen berechnet sich durchschnittlich ein Bosten auf 31 fl. 3 fr., bei den Rückzahlungen zu 32 fl. 18 fr. Der Activstand ber Kasse besteht in 3,039,843 fl. 56 fr., der Bassikstand in 2,706,092 fl. 47 fr.

Der bei ber Burtt. Brivat feuerver fich erung 8 = Gefellschaft am 31. Dez. 1851 versicherte Mobiliarwerth betrug 98,391,023 fl. Die Brandentschädigungen, welche die Gesellschaft im Jahr 1851 auszubezahlen hatte, beliefen sich auf 71,007 fl. 51 fr.

#### Gewerbe, Sandel und Berfehr.

Um 23. Nov. fand in Goppingen eine allgemeine Ber= fammlung ber Gewerbevereine bes Lanbes ftatt, als Bieberholung ber am 24. Febr. 1848 abgehaltenen abnlichen Bu-Diefe Berfammlung war von Abgeordneten ber fammentunft. Bereine zu Befigheim, Stuttgart, Eflingen, Ludwigeburg, Gop= pingen, Beislingen, Ulm, Calm, Chingen, Badnang und Reutlingen befdidt. Wie bei ber Bufammenfunft im Jahr 1848 bie Bilbung einer befondern Centralftelle für Sandel und Gewerbe Saupt= gegenstand ber Befprechung mar, fo murbe bei ber biegiabrigen Berfammlung Die Errichtung von Bezirtegewerberathen berhan= belt. Inbem bie Berfammlung bie Ginreichung einer Bitte an bie Staateregierung um Ginführung eines folden Inftitute befchloß; ging fie babon aus, bag bie Gemerberathe bas Mittel merben tonnten, um beffere Buftanbe unter ben Bewerbetreibenben unferes Baterlandes angubahnen, ber großen Arbeitelofigfeit unter benfelben zu begegnen und ber bieber vereinzelten Birffamfeit fur Diefen Zweck einen Bereinigungspunft zu geben.

Die im Mai diefes Jahres eröffnete Induftrie=Ausftel= lung zu London wurde von dem württ. Gewerbestand zahlreich beschickt.

Ein Verzeichniß ber Gegenstände, welche aus Burttemberg bahin gefendet wurden, findet sich in bem Gewerbeblatt aus Burtztemberg, Jahrgang 1851, Nro. 5.

Um bem vaterlandischen Gewerbestand Gelegenheit zu Beobachtungen über bie Leistungen ber concurrirenden Industrie zu geben, wurden von Seite ber Centralftelle fur Gewerbe und handel in Volge höchfter Ermächtigung einer Anzahl Gewerbetreibenber Reiseunterstützungen zum Besuch biefer Ausstellung aus Staats= mitteln gereicht.

Bu gleichem Zwed, namentlich um auch jungeren Gewerbsleuten die Reise zu ermöglichen, wurde von Privaten ein Unterftügungsfonds ersammelt, welchem Seine Majestät der König aus höchst Dero Privatchatulle die Summe von 500 fl. gnadigst anweisen ließen.

Gunftiges Zeugniß fur bie Tuchtigfeit unferer Induftrie gibt bie Bahl von 21 Breifen, welche von bem Breisgericht in London Mitgliedern bes wurtt. Fabrikanten= und Gewerbestandes zuer= fannt murben.

Alls ein wichtiges Unternehmen, bas in biesem Jahr gegründet wurde, ift die Runfelrubenzuckerfabrif ber Gebrüder Reihlen in Stuttgart zu nennen, welche mit Dampffraft versehen in ber Nahe bes Gisenbahnhofes errichtet wurde.

Die Erge bniffe ber vom 21. bis 24. Aug. abgehaltenen Tuchmeffe in Stuttgart waren befriedigend. Im Ganzen hatten 346 Berfäufer 14,724 Stude Tuch zu Markt gebracht. Der Berkauf war febr lebhaft.

Bei dem am 27. Upril dafelbst abgehaltenen Pferde markt waren 208 Pferde in Ställen und 1067 auf den öffentlichen Plagen zum Berkauf aufgestellt.

Der Dampfichifffahrteverfehr hat in diesem Jahre bebeutend zugenommen. — Die Geilbronner Neckardampfichiffe haben vom 2. März bis 8. Dez. 1851 in 385 Fahrten 15,023 Ctr. Kausmannsgüter und 37,175 Personen befördert. Die Ginnahmen der Gesellschaft betrugen von ersteren 5405 fl. 56 fr., von letteren 52,870 fl. 1 fr., im Ganzen 58,275 fl. 57 fr.

Am 23. Juli b. J. wurde zu Friedrichshafen ein neues, für die württ. Bobenfee = Dampfichiffffahrtsgesellschaft erbautes Dampfboot, welches ben Namen "König Bilhelm" führen wird, in Gegenwart Sr. Majestät des Königs vom Stapel gelassen. Das Schiff, mit einer Maschine von 48 Pferdekräften, wurde in der Maschinenfabrit zu Eglingen gebaut. Einschließlich des Dienstes

biefes neuen Boots flieg ber Transport ber Gefellschaft in biefem Jahr auf 47,457 Personen 181,259 Ctr. Kaufmannsgüter und Bein, 149,378 Schfl. Früchte und 6,316 Stude Bieh.

Bei ber am 3. Nov. zu 111 m gehaltenen jahrlichen Bersammlung ber vier han belstammern bes Landes wurde beschloffen, ben Bunsch ber Fortdauer bes Bollvereins öffentlich auszusprechen, und ben Bertrag mit hannover mit Freuden zu begrüßen. Außer ber statutenmäßigen Bersammlung soll jahrlich noch eine weitere Busammenfunft ber Mitglieder in bem Mittelpunkt bes Landes zu Besprechungen und Mittheilungen Statt finden.

Boblthätigfeit und mobithatige Unftalten.

Die öffentliche und Privatwohlthatigfeit hatte in biefem Jahr hauptfächlich fur Die Folgen ber Ueberschwemmungen im August und September einzutreten. Die hiedurch in Roth gerathenen Landeseinwohner hatten fich ber allgemeinften Unterftubung gu erfreuen, indem nicht nur Brivaten allenthalben fur einzelne Befcha= bigte, Gemeinden und Begirfe Beitrage fammelten, fondern auch Die Centralleitung bes Boblthatigfeitovereine burch öffentliche Befanntmachungen vom 7. und 16. Mug. zu freiwilligen Beitragen In Folge biefer Aufrufe und ber von bem R. Mini= fterium bes Innern unterm 25. Mug. in allen von ber Ueberfchwem= mung nicht betroffenen Gemeinden angeordneten Sauscollette gin= gen bis jum letten Dezember ohne Ginrechnung ber von Gr. Ro= niglichen Majeftat aus Sochft Ihren Brivatgelbern angewiefenen 10,000 fl. bei ber Centralleitung 55,920 fl. ein. Auf Unterftugung machten in 33 Oberamtebegirfen 153 Gemeinden Unfpruch. Babl ber beschäbigten Familien, welche nach amtlicher Bernicherung ohne Unterftugung Gefahr gelaufen maren bor ber fommen= ben Ernte an ben allernothwendigften Lebensbedurfniffen Mangel gu leiden, betrug neben 298 einzelnen felbftftandigen Berfonen 4014; Die Gefammtzahl ber Ginmohner, welche unterftust wurben, berechnete fich auf 19,853.

Die fechote Versammlung von Abgeordneten ber Bezirksund Lofalwohlthätigkeitovereine zur Besprechung von Armenangelegenheiten fand in diesem Jahr am 21. Mai zu Geilbronn statt. Die Verhandlungen verbreiteten sich über die Zweckmäßigkeit ber GemeinderArmenhauser, über bie Kirchengemeinderathe und ihre Stellung zur Armenpflege, über bie Sindernifie, mit welchen die Ortsarmenvereine zu kampsen haben, und über die Betheiligung der Frauen an benselben, sowie über Borschläge zu einer allgemeinen Gauvereinigung gegen den überhandnehmenden Bettel der handwerksbursche. Die letztere Frage wurde auch noch in einer zu Aalen am 2. Nov. stattgehabten Bersammlung verschiedener Bereine des Jagstreises, welche sich die Unterstützung reisender Gewerbsgehülfen zur Ausgabe gestellt haben, besprochen und dabei anerkannt, daß diese Bereine vereinzelt nicht zu dem erwünschten Ziele führen können, sondern hiezu einheitliche Einzichtung in den verschiedenen Bezirken mit gleichen Behandlungsnormen unumgänglich ersorderlich seh.

Der im vorigen Jahr gegrundete Forstbiener=Unterftützungsverein gahlte am Schluß bes Jahres 1851 bereits 284 Mitglieber, welche auf 347 Portionen eingelegt und zusammen 2884 fl. Gin-

trittegelber bezahlt baben.

Nachdem im vorangegangenen Jahre ber Gründung ber ersten Urmen-Ackerbaufchule in unserem Baterlande Erwähnung geschehen, kann für bieses Jahr bereits die Eröffnung einer zweiten gemeldet werden, welche zu Lieben ftein, D.A. Besigheim, gegründet wurde.

Bu Rottenburg wurde im Laufe bes Jahres ein Institut ber barmherzigen Schulschwestern eröffnet, in welches Mabchen, nach ihrer Entlassung aus ber Schule, aufgenommen werben.

Die Seilanstalt für schwachsinnige Kinder, welche längere Zeit im Schloß zu Rieth, D.A. Baihingen, bestanden hatte, siedelte im Laufe Dieses Jahres nach Binterbach, D.A. Schorndorf, über.

Eine allgemeine Versammlung bes Vereins zur Fürforge für entlaffene Strafgefangene, welchem gegenwärtig in ben verschiedenen Landesgegenden 52 Gulfsvereine zur Seite fleshen, fand am 28. Oct. zu Stuttgart statt.

Nach bem erstatteten Bericht, welcher ben Zeitraum vom 1. Juli 1848 bis letten Juni 1850 umfaßt, hat die Theilnahme an diesem menschenfreundlichen Unternehmen sehr nachgelassen, indem ber Verein am 30. Juni 1848 — 1637, am 30. Juni 1850

aber nur noch 1257 Mitglieber gählte, welche im Jahr 1848 1625 fl. 42 fr., im Jahr 1850 1211 fl. 56 fr. beisteuerten. In ber gedachten Beriode von 1848/50 hat sich ber Berein mit 297 Bersonen beschäftigt.

#### Branbfälle.

Die Bahl ber Brandfalle, welche feit mehreren Jahren im Bunehmen begriffen war und voriges Jahr 352 betrug, hat im Jahr
1851 wieder abgenommen; in diesem Jahr kamen 268 Falle zur
amtlichen Anzeige und zwar:

| im | Medarfreis  |     |    |  |  | 46 |
|----|-------------|-----|----|--|--|----|
| im | Schwarzwald | fre | iŝ |  |  | 85 |
| im | Jagftfreis  |     |    |  |  | 41 |
| im | Donaufreis  |     |    |  |  | 96 |

bei welchen 156 Saupt- und 55 Nebengebaude gerftort und 272 Saupt- und 60 Nebengebaude beschäbigt wurden.

Der hiebei zu Grund gegangene Gebäudewerth murbe nach bem Brandversicherunge-Anschlag zu 337,941 fl., ber Mobiliar= Berluft zu 171,044 fl. geschätt.

Als Ursache bes Feuers wurden in 6 Fällen  $(2_{,2})^0$  Baugesbrechen, in 13  $(4_{,8})^0$  Feuerverwahrlosung angegeben. Bei 16 Fällen  $(6_{,0})^0$  hat der Blitz gezündet, bei 51 Fällen  $(19_{,3})^0$  lag Berdacht von Brandstiftung vor, oder war diese erwiesen worsden. Bei 182 Fällen  $(67_{,7})^0$  fonnte die Ursache nicht ermittelt werden.

Die meisten Brandfälle kamen in ben Oberamtsbegirken Freubenstadt (15), Biberach (14), Ravensburg (12) und Nottweil (11) por.

Berfchont vom Feuer find geblieben die Oberamtobezirfe Gorb, Leutfirch, Rottenburg, Baihingen und Belzheim.

Bu bemerfen ift, daß im Oberamt Rottweil unter 11 Fallen 7 Gegenstand bes Berbachts von Brandftiftung waren.

Bon ben einzelnen Fallen find folgende bie bedeutenberen:

Am 8. Januar brach zu Biberach Feuer aus, welches 1 Saupt= und 4 Nebengebaube zerftörte und 6 weitere Sauptgebaube und 3 Nebengebaube beschädigte.

Den 10. Marg wurden gu Rennbingen, D.A. Tuttlingen, 2 Sauptgebäube vom Teuer gerftort und 3 beschäbigt.

Um 26. Marg brannten zu Durchhaufen, D.A. Tuttlingen,

6 Sauptgebaube ab.

Um 20. April zerftorte ein Feuer zu Fleinheim, D.A. Beibenheim, 4 hauptgebäude.

Um 21. Juni brannten in Troffingen, D.A. Tuttlingen, 9-Sauptgebäube ab, wobei 2 weitere vom Feuer beschädigt wurden.

Bu Mattheim, O.A. Geidenheim, verbrannten am 29. beffelben Monats 5 Sauptgebäude und wurden 7 Sauptgebäude vom Feuer beschädigt.

Am 16. Juli wurden zu Ugmemmingen, D.A. Reresheim, 3 Sauptgebaube vom Feuer zerftort und 5 weitere beschädigt.

Um 25. Aug. brach zu Saufen v. B., D.A. Tuttlingen, Feuer aus, wodurch 3 Sauptgebäude zerftort und 7 beschädigt wurden.

Um 27. beffelben Monats verbrannten zu Bittlensweiler,

D.A. Freudenstadt, 4 Saupt= und 2 Nebengehaube.

Um 15. Dez. wurden zu Deifilingen, D.A. Rottweil, 6 hauptund 2 Nebengebäude vom Feuer zerftort und 4 haupt- und 2 Nebengebäude beschäbigt.

Bu Sulzbach, D.A. Backnang, brannten am 25. Dez. 2 Sauptsgebäude ab und wurden 6 weitere vom Feuer beschäbigt.

### II. Bevölkerung des Ronigreichs

im Jahr 1849-1850.

# I. Die Bewegung ber fraatsangehörigen Bevolkerung im Allgemeinen.

Die Bahl aller Angehörigen bes Königreichs hatte auf ben 3. Dezember 1849 betragen:

876,218 männliche, 907,278 weibliche,

zusammen 1,783,496 Personen.

Dazu kommt für ben Jahrgang vom 3. Dezember 1849 bis babin 1850 folgender Bumachs:

|                                        | männl. | meibl. | Eumme  |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1) Geborene                            | 38,021 | 36,273 | 74,294 |
| 2) Eingewanderte:                      |        |        |        |
| a. aus andern Orten bes Lanbes .       | 9,252  | 11,796 | 21,048 |
| b. aus anbern Staaten                  | 310    | 516    | 836    |
| 3) Buwachs burch Rechnungsberichtigung | 68     | 64     | 132    |
| zusammen                               | 47,651 | 48,649 | 96,300 |
| Dagegen beträgt ber Abgang:            |        |        |        |
| 1) Beftorbene                          | 27,120 | 26113  | 53,233 |
| 2) Ausgewanderte:                      |        |        |        |
| a. nach anbern Orten bes Landes .      | 9,257  | 11,795 | 21,052 |
| b. nach anbern Ctaaten                 | 1,667  | 1,481  | 3,148  |
| 3) Abgang burch Rechnungsberichtigung  | 69     | 42     | 111    |
| aufammen.                              | 38,113 | 39,431 | 77,544 |

Der Zumachs übertrifft somit ben Abgang um

9,538 mannl., 9,218 weibl., Summe 18,756 und es berechnet fid bienach die Gefammtzahl ber Staate-Angehörigen Burttemberge auf ben 3. Dez. 1850 auf

885,756 männliche, 916,496 weibliche,

zusammen 1,802,252 Berfonen.

Die Bunahme beträgt alfo von 1849/50 bei ber mannlichen Bevölterung 1,088 Broc., bei ber weiblichen 1,016 Broc., bei ber Gesammtbevolterung 1,052 Broc.

Bon ben Ungehörigen Bürttemberge hielten fich bis zum 3. De-

gember 1850 im Ausland auf:

| a) mit Borbehalt bes Staateburgerrechts              | männl. | weibl. | Summe  |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| und mit Beimathichein                                | 16,340 | 9,711  | 26,051 |
| b) ohne diesen Borbehalt und ohne Heis mathschein 2c | 4,741  | 1,686  | 6,427  |
| zusammen                                             | 21,081 | 11,397 | 32,478 |

Von der Bevölkerung Bürttembergs wohnten hienach 1,802 Proc. im Ausland, und zwar von der männlichen 2,380 Proc, von der weiblichen 1,243 Proc.

Die meiften von den im Auslande lebenden Bürttembergern kommen (wie dieses auch in früheren Jahren der Fall war) auf den Schwarzwaldereis (12,520); die wenigsten auf den Donaufreis (5528). Unter den einzelnen Oberämtern sind es folgende, von denen die meisten Augehörigen im Auslande lebten: Reuenbürg (1581), Horb (1137), Kirchheim (1113), Mergentheim (1102), Künzelsau (1070), Oberndorf (1059), Reutlingen (967). Die wenigsten im Ausland wohnenden Angehörigen hatten: Gaildorf (95), Chingen (106), Münsingen (119), Elwangen (147), Leutsirch (156), Gmund (158), Saulgau (176) u. f. w.

Bas die ab folute Bevölkerung der einzelnen Oberämter betrifft, so ist dieselbe am stärt sten im O.A. Ulm mit 36,990; Stuttgart, Stadtdirekt. 36,405, Reutlingen 35,899, Görpingen 35,454, Balingen 34,846 Angehörigen. Am niedrigsten steht diese Ziffer in den Oberämtern Blaubeuren mit 18,750, Bangen 19,042, Tettnang 20,515, Baldsee 21,106, Sulz 21,146. Im

Mittel stellt sich die Bevölkerung eines Oberamts für 1850 auf 28,160 (im vorigen Jahr auf 27,867) Angehörige, und dieser Bahl steben am nächsten die Bezirke Weinsberg mit 27,947, Urach 27,875, Geislingen 27,773, Riedlingen 27,725 Angehörisgen. An dem oben angegebenen Zuwachs zur Bevölkerung pro  $18^{49}/_{50}$  von 18,756 Seelen sind diesesmal alle Oberamter, ohne Ausnahme mehr oder weniger betheiligt, am stärkften zeigte sich die Zunahme in dem Stadtdirektionsbezirk Stuttgart mit 925, im Oberamt Heilbronn mit 615, Eslingen mit 444, am geringsten im Oberamt Neuenburg mit 40, Wangen 71, Leutsirch 92 Seeslen 1c.

Das Berhaltniß ber ortsangehörigen Bevolkerung gum Fladen raum berechnet fich fur bas Jahr 1850 wie folgt:

auf 1 beutsche ober geogr. Quabratmeile treffen: im Recfarfreis . . . 8,346 Angehörige

im Schwarzwaldfreis . . 5,604 " im Zagftfreis . . . 4,271 "

im Donaufreis . . . 3,630 ,, für bas ganze Land . . 5,087 ,,

Es hat somit die Dichtheit der Bevölkerung, welche sich im Allgemeinen im vorigen Jahr auf 5034 belief, um 53 auf 1 Q.= Meile zugenommen, und es beträgt diese Zunahme für ben Neckarzfreis 107, für den Schwarzwaldtreis 56, für den Jagitfreis 35, für den Donaufreis 34 Seelen für die Quadratmeile.

- II. Die Bewegung ber Bevölkerung von 1849/50 in ihren einzelnen Verhältniffen.
  - 1) Betreffend bie Geborenen, fo befanden fich unter biefen

männl. weibl. Summe eheliche . 33,027 31,463 64,490 uneheliche . 4,994 4,810 9,804 zusammen 38,021 36,273 74,294

Es kommen hienach auf 1000 Einwohner 41,66 Geburten ober 1 Geburt auf 24,01 Einwohner. Diefes Berhältniß hat gegen bas Borjahr etwas abgenommen und stellt sich für die einzelnen Kreise folgendergestalt:

Sall

auf 1000 Angehörige im Recfarfreis wie 1 : 23.37 42,49 Geburten .. Schmarzmalbfreis .. 1:24.54 40.74 " Jagftfreis 1:25,92 38,58 . Donaufreis 1:22,33 44,77

Die meiften Geburten hatte alfo (wie in ben vorhergebenten Jahren) ber Donaufreis, und unter ben einzelnen Begirfen maren in ben folgenden bie Geburten am gablreid ften:

|      |          | ein   | wegner | esecurten |               | Ein   | wohner | Geburten |
|------|----------|-------|--------|-----------|---------------|-------|--------|----------|
| ulm  |          | auf   | 1000:  | 54,03     | Urady         | auf   | 1000:  | 49,37    |
| Mür  | ifingen  | ,,    | ,,     | 52,04     | Riedlingen    | ٠ ,,  | >>     | 48,64    |
| Blat | ubeuren  | ,,    | "      | 50,56     | Laupheim      | ,,,   | ,,     | 48,31    |
| Chir | igen     | **    | "      | 50,24     | Saulgau       | **    | "      | 47,54    |
| Di   | ie wen   | ig st | en Ge  | burten fo | amen vor in l | den L | Oberam | tern:    |
|      |          | Ein   | wehner | Geburten  |               | Gin   | wohner | Geburten |
| War  | 1gen     | auf   | 1000:  | 32,21     | Tettnang      | auf   | 1000:  | 35,13    |
| Mer  | genthein | 1 ,,  | "      | 32,93     | Horb          | "     | **     | 35,92    |
|      |          |       |        |           |               |       |        |          |

34,26 Berrenberg u. Gerabronn 36,42 34,71 Ellwangen " Rungeldan 35,00

Betreffend bas Berhaltniß ber unehelichen zu ben ebelichen Geburten, jo ftellt fich baffelbe biefesmal im Allgemeinen wie 1:6,578 ober unter 100 Geborenen überhaupt waren 86,50 eheliche und 13,20 uneheliche. In ben 4 Rreifen mar baffelbe:

auf 100 Geburten betragen bie unebelichen

| im | Necfarfreis      | wie | 1 | : | 7,99 | 11,12 |
|----|------------------|-----|---|---|------|-------|
| ,, | Schwarzwaldfreis | "   | 1 | : | 7,21 | 12,18 |
| "  | Sagftfreis       | "   | 1 | : | 5,25 | 16,00 |
| ,, | Donaufreis       | ,,  | 1 | : | 5,97 | 14,34 |

Diefes Berhältniß weicht zwar im Allgemeinen von bem bes borigen Jahre nur wenig ab, hat fich jedoch etwas ungunftiger gestellt, und mas die einzelnen Rreise betrifft, fo hat sich baffelbe im Nedar= und Jagftfreife verbeffert, im Schwarzwald= und Do= naufreis aber verschlimmert.

Unter ben einzelnen Oberamtern mar bie Bahl ber une be= lichen Geburten (unter ber ortsangehörigen Bevolferung) am niebriaften:

im Dberant Canftatt unter 100 Geburten überhaupt 5,50 uneheliche, im Stadtbireftionebegirf Stuttgart unter 100: 8,20

| im Cberamt | Ge!   | burten 1 | meheliche | im Oberamt   |       | Beburten | uncheliche |
|------------|-------|----------|-----------|--------------|-------|----------|------------|
| Leonberg   | unter | ,100:    | 8,23      | Tübingen     | unter | 100:     | 8,78       |
| Uraф       | 27    | ,,       | 8,45      | Reutlingen   | "     | "        | 8,82       |
| Eßlingen   | "     | "        | 8,58      | Beilbronn    | "     | >>       | 9,41       |
|            | a     | m bi     | d ften    | war Diefelbe | :     |          |            |

im Dberamt Gailborf unter 100 Geburten 22,24 uneheliche,

| m Doctum   | Cutto | !      | 100        | Cronotti voje | 4     | Legertle, | ,          |
|------------|-------|--------|------------|---------------|-------|-----------|------------|
| im Cheramt | Gel   | burten | uneheliche | im Oberanit   | Geb   | urten     | uneheliche |
| Crailsheim | u.    |        |            | Welzheim      | unter | 100:      | 18,47      |
| Tettnang   | unter | 100:   | 19,47      | Dbernderf     | "     | "         | 18,17      |
| Beibenheim | "     | "      | 19,12      | Nagold        | » -   | "         | 17,56      |
| Badnang    | ,,    | **     | 18,53      | Blaubeuren    | >>    | "         | 17,43      |

2) Die Summe ber Geft orbenen verhält sich zur Gesammtzgahl ber Lebenden wie 1:33,50 oder von 1000 Ortsangehörigen sind von 1849/50 29,85 mit Tod abgegangen und das Sterblichze keitsverhältniß berechnet sich für den

ober auf 1000 Ortsangehörige fommen

| Meckarfreis      | mie 1: | 35,63 | 28,07 | Sterbfälle |
|------------------|--------|-------|-------|------------|
| Schwarzwaldfreis | " 1:   | 34,90 | 28,65 | **         |
| Jagftfreis       | "1:    | 35,13 | 28,47 | **         |
| Donaufreis       | " 1:   | 28,77 | 34,76 | **         |

Dieses Berhältniß stellt sich nicht nur im Allgemeinen weit gunstiger als in ben Vorjahren, sondern es hat sich auch in den einzelnen Kreisen des Landes, mit einziger Ausnahme des Jagst= freises, wo es sich gegen das vorige Jahr etwas ungunstiger ge= staltete, fehr verbessert.

Die Sterblichkeit war am größten in folgenden, meiftens bem Donaufreis angehörigen Begirten. Es ftarben von 1000 Un= gehörigen im Oberamt

| 11Im       | 46,07 | Chingen    | 38,48 |
|------------|-------|------------|-------|
| Blaubeuren | 41,91 | Laupheim   | 38,45 |
| Münfingen  | 40,30 | llrady     | 36,70 |
| Saulgau .  | 38,63 | Riedlingen | 36,60 |

Durch die gering fte Sterblichkeit ber ortsangehörigen Einrohner zeichnen fich aus, die Bezirke:

|             | von 1000 | Lebenden starben | hter  |
|-------------|----------|------------------|-------|
| Oberndorf   | 23,39    | Böblingen        | 25,04 |
| Mergentheim | 23,40    | Maulbronn        | 25,80 |
| Berrenberg  | 24,27    | Redarfulm        | 25,86 |
| Rünzelsau   | 24,93    | Tübingen         | 25,87 |

Im Stadtbireftionsbezirk Stuttgart war die Sterblichkeit auch

in biesem Jahre geringer, als sie sich burchschnittlich im Reckarfreise und im ganzen Lande stellt. Bon 1000 ortsangehörigen Einwohnern starben hier 27,59 (oder 1:36,4) und seit dem Jahr 1846 ift bieses Berhältniß hier fortwährend gunstiger geworden.

Die Altersverhaltniffe ber Geftorbenen bleiben nach ber feitberigen Ginrichtung ber Liften unbekannt, mas in manch facher hinficht fehr zu bedauern ift, befonders beghalb, weil die Aufftellung zuverlässiger Mortalitätstafeln für Bürttemberg allein von ber Kenntnif bes Alters ber Verstorbenen abhangt.

Bei diesem Anlaß durfte hier auch das fürzlich in der Schwäb. Chronif Nr. 174 enthaltene Beispiel eines ungewöhnlich hohen Lebensalters zu erwähnen sehn, wornach in Ochsenthal, einer Parzelle der Gemeinde Mulfingen, D.A. Künzelsau, ein Beteran in dem Alter von 103 Jahren starb, der bis 6 Wochen vor feinem Ende noch arbeiten konnte.

3) Die Summe ber Geftorbenen verhalt fich zur Summe ber Geborenen wie 1000: 1396, und ber natürliche Buwachs zur Bevölferung (over ber lleberschuß ber Geburten über bie Sterbfälle) beträgt pro 1849/50

bei der mannlichen Bevölferung 10,901
", weiblichen " 10,160
3ufammen 21,061

Dieser Ueberschuß übertrifft ben bes vorigen Jahrs um 13 Proc., ben pro  $18^{47}/_{48}$  aber um 94 Proc. und beträgt  $1_{,181}$  Proc. ber Bevölkerung, ober auf 100,000 Menschen treffen 1181 bes natürlichen Zuwachses.

- 4) Mit Unterscheibung ber Geschlechter fommen a. bei ben Geborenen
- auf 100 geborene Mädchen 104,8 Knaben, und mit Unterscheidung ber ehelichen und unehelichen auf 100 ehelich geborene Mädchen 104,2 ehelich geborene Knaben, und auf 100 unehelich geborene Mädchen 103,8 unehelich geborene Knaben.
- b. bei ben Geftorbenen auf 100 Berftorbene weiblichen Geschlechts 103,8 Berftorbene mannlichen Geschlechts und
- c. bei ben Geborenen und Geftorbenen fommen beim mannlichen Gefchlecht auf 100 Geftorbene 140,2

Geborene, beim weiblich en Gefchlecht auf 100 Geftorbene 138,9 Geborene.

Der vorhandene lieberschuß der weiblich en über die mannliche Bevölkerung, welcher im vorigen Jahr 31,060 betragen hatte, hat sich heuer wiederholt vermindert und fiellt sich diesesmal auf 30,740, so daß hienach auf 1000 mannliche Individuen 1034,7 weibliche treffen.

5) Betreffend ben Berluft ber Bevölferung durch Auswansberungen in frembe Staaten über Abzug ber Eingewandersten, so betrug berselbe in diesem Jahr 2322 ober 0,13 Procent von der angehörigen Bevölferung, und nach ben 4 Kreisen verstheilt sich berselbe folgendermaßen:

|                  |       | auf 10,000 Angehörig |
|------------------|-------|----------------------|
| Medarfreis       | 728   | 14,62                |
| Schwarzwalbfreis | 886   | 18,41                |
| Jagftfreis       | 431   | 10,90                |
| Donaufreis       | 277   | 6,77                 |
| im Bangen        | 2,322 | 13,02                |

Den ftartften Berluft burch Auswanderung erlitt bemnach, wie auch im vorigen Jahr, ber Schwarzwaldfreis, ben gering= ften ber Donaufreis.

Die Hauptrichtung dieser Auswanderungen ging, wie bisber, nach Amerika, meistens nach Nordamerika, und von 3148 Ausewanderern begaben sich dahin 2044 (oder 65 Procent) und zwar 1189 männl., 855 weibliche, während nur 4 Personen von dorteher eingewandert sind. Die übrigen Auswanderungen nahmen ihren Bug größtentheils in die deutschen Nachbarstaaten, und zwar 394 nach Bahern, 278 nach Baden, 86 nach Preußen ze., aus denen aber sast eben so viele Personen einwanderten. Nach Desterzicht zogen 67, in die Schweiz 91, nach Frankreich 48 u. s. w. Im Allgemeinen war die Zisser der Ausgewanderten über Abzug der Eingewanderten heuer um 560 niedriger als voriges Jahr, und für die letzten 7 Jahre gestaltet sich das Verhältniß dieser lieberzahl zur Bevölkerung wie folgt:

| von | 1843/44   | auf  | 10,000 | 6,4  | von | 1847/48 | auf | 10,000 | 14,0 |
|-----|-----------|------|--------|------|-----|---------|-----|--------|------|
| 27  | 1844/45   | "    | 10,000 | 10,8 |     |         |     | 10,000 |      |
| 37  | 1845/46   | >>   | 10,000 | 34,5 | ,,  | 1849/50 | "   | 10,000 | 13,0 |
| 2)  | 1846/47   | "    | 10,000 | 45,2 |     |         |     |        |      |
| 90  | firtt 9af | rh 4 | 854 44 | 5.61 | •   |         |     | 3      |      |

Bas die einzelnen Oberamter betrifft, fo hat in allen, ohne Ausnahme, die Biffer ber Auswanderer die ber Einwanderer überstiegen, und biefer Ueberschuß zeigte sich am beträchtlichsten in

folgenben Begirfen :

|              | Ueberschuß<br>ber Auswanderer | bavon fommen auf<br>10,000 Ginwohner |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Neuenburg    | 288                           | 112,5                                |
| Rottweil     | 116                           | 35,1                                 |
| Eflingen     | 92                            | 31,3                                 |
| Beilbronn    | 70                            | 23,8                                 |
| <b>Sall</b>  | 62                            | 23,8                                 |
| Nedarfulm    | 70                            | 23,7                                 |
| Weinsberg    | 64                            | 23,2                                 |
| Freudenstadt | 65                            | 21,4                                 |
| Reutlingen   | 71                            | 19,2                                 |
| Rungelsau    | 61                            | 18,7 u. s. w.                        |

6) Die Uebersiedlungen ober Wohnsitveranderungen im Innern des Landes haben nur insofern Interesse für die Statistift, als aus dem Bu= oder Absuß der Bevölkerung aus einer Gegend des Landes in die andere das Bestreben sich kund gibt, die sehr dicht besetzen Bezirke zu verlassen, um in dünner bevölkerten sich anzusiedeln, so wie sich daraus wahrnehmen läßt, daß es hauptsächlich die größeren und gewerbreichen Städte sind, welche aus den bloß Ackerdau treibenden Landestheilen alljährlich bedeutende Zuzüge von Menschen erhalten, die dort Arbeit, Berzbienst und Nahrung suchen.

Die Umgüge innerhalb Landes ftellen fich für bas Jahr 1849/50

nach Rreifen und im Gangen folgendermagen bar:

|    |                  | Es find mehr       |        |                   |                |  |  |  |
|----|------------------|--------------------|--------|-------------------|----------------|--|--|--|
|    |                  | herein:<br>hinausg |        | hinaus<br>hereing | s= als ezogen: |  |  |  |
|    |                  | mannl.             | weibl. | manni.            | weibl.         |  |  |  |
| im | Rectarfreis      | 177                | 198    | _                 | _              |  |  |  |
| "  | Schwarzwalbfreis |                    | -      | 82                | 40             |  |  |  |
| "  | Jagftfreis       | -                  | -      | 146               | 119            |  |  |  |
| 29 | Donaufreis       | 46                 |        |                   | 38             |  |  |  |
|    | Bufan            | umen 223           | 198    | 228               | 197            |  |  |  |
|    |                  | 42                 | 1      | 42                | 5              |  |  |  |
|    | ** *             |                    |        |                   |                |  |  |  |

Die Rechnunge-Differeng zwischen ben Summen ber Berein-

und ber hinausgezogenen, beren Biffer sich compensiren sollte, reducirt sich also diesesmal auf 5 mannliche und 1 weibliche Berson, ein Ergebniß, das bei der Menge von Umzügen und den täglich vorkommenden Aenderungen als ein sehr annäherndes zu betrachten ift.

Das llebergewicht ber Gereingezogenen über Abzug ber hin= ausgezogenen zeigt fich am größten in ben Oberämtern Stuttgart, Stadtbezirf (582), Seilbronn (171), Ulm (111), Ravensburg (91), Biberach (83), Tübingen (79), Laupheim (63), Sall (62) u. f. w.

# III. Staatsverwaltung.

# Finanzverwaltung

vom 1. Juli 1845/48. \*)

Bie früher, fo beginnen wir auch diegmal mit einem Ueber: blid ber

Ergebnife des Rechnungs-Abichluffes ber Staatshauptkaffe für die laufende Verwaltung.

Der verabschiedete Boranfchlag für ben orbentlichen Dienft mar:

| 1845                             | 46.             | 1846/47.    |            | 1847/48.              |
|----------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|
| Ginnahme 10,883,                 | 941 ft. —       | 10,863,941  | ft. —      | 10,861,541 fl. —      |
| Ausgabe 10,478                   | ,640 fl. 45 fr. | 10,640,428  | fl. 55 fr. | 11,014,561 fl. 31 fr. |
| wonach fich im er                | ften Jahr ei    | n Ueberfchu | ß von      | 405,300 fl. 15 fr.    |
| a to                             | veiten " "      | "           | **         | 223,512 fl. 5 fr.     |
| •                                |                 | Bufan       | imen von   | 628,812 fl. 20 fr.    |
| im britten Jahr                  | aber ein Deff   | icit von .  |            | 153,020 fl. 31 fr.    |
| mithin überhaupt ergeben follte. | ein Uebersch    | uß von .    |            | 475,791 ft. 49 fr.    |
| In ber Wir                       | flichfeit!      | betrug jedi | oth die    |                       |
| Ginnahme 12,831,                 | 766 fl. 50 fr.  | 13,707,385  | fl. 29 fr. | 11,591,107 fl. 5 fr.  |

 Einnahme 12,831,766 fl. 50 fr. 13,707,385 fl. 29 fr. 11,591,107 fl. 5 fr.

 Ausgabe 10,893,368 fl. 20 fr. 10,873,103 fl. 9 fr. 12,186,676 fl. 38 fr.

 Uleberfchuß 1,938,398 fl. 30 fr. 2,834,282 fl. 20 fr. —

 Deficit — — — 595,569 fl. 33 fr.

<sup>&</sup>quot;) Die Darftellung ber vorangegangenen 3jahrigen Periode fiebe in ben Jahrbuchern von 1845. Geft I. S. 88 ff.

Demnach sind die Erwartungen bes Boranschlags übertroffen worden um 1845/46 1846/47

1,533,098 fl. 15 fr. 2,610,770 fl. 15 fr.

während 1847/48 das Deficit bes Voranschlage fich um 442,549 fl. 2 fr. höher belauft.

Die wirflichen Ueberschuffe im Gangen betragen fomit

4,772,680 fl. 50 fr.

Der Ueberschuffe, welche hauptfachlich von bem Mehrertrag ber Cameral- und Forft-Berwaltung, ber Salinen, sowie von bem Borschlagen ber indirecten Steuern herrühren, wird später noch

nabere Ermahnung gefcheben.

Den Ersparniffen bei einzelnen Ausgabe=Rubriten ficht als bebeutenberer Debraufmand gegenüber Die lleberschreitung, welche bei ben Etats ber Departements bes Rriegs, ber Juftig und bes Innern wegen eingetretenen Steigens ber Maturalienpreife, bei bem Departement ber auswärtigen Ungelegenheiten wegen Bor= rudens bes Termins zu Gingablung ber Matricular=Beitrage gu Erbauung ber Bundesfestungen Illm und Raftatt, bei ber Rubrit Benfionen, theils in Folge bes Richtzutreffens bes bei ben poruber= gebenben Benftonen vorausgesetten Seimfalls, theils burch bie Bunahme ber gefetlichen Benfionen fich ergeben bat. Auch mar in bem Bjährigen Boranfchlag bie hausgesesliche Mitgabe, welche ber Pringeffin Catharine Ronigliche Sobeit und ber Bergogin Marie Sobeit, Tochter bes Bergogs Gugen, aus Beranlaffung ihrer Bermablung gutam, fowie die bobere Upanage Gr. Ronigl. Sobeit bes Kronpringen in Volge feiner am 13. Juli 1846 ftatt= gehabten Bermablung nicht berechnet. Heberbieß murbe bon ber lanbftanbifden Suftentationstaffe wegen bes außerorbentlichen Landtags im Jahr 1847 eine größere als bie vorgefebene Summe in Unfpruch genommen.

Benn der dießmalige Ueberschuß auch gegen jenen der letten Beriode von 1842/45 zuruckteht, so ist derfelbe doch zu den befriedigenderen Ergebnissen der Rechnungsabschlusse seit dem Bestehen der Versassung zu zählen, was aus nachstehender Uebersicht erhellt:

Rach ben verabschiedeten Ctate follte fich ergeben:

```
Deficit:
              Ueberichuß:
    1819/20
                                    60,052 fl. 19 fr.
                                   220,650 fl. 57 fr.
    1820/93
    1823/26
                                    31,802 ft. 35 fr.
    1826/30 127,096 fl. 7 fr.
    18^{30}/_{33}
    1833/36
             14,920 fl. 17 fr.
    1836/39 16,487 fl. 5 fr.
              7,957 fl. 18 fr.
    1839/42
    1842/45 331,976 ft. 3 fr.
    1845/48 475,791 fl. 49 fr.
In ber Birflichfeit aber bat fich ergeben:
                Heberichuß:
                                       Deficit:
              436,985 fl. 32 fr.
    18^{19}/20
    18^{20}/_{23}
              849,140 fl. 35 fr.
    1823/26
                                     15,729 ft. 29 fr.
    1826/30 2,251,165 fl. 36 fr.
    1830/33 2,345,621 ft. 45 fr.
    1833/36 4,286,105 ft. 46 fr.
    1836/39 5,399,204 ft. 38 fr.
    1839/42 3,192,831 fl. 43 fr.
    1842/45 5,117,838 ft. 45 fr.
    1845/48 4,177,111 ft. 17 fr.
```

Auch biegmal ift wieder ber größere Theil ber lleberschuffe aus bem Ertrag bes Rammerguts gestoffen, indem auf biefes 7/10 und auf die Steuern 3/10 bes Gefammtüberschuffes fallen.

Der außerorbentlichen Ausgaben wird weiter unten gebacht werben.

Bon ber etatsmäßigen Soll-Ginnahme waren im Laufe bes Jahres zur Sauvtkaffe gefloffen:

| $18^{20}/_{21}$ | 74 Procen | it. $18^{37}/_{38}$ | 88 Procent. |    |  |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|----|--|
| $18^{22}/_{23}$ | 87,7 "    | $18^{38}/_{39}$     | 91,5        | 1) |  |
| $18^{33}/_{34}$ | 83,8 "    | $18^{39}/_{40}$     | 89          | 10 |  |
|                 | 84 "      | 1840/41             | 88          | 10 |  |
|                 | 87,6 "    | 1841/42             | 87          | )) |  |
| $18^{36}/_{37}$ | 88,4 »    | 1842/43             | 90          | w  |  |

18<sup>43</sup>/<sub>44</sub> 89 Procent. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 96,5 Procent. 18<sup>44</sup>/<sub>45</sub> 91,5 " 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 88,6 " 18<sup>45</sup>/<sub>66</sub> 86,2 "

Bird zu ber Baareinnahme für  $18^{47}/_{48}$  noch gerechnet, was bei ben Spezialverwaltungen an Kaffen= und Naturalien=Bor= rathen vorhanden war, so beträgt der wirkliche Auskland an dem Soll der Einnahme 955,707 fl. 59 fr., und nach Abzug des der Baareinnahme gleich zu achtenden Guthabens an den Zollver= einsgefällen auf den 30. Juni 1848 à 213,587 fl. 36 fr. noch 742,120 fl. 23 fr. oder 6.4 Brocent.

Un ben Fruchtgefällen sind im Jahre 1847/48 16,1 Brocent mit Gelb bezahlt und 83,9 in Natur erhoben worben, mährend in früheren Berioden das umgekehrte Verhältniß stattfand. Es rührt dieß hauptfächlich baher, daß man sich wegen der in den Jahren 1845 und 1846 eingetretenen Mißernten und wegen des Ausfalls am Kartosselertrag veranlaßt fah, von dem früheren Grundsat möglichster Einschränkung der Naturalverwaltung durch Begünstigung der Erhebung der Fruchtgefälle in Geld abzugehen und auf Naturallieserung zu dringen, um sich die Mittel zu Linder ung der in Folge der Theurung eing etretenen Noth zu verschaffen. Da aber zu vollständiger Erreichung des letzteren Bwecks die Fruchtgefälle des Staats bei Weitem nicht hinreichten, so mußte man zum Ankauf von Getreide im Ausland seine Zupslucht nehmen, und es soll nun in Folgendem gezeigt werden, was in dieser Beziehung geleistet worden ist.

Nachdem in Folge ber im Jahr 1845 eingetretenen Mißernte und der im Spätjahr besselben Jahrgangs aufgetretenen Kartoffelstrankheit, welche einen großen Ausfall an Kartoffeln zur Folge hatte, die Fruchtpreise eine seit dem Jahre 1817 nicht mehr erlebte Sohe erreicht hatten, wurde durch höchste Entschließung Seiner Majestät des Königs vom 14. September 1846 der Ankauf von Brodfrüchten für Rechnung des Staats auf entsernteren Plätzen des Auslands für den inländischen Consumtionsbedarf verfügt, und mit der Bollziehung dieser Maßregel eine unter der Leitung der Ministerien des Innern und der Finanzen aus Beamten beider Departements und 3 Mitgliedern des Handelsstandes zu Stuttsgart zusammengesetzte Commission beauftragt.

Der Ertrag ber Ernte bes Jahres 1846 war zwar in bem gebachten Zeitpunkte weber vom Inland bereits in feinen Einzelheiten mit Benauigkeit erhoben, noch vom Ausland mit ber zu einer näheren Schätzung erforderlichen Sicherheit bekannt, auch mußte über das Ergebniß eines wesentlichen Bestandtheils beffelben, nämlich der Kartoffelernte, erst die nur zum kleineren Theile vollzogene Einheimsung die letzte Entscheidung herbeiführen. Wohl aber stand so viel fest, daß auf eine Berminderung der Fruchtpreise bes Jahres 1845 nicht zu rechnen war.

Es wurde zunächst ein Quantum von beiläufig 45,000 Centner theils in Waisen und Roggen, theils auch in Mais und Mehl zum Ankauf bestimmt, und dieser zwischen zwei Märkten, den Nordseebasen einer = und den österreichisch-ungarischen Donaugegenden andererseits vertheilt. Die Ausführung des Ankaufs wurde auf jedem der beiden Märkte einem Agenten vom Handelsstande übertragen, und zugleich das patriotische Anerbieten eines Stuttgarter Handlungshauses — in einen für dasselbe an einem Nordseehasen bereits ausgeführten Waizenkauf den Staat um sehr billige Preise eintreten zu lassen — dankbar angenommen. Den Gemeinden und Amtskörperschaften würde die Benützung dieser Veranstaltungen zu Getreidebeziehungen vom Auskand für ihre Rechnung angeboten, und eine nicht unbeträchtliche Jahl von Corporationen machte von dem Anerbieten mit Bestellungen Gebrauch, die auf Waizen und Roggen reducirt, auf 42,682 Ctr. 96 Pf. sich beliesen.

In biefer Beife murben im Laufe bes Monats October 1846

für ben Staat angefauft:

 Baigen
 36,525 B. Etr. Leichtgewicht.

 Noggen
 6,926 " "

 Gerste
 840 " "

 Mais
 1,450 " "

 Baigenmehl
 835 " "

 Noggenmehl
 90 " "

 Juf. 46,666 Etr.

Die Unfaufspreise maren :

a) Baizen: an ber Nordsee auf den Plätzen Untwerpen und Rotterdam durchschnittlich 6 fl. 32 fr. pr. Ctr.; an der Donau zu Linz und Bieselburg 6 fl. 10 fr. pr. Ctr. b) Roggen: 5 fl. 48 fr. pr. Ctr.

c) Gerste: 4 fl. 50 fr. "
d) Mais: 4 fl. 19 fr. "

e) Baizenmehl: 9 fl. 46 fr. "
f) Roggenmehl: 7 fl. 57 fr. "

Da mittlerweile bie Rotigen über ben Ernteertrag von 1846 vervollftanbigt wurden und fich nach benfelben ein Rückschlag gegen ben Ertrag gewöhnlicher Mitteliahre bon 15-24 % bei ben verichiebenen Getreibearten und von 45-52 % bei ben Rartoffeln ergeben batte: ein Ergebniß, beffen ungunftige Bedeutung burch bie Erfcopfung ber Borrathe von früheren Jahren und ben frühen Eintritt ber Getreibeernte bes Jahres 1846, beren Fruchte ichon mit Ende Juli in Die Bergebrung übergugeben angefangen batten, erbobt murbe, fo murbe, zumal bie Getreibebreife auch an ber Nordfee und auf ben ameritanifchen Martten eine fteigenbe Bewegung anzunehmen begonnen batten, burch bochfte Entschließung bom 26. December 1846 bie Erhöhung bes für Rechnung bes Staats bom Musland angufaufenden Getreibequantums auf 150,000 Centner unter ber Bestimmung festgefest, bag von bem bienach, außer ben bereits erworbenen 45,000 Centnern, noch an= gutaufenden Quantum ber Betrag von 60,000 Centner in Amerita aufgekauft, zum Unfauf ber weiteren 45,000 Centner aber bie Conftellationen, welche im Laufe bes Binters auf ben befibalb einer unausgefesten Beobachtung zu unterwerfenden europäischen Darts

Es wurden nun angefauft:

ten fich barbieten murben, benütt merben follen.

1) in Amerifa

a) Baizen 44,000 Ctr. zu 6 fl. 40 fr. pr. Ctr.

b) Baigenmehl 5,450 Faffer gu 13 fl. 161/3 fr. pr. Jag.

c) Roggenmehl 4 Faß zu 13 fl. 39 fr.

2) burch die Vermittlung von Sandlungshäusern zu Rotterbam und Besth zc.

> Waizen 23,710 Ctr. 86 Pf. Roggen 5,373 Ctr. 44 Pf.

> Mais 2,053 Ctr. 81 Pf.

Buchwaizen 88 Ctr. —

Siezu famen noch 760 Ctr. bom Munchner Martt.

| 2 | Die | U    | nfa | ufsprei   | se 1 | betru | gen        | bur  | dif | hnit | tlich | p | r. ( | Ttr. | .:  |  |
|---|-----|------|-----|-----------|------|-------|------------|------|-----|------|-------|---|------|------|-----|--|
|   | a   | ) fi | ür  | Baigen    | in   | Rot   | terd       | ant  |     |      | ٠     | 9 | ft.  | 48   | fr. |  |
|   | b   | )    | 70  | n         | in   | Peft  | <b>b</b> . |      | •   | •    |       | 6 | fl.  | 51   | fr. |  |
|   | c   | ) fi | ür  | öfterreic | hif  | chen  | Wa         | izen | zu  | Pa   | ffau  | 7 | fl.  | 53   | fr. |  |
|   |     |      |     | Münchi    |      |       |            |      |     |      |       |   |      |      |     |  |

e) für Roggen aus Rotterbam . . 7 fl. 1 fr.

f) für Buchmaizen baselbst . . . 6 fl. 15 fr.

g) für Mais zu Befth . . . . 4 fl. 38 fr.

Da ein Sinken der Preise im Laufe des Winters, auf das man sich Hoffnung gemacht hatte, nicht eintrat, vielmehr die Fruchtpreise noch mehr stiegen, und da gleichzeitig dringende Gesuche von Gemeinden und Bezirken um Unterstühung mit Brodfrüchten sich häusten, während die ständischen Verhandlungen auf dem außerordentlichen Landtag von 1847 die Erwartungen und Ansprücke hinsichtlich der vom Staat zu leistenden Huse gesteigert hatten, so wurde durch höchste Entschließung vom 26. Februar 1847 ein weiteres Quantum von 100,000 Centner Getreide zum Ankauf vom Ausland bestimmt.

Für die Wollziehung biefes Untaufs wurden nach Maggabe ber bamaligen Conjuncturen zwei Sauptmärfte gewählt und burch bie aufgestellten Agenten erkauft:

1) Um Mittelrhein :

- a) Waizen 17,536 Ctr. 37 Bf. burchschnittlich zu 9 fl. 54 fr. pr. Ctr.
- b) Roggen 4,751 Etr. 50 Pf. zu 8 ff. 23 fr. pr. Etr. 3,800 Etr. 99 Pf. " 8 ff. 42 fr. "
- c) Gerfte 641 Ctr. 40 Pf. " 7 fl. 8 fr. "
- d) Hirse 106 Ctr. 45 Bf. " 10 fl. 15 fr. " Total 26,836 Ctr. 71 Bf.
- 2) In ben öfterreichifchen und ungarifchen Donaugegenben :
  - a) Waizen 46,873 Ctr. 62 Pf. zu 6 fl. 7 fr. bis 9 fl. 42 fr. pr. Ctr.
  - b) Roggen 9,325 Ctr. 22 Pf. ju 6 fl. 24 fr. und 7 fl. 10 fr.
  - c) Gerfte 1,581 Ctr. 99 Pf. gu 6 fl. 45 fr. und 6 fl. 51 fr.
  - d) Mais 5,865 Ctr. 2 Pf. 3u 5 ft. 17 fr. pr. Ctr. 3uf. 63,645 Ctr. 85 Pf.
- 3) Um das zu dem bestimmten Ankaufsquantum noch Fehlende zu beden, wurden theils Ankaufe in Baizen auf der Munchner Schranne und in den Oftseehafen im Gesammtbetrag von 7,685 Centner, theils Beziehungen von Reis aus

Mailand und Berona im Betrag von 2,770 Centnern gemacht. Außerbem mußten, ba bie bisher befuchten Martte bie gehoffte Musbeute nicht mehr boten, Die englischen Martte zu Gulfe genommen werben, um bie Ergangung ber beichloffenen Unfaufe zu Stanbe zu bringen.

Nachbem nun auf biefe Beife im Bangen ein Quantum von 250,000 Centnern Getreibe im Musland fur ben Staat angefauft worben war, glaubte man bie Unfaufe nach forgfältiger Erwägung ber Berbaltniffe abichließen zu fonnen, als unerwartet Umftanbe eintraten, welche eine abermalige Erweiterung ber Operation beranlagten. Die bisherige gunftige Bitterung bes Frubjahrs 1847 nahm nämlich in ber zweiten Salfte Uprile eine fo fchlimme Benbung, bag bie Breife ber Lebensmittel fortwährend noch bober fliegen und fich bem Stande von 40 fl. pr. Scheffel Rernen naber= ten. Die Gesuche von Gemeinden und Begirten um Unterftugung mit Staatsfruchten murben immer gablreicher und bringenber und maren von Schilberungen ber berrichenben Roth begleitet, welche lebhafte Beforaniffe erregen mußten.

Siedurch fanden fich Seine Ronigliche Majeftat bewogen, burch gnabigfte Entschließungen vom 25. und 27. April ben Unfauf von noch meiteren 50,000 Centnern Getreibe fur Rechnung ber Staate= taffe anzuordnen, welches Quantum jedoch bei bem im Monat Mai 1847 auf's Bochfte gestiegenen Rothstand bes Landes bald als unzureichend fich barftellte. Demzufolge murbe burch bochfte Entschliegung bom 8. Dai 1847 ein abermaliger Unfauf von 100,000 Centnern Getreibe für Rechnung ber Staatefaffe verfügt.

In Bollziehung biefer Berfügungen wurden fofort erfauft:

- 1) In England,
  - 49,862 Ctr. à 9 ft. 10 fr. a) Baigen
  - b) Roggen 16,465 Ctr. à 5 fl. 51 fr.
  - c) Mais 36,979 Ctr. à 7 fl. 16 fr.
  - d) Gerfte 11,182 Ctr. à 5 fl. 43 fr.
  - e) Buchwaizen 3,509 Ctr. à 6 fl. 261/2 fr.
  - f) Maismehl 415 Ctr. à 9 fl. 41 fr.
  - 5,426 Ctr. à 12 fl. 3 fr. g) Reis
  - h) Roggenmehl 16,987 Ctr. à 5 fl. 2 fr.

Buf. 140,825 Ctr.

Siebon geben aber ab, bie in England wieber verfauften 2,035 Quarter Mais. 60 Laft Roggen und 2233/7 Tone Roggenmebl. 2) In Samburg und Berlin, a) Baigen 10,575 Ctr. à 10 fl. 44 fr. und 10 fl. 56 fr. b) Gerfte 427 Ctr. à 8 fl. 2 fr. 11.002 Ctr. 3) In Trieft, a) Roggen 6,545 Ctr. à 5 fl. 24 fr. b) leichter Baigen 3,848 Ctr. à 6 fl. 54 fr. 10,393 Ctr. Die fammtlichen Ginfaufe betragen nun über Abzug ber Bieber: verfäufe im Ausland, ber Savarie und bes Abgangs auf bem Transport: Baizen . 231,268 Ctr. Roggen 49,801 12,977 Baigen= und Roggenmehl 26,573 69 Reis 6,733 ... 28 Buchwaizen 3,498 n 16 m Birfe 156 21 Welfchforn 36,416 ... 64 367,424 Ctr. 25 Bf. Ueberschuß beim Nachwägen 125 n 31 " Bufammen 367,549 Ctr. 56 Pf. Der Befammt=Aufwand ber Staatstaffe auf ben Unfauf biefer ausländischen Fruchte fur ben Staat und ihre Beifchaffung in bie inlandifchen Riederlagen berechnet fich im Gangen auf

Bas die Geschäftsthatigfeit ber Getreibe-Commission betrifft, fo wurden von berfelben im Gangen abgegeben:

a) Unterftützungefrüchte im Gnabenpreis und mit Borgfrift, Domanialfrucht . . . 163,034 Schfl.

Auslandifche Frucht . . . 16,897 Ctr.

Bufammen 179,931 Schft. und Ctr.

#### hiebon fommen :

auf ben Dedarfreis . . 38,740 Schfl. und Cir.

" Schwarzwaldfreis 60,090 " "

" " Jagstfreis . . 38,245 " " "

" Donaufreis . 42,856 " "

Die Zahl ber Ortschaften, welche hieran Theil nahmen, beträgt 1897, worunter 1119, welche wiederholt zum zweiten=, britten= und viertenmal unterftügt wurden.

b) Unterstützungsfrüchte gegen ermäßigten, aber baaren Preis: Domanialfrüchte im Jahr 1847 . 2,403 Schfl. Ausländische Frucht

im Jahr 1847 . . 1,629 Ctr. im Jahr 1848 . . 21,320 Ctr.

22,949 Ctr.

c) Unterftugungsfruchte gegen laufenden Breis, aber mit Borgfrift:

im Jahr 1848 ausländische Frucht . 5,613 Ctr.

d) im laufenden Preis murben verfauft:

Domanialfrucht . . . . 29,416 Schfl.

Auslandische Frucht . . . 273,803 Ctr.

und einzelnen Amtökorporationen wurden noch besonders kauflich überlaffen:

Ausländische Frucht . . . 1,041 Ctr. 38 Pfd. In Allem betrugen die Abgaben von Ende März 1847 bis 1. September 1848:

Domanialfrucht . . . 194,856 Schfl.

Auslandische Frucht . . . 320,303 Ctr. 38 Bib.

Der Borrath an ausländischer Frucht betrug noch am 1. September 1848:

47,838 Ctr. 62 Pfd.

|   | Gin weiterer Aufwand endlich, welcher       | durch   | die Th   | eurung  |
|---|---------------------------------------------|---------|----------|---------|
|   | veranlaßt wurde, ist folgender:             |         |          |         |
|   | 1) an Theurungszulagen für gering befol     | bete Di | ener al  | ler De= |
|   | partemente, Landjager und Schullehrer       |         | ,704 ft. |         |
|   | 2) für Stragenbauten                        |         | ,900 ft. |         |
|   | 3) Ausfall an ben Roften ber Anschaffung    |         | , , -    |         |
|   | bon Saatkartoffeln                          | 58      | ,358 fl. | 12 fr.  |
|   | 4) ju Erhöhung ber etatmäßigen Mittel ber   |         |          |         |
|   | Centralleitung bes Bohlthätigfeiteber=      |         |          |         |
|   | eins wurden im Ginflange mit ber fruber     |         |          |         |
|   | erfolgten Berabschiedung bezahlt            | 125     | ,870 ft. | 51 fr.  |
|   | 5) Auf Baldwegherstellung und Gulturen      | -       | ,        |         |
|   | jur Armenbefchäftigung angeordnete          |         |          |         |
|   | Arbeiten, welche außerbem unterblieben      |         |          |         |
|   | waren, wurden verwendet                     | 307     | ,326 fl. | 39 fr.  |
|   | 6) Die Nachläffe an ben Schulbigkeiten für  |         | ,0.00    |         |
|   | an bie Gemeinden zur Unterftugung min=      |         |          |         |
|   | ber bemittelter und armer Familien als      |         |          |         |
|   | Suftentations= und Saatfruchte abge=        |         |          |         |
| • | gebene Domanialfrucht betragen              | 934     | .157 ft. | 5 ft.   |
|   | Summe bes gangen Aufwandes                  |         |          |         |
|   | Der außerorbentliche Aufwand bes burc       |         |          |         |
|   | 1845/47 hervorgegangenen Nothstanbes beträg |         |          |         |
|   | a) Musfall an ben erfauften ausländischen   | ,       |          |         |
|   | Früchten                                    | 2,051   | 321 fl.  | 10 fr.  |
|   | b) Theurungszulagen an Befolbete, für       |         |          |         |
|   | Stragenbauten, Armenbeschäftigung,          |         |          |         |
|   | Unterftugungen und Rachlaffe an Gu=         |         |          |         |
|   |                                             | 2,746,  | 317 ft.  | 1 fr.   |
|   | Summe                                       |         |          |         |
|   | Außer ben in Borftebenbem bargeftellten     |         |          |         |
|   | berung bes in Folge ber Difernten von 184   |         |          |         |

Außer ben in Vorstehendem bargestellten Magnahmen zur Linberung des in Folge der Mißernten von 1845 und 1846 eingetretenen Nothstandes ist noch nachstehender weiteren, zu dem gleichen Zweck getroffenen Verfügungen kurze Erwähnung zu thun.

Durch R. Berordnung vom 16. Oft. 1845 (Reg. 281. S. 405) wurde die Aussuhr ber Kartoffeln über die Zollvereinsgrenze und ber Kartoffelnauffauf zur Spekulation ober zu anderen als Con-

sumtionszwecken verboten, und durch eine Verfügung bes K. Finanzministeriums vom 20. Febr. 1846 (Reg. 281. S. 89) bekannt
gemacht, daß bei dem hohen Stand der Fruchtpreise nach Maßgabe einer bestehenden, von anderen Vereins-Regierungen bereits
in Anwendung gebrachten Bestimmung, ausländisches Getreide
bis auf Beiteres frei vom Eingangszolle in das Königreich eingelassen werden werde. Hierauf solgte die Verfügung desselben Ministeriums vom 17. April 1846 (Reg. 281. S. 206), durch welche
biese Vefreiung auch auf ausländische Gülsensrüchte ausgedehnt
ward.

Die Vereinigung ber fammtlichen Bollvereine-Staaten zu ge= meinsamen, theils die Erleichterung ber Ginfuhr, theils Die Er= idwerung ber Musfuhr bezwedenden Dagregeln, bor Allem gur Aufbebung bes Ginfubrzolls auf Debl, mar ber Gegenstand mie= berholter Untrage ber bieffeitigen Staateregierung bei ben übrigen Bereinsregierungen, und ba Diefelben nicht zu bem gewünschten Erfolge führten, fo murbe ber Musmeg ergriffen, für Rorperfchaften und Brivatgefellschaften, welche Dehl erwiesenermaßen mit ber ausschließlichen Bestimmung fur bie inlandische Confumtion einführten, ben Gingangezoll auf Die Staatstaffe zu übernehmen. Durch eine Berfügung bes R. Finangminifteriums vom 14. Geptember 1846 (Reg.=Bl. G. 411) wurde nun aber verfündigt, baß - in Erwartung eines in nachfter Ausficht ftebenben Befchluffes bes Bollvereins und nach bem Borgange in einem Nachbarftaate - auslandisches Debl und auslandische Dublenfabrifate aus Ge= treibe und Bulfenfruchten vorerft bis jum 1. Dai 1847 frei vom Eingangezoll in bas Ronigreich eingeführt werben burfen, und burch die R. Verordnung vom 22. Oft. 1846 (Reg.=Bl. S. 463) ift fobann nach getroffener Berftanbigung mit ben Regierungen bon Babern und Baben noch weiter festgefest morben, bag vom 24. Dft. 1846 an bis auf Beiteres von bem aus bem Ronigreich über die Bollvereinsgrenze ausgebenden Getreibe und von Gulfen= fruchten, wie auch von Dublenfabrifaten aus Getreibe und Bulfinfruchten ein Ausgangszoll von 25 Procent ber mittleren Durch= ionittspreife auf Bereinerechnung zu erheben feb.

Diefen Unordnungen folgte unterm 11. Nov. 1846 eine Be- fanntmachung bes R. Finangministeriums (Reg.=Bl. C. 497),

nach welcher auf Befehl Seiner Königlichen Majestät, in Gemäßheit getroffener Berständigung mit den Regierungen der Bollvereinöstaaten, die durch die Verfügung vom 17. April 1846 bewilligte zollfreie Einlassung von außervereinsländischem Getreide zc., so wie die durch die Verfügung vom 14. Sept. 1846 für ausländisches Mehl und andere Mühlensabrikate vorläufig bis 1. Mai 1847 zugestandene Eingangszollfreiheit bis Ende Septembers des genannten Jahres gewährt wurde.

Ferner wurde durch Finangministerialverfügung vom 21. Februar 1847 (Reg.=Bl. S. 70) ausgesprochen, daß Reis bis zum letten September 1847 zollfrei in das Königreich eingeführt werden dürse, und durch Verfügung v. 21. Upr. 1847 der Ausgangszoll auf Getreide, Gulsenfrüchte und Mühlenfabrifate, so wie nunmehr auch der Ausgangszoll auf Brod und Mais, auf 50% erhöht.

Endlich erschienen noch die K. Berordnungen vom 9. und 29. Mai 1847 (Reg.-Bl. S. 175 und 178 ff.), wodurch der Handel mit Getreide, Kartoffeln, Brod und Mehl, so wie die Aussuhr dieser Artikel im Interesse der inländischen Consumtion verschiedenen Beschränkungen unterworsen wurde. Diese Beschränkungen sind jedoch, nachdem mit dem Eintritt der günstigen Ernte des Jahrs 1847 die Gründe hiefür hinweggefallen waren, mit Ausnahme des Berbots der Aussuhr von Kartoffeln über die Zollvereinsgrenze, durch die K. Berordnung vom 25. Aug. 1847 wieder ausgehoben worden; wie denn auch der unterm 21. April 1847 beschimmte Ausgangszoll auf Cerealien durch die Berfügung des Finanzministeriums vom 20. Sept. 1847 auf den fünsten Theil der seither erhobenen Beträge ermäßigt worden ist (Reg.-Bl. S. 360). Betressend den

Organismus und ben Gefcaftsgang ber Finangbehörben fo ift hierüber nur folgendes Benige zu bemerten:

Die durch bie R. Berordnung vom 10. Febr. 1837 vorgefchriebenen Kameral-Dienstprüfungen haben in der verfloffenen Beriode bestanden:

im Jahr 1846 . . 10 Candidaten 1847 . . 21 "

Bei ben burch bie R. Berordnung vom 24. Januar 1840 por=

gefchriebenen Forft-Dienstprufungen find für befähigt erflart worden:

|         | .für    | Dber   | förftere: und      | Revierförftere: unb |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 9       | Forstam | t8=215 | fiftenten=Stellen: | Forftwarte-Stellen: |  |  |  |  |  |  |
| im Jahr | 1846    |        | 3                  | 8                   |  |  |  |  |  |  |
|         | 1847    |        | 4                  | 7                   |  |  |  |  |  |  |
|         | 1848    |        | 4                  | 11                  |  |  |  |  |  |  |

Im Fache ber Bergwerks und Süttenkunde fand mahrend diefer Periode — im Jahr 1847 — blos eine 2te Prüfung ftatt, welche 3 Candidaten mit Erfolg erstanden haben.

Die durch die R. Berordnung vom 22. Aug. 1843 (Reg.=Bl. 6. 643) vorgeschriebene zweite Dienstprufung im Sochbaumes fen haben bestanden:

| im Jahr 1846 . |   | 4 6 | indidaten |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1847 .         | • | 2   | 10        |
| 1848 .         |   | 4   | n         |

Bei bem Staate : Rechnungewefen ift bas Ergebnif voll: fommen befriedigenb.

Die berfchiebenen Staats-Rechnungen, 358 an ber Bahl, von welchen jabrlich

119 burch bie Oberrechnungsfammer,

130 burch bas Steuer=Collegium,

6 burch bie Boll=Direction,

29 burch ben Bergrath und

74 burch bie Rreis-Finangfammern

abzunehmen find, wurden gur gehörigen Beit geprüft und ab= gehört.

Umte-Bifitationen wurden mehrere gehalten.

Was die Zahl der Untersuchungen gegen Finanzbeamte betrifft, so waren deren am 1. Januar 1849 anhängig im Ganzen 20 Abs ministrativ= und gerichtliche Untersuchungen, worunter 17 gegen untergeordnete Officianten, in der Mehrzahl niedere Forstbiener.

Der Fall einer Restsetzung burch einen Kaffenbeamten ift in : ber vorliegenden Finanzperiode nicht vorgekommen.

Indem wir und nun zu ber materiellen Seite ber Ber= , waltung wenden, ift zunächst über bie

Burtt. Jahrb. 16 Deft. 1851.

### Grundftode = Bermaltung

Folgendes anguführen:

Die Beräußerungen hatten auch in biefer Beriode theils Lebenseignungen und Gefällablöfungen, theils Berkaufe von entbehrlichen Gebäuden und minder einträglichen Grundstüden jum Gegenstand.

Namentlich wurden innerhalb ber brei Jahre 1845 — 1848 1311 Lehen in zinsbares Gigenthum verwandelt, und abgelöst 18,116 Scheffel (nach Raubem) Getreide-Abgaben; 171 Eimer 5 Imi Bodenwein; 22,183 fl. Geldgefälle nebft 1670 fl. Frohnen und Beeben; 8 Weider und Bannrechte.

Beraugert wurden:

113 entbehrliche, minder nugbare und theile zum Abbruch beftimmte Gebaude, 11353% Morgen 38 Ruthen 43 Schuh einzelne Grundftude und 8 Gewerbe.

Unter ber Bahl ber veräußerten Gebäude befinden fich bas ents behrlich gewordene Facultätshaus zu Tübingen, ein Schlofigesbäude zu Brenz und mehrere Behentschenern, welche theils durch die Verpachtung ber Behenten auf mehrere Jahre, theils durch die Unmeldung der Ablösung derselben entbehrlich geworden find.

Bon den Grundstüden wurden niehrere zunächst aus staatswirthschaftlichen Grunden zu Vermehrung bes eigenthumlichen Grundbesiges einzelner Gemeinden veräußert, andere waren ber Finanzverwaltung wegen ber barauf ruhenden bedeutenden Lasten beschwerlich oder wegen bisherigen geringen Ertrags minder nütlich.

Die Ginnahmen, welche burch bie borermahnten Ablofungen und Beraugerungen ber Grundftode = Bermaltung gufloffen, betrugen : 1847/48. 1845/46. 1846/47. an Erlofen aus Grund= 115,102 29 . 107,532 9 106,950 1 Gigenthum für abgeloste Grundge= falle u. f. m. . 870,120 4 807,651 13 578,944 von aufgelösten Gemer= ben, verauferten Gute= Inventaren u. bgl. 1,073 35 20,781 57 3,754 28 Erfagposten 935,383 11 Bufammen 978,725 48 697,800 57

Die Musgaben zur Bieberergangung bes Grunbflode belaufen fich bagegen: für Ermerbungen von Grund=Gigenthum und nusbaren Rechten', fo= wie fur neuerrichtete pb. erweiterte Gebaube 1845/46. und für neu gegrundete fr. Gemerbe u. Unftalten 623,446 43 439,354 22 216.083 55 barunter 255,126 fl. 50 fr. barunter 71,210 fl. 1 fr. gu ben Staaterifen. 123,825 ft. 55 fr. gu ben Staares Bifentabnen. bafnen nach Art. Gifenbahnen. 3 tes Weiches v. 18. April 1813. Fur abgefaufte Berbind: lichfeiten und Grund: laften 82,884 40 63,304 95.251 22 Erfatpoften und Abgang 8,406 11 18,605 32 39,106 17 Rapital=Unleben u. Bor= 30.000 -60.000 idilifie 25.000 -Bufammen 735,356 21 621,345 19 344,741 28 Die gemachten Erwerbungen begreifen namentlich im 3abr 1845/46 a) großere Befitungen: Den Lehmannshof, D.A. Neuenburg, bestebend in 1 Bobnhaus, 1 Scheuer, 1 Dahlmuble, 1 Sagmuble, 1 Rellerge= baube, 1 Seufcheune, 393/2 D. 42,2 Rtb. Welbautern, fobann in einem auf ben Staatsmalbungen Lowenberg, Lowenbuch. Giberg und Rogberg haftenben Beiberecht, erfauft von ber Grafin v. Langenftein in Carleruhe fur 11,697 fl. 15 fr. Sobann wurden ausgegeben: b) für erfaufte Gebaube . 32,648 ft. 22 fr. worunter 1 Oberamtei-Bohnung, 2 Bfarrhaufer, 2 Revierförstere-Bobnungen, 1 Bobnung für einen Gefangenwärter und Landjager, fobann 4214 fl. für einen Untheil an einer Sagmuble, mit welcher bie Berechtigung gum Bezug einer

Ungabl Sagflobe aus Staatsmalbungen verbunben mar.

c) für einzelne Grunbftude

57,475 fl. 21 fr.

worunter 11,000 fl. für 1 Garten nebst Gartenhaus und Rebengebaude hinter bem Bibliothek-Gebaube in Stuttgart, 6000 fl. für einen Garten und Bauplat in Bilbbab und ber Reft für Balbungen und zu Balbanlagen bestimmte Plate im Flachengehalt von 487 Morgen.

d) Fur neu errichtete und erweiterte Gebaube zu neuen 3meden 363,273 fl. 29 fr.

hierunter insbesondere 300,000 fl. Beitrag zu den Kosten eines neuen Palastes für Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen nach dem Finanzgeset vom 15. Aug. 1845, Art. 5, und 12,000 fl. für die Erbauung eines Oberamtsgerichts-Gebäubes in Neckarsulm. Der Rest begreift den Auswand für die Erbauung eines Schulhauses in Wildbad, eines Cameralamts-Gebäuedes in Crailsheim, eines Oberamtei-Gebäudes zu Leutkirch, eines Oberamtsgerichts-Gebäudes in Künzelsau, einer Reviersörsters-Bohnung und einer Amts-Bohnung für die 3 Geistlichen an der Stiftstirche zu Stuttgart; endlich für Einrichtung des Erdgeschosses im westlichen Flügel des Schlosses zu Hohenheim zur Aufnahme der naturhistorischen Sammlungen.

e) Für neu gegründete Gewerbe und Unstalten 87,142 fl. 12 fr. hauptfächlich für Erweiterung und Berbefferung der Bad-Unstalten zu Bilbbad und für das Steinfalzwerf am Stallbera zu Bilbelmsball bei Rottenmunster.

#### 3m 3ahr 1846/47.

a) Größere Besitzungen:
555 Morgen Wald und Wechselfeld in den Forsten Lorch, Geidenheim und Stromberg für . . . 66,205 fl. 12 fr.

b) für einzelne Gebäude . . . . . 21,149 fl. 30 fr.

darunter 3 Revierförster8-Wohnungen.

c) für einzelne Grundstücke . . . . 50,500 fl. 4 fr. hauptfächlich Waldungen und zu Waldanlagen bestimmte Grundstücke im Flächengehalt von 597 Morgen.

d) für neu errichtete ober erweiterte Gebaube zu neuen Zweden 5.862 fl. 23 fr.

worunter 5105 fl. Beitrag zu ben Roften ber Baueinrichtun-

gen für die wiffenschaftlichen Sammlungen in dem alten Unis versitäts-Bebaube zu Tubingen.

e) für neu gegründete Gewerbe und Anstalten 40,510 fl. 23 fr. insbefondere für die Fortsetzung der Anlegung des Steinfalz-werks am Stallberg zu Wilhelmshall bei Rottenmunfter und für Bermehrung des Inventars der herrschaftlichen Brauerei in heiligfreugthal.

#### 3m 3ahr 1847/48.

a) Für größere Besitzungen . . . . 0

c) für einzelne Grundstücke . . . . . 39,774 fl. 23 fr. insbefondere Erwerbungen für ben Eifenbahnbau, fodann 3554/8 Morgen Waldungen und zu Balbanlagen bestimmte Blate.

d) für neu errichtete ober erweiterte Gebaube zu neuen Zwecken 802 fl. 24 fr. und zwar für Bollenbung ber Amtswohnung ber 3 Geift-

lichen an ber Stiftsfirche zu Stuttgart.

e) für neu gegründete Gewerbe und Anftalten 36,472 fl. 37 fr. barunter Fortsetzung bes Steinsalzwerks am Stallberg bei Rottenmunfter und verbefferte Cinrichtungen in der herrschaft= lichen Brauerei zu heiligfreuzthal.

Wie sich aus Vorstehendem ergibt, wurde bei den Grundeigensthums-Erwerbungen auch in dieser Periode besonders auf Vergrößerung bes Staatswaldbesitzes Bedacht genommen, wie denn in den Jahren 1845/48 überhaupt

durch einzelne Anfäuse . . . . 14396/8 M. 23 Rth. 88 Sch. (wovon der Mrgn. im Durchschnitt

auf 77 fl. 24 fr. zu fteben fam)

und in größeren Complexen . . 555 M. — —

Busammen 19946/8 Dt. 23 Rth. 88 Sch.

Balbungen erworben worden find.

Unter ben abgekauften Laften und Berbindlichkeiten bes Staats find im Befonderen begriffen :

|                    | 2 2 7             | 140.         |                    |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| a) Binfe, Gulten   | und andere Gefä   | ae           | 2,628 fl. 35 fr.   |
| b) Merschiehene at | nbere Lasten, ba  | uptsächlich  |                    |
| Baus und Bre       | nnholz-Berechtig  | ungen .      | 60,675 fl. 31 ft.  |
|                    | 3m Jahr 1         | 846/47.      |                    |
| a) Binfe, Gulten   | und andere Albac  | ben          | 2,587 ft. 57 ft.   |
| b) Verschiedene ar | here Raften       |              | 80,296 ft. 43 fr.  |
| b) Betjustevene m  | Paruffichtung 211 | Mmolenabo    | aben an 26 Orte    |
| moruntet vie 2     | Setplitation Rin  | fterachieta. | ferner eine Fafel: |
| des vormaliger     | Dielaitet gein    | ne noridia   | ane Galzherechtis  |
|                    | Berbindlichteit u | no verjuste  | ene Holzberechti:  |
| gungen.            |                   | 047/         |                    |
|                    | Im Jahr 1         | 841/48.      | 500 0 54 E         |
| a) Binfe, Gulten   | und andere Abg    | aben         | 502 ft. 51 tt.     |
| b) Verschiedene a  | ndere Lasten .    |              | 94,748 ft. 31 ft.  |
| inebefondere &     | folzberechtigunge | n und ein &  | Recht auf den Be-  |
| ma einer Men       | te                |              |                    |
| Der Bermogen       | Bftand ber Grun   | bftocke=Bern | valtung b. h. ber  |
| Berwaltung ber Gi  | nnahmen und A     | usgaben, w   | elche in Folge von |
| Domanialveräußer:  | ungen und Grme    | bungen ftat  | tfinden, war nach: |
| stehender:         | angun and evit    | 3. 1         |                    |
| hedenoer.          |                   | A CAG        | 4047/              |

3m 3abr 1845/46.

1847/48. 1846/47. 1845/46. fr. fl. 4,078,899 38 3,785,699 56 3,502,736 1 Activitand . 318,371 53 424,725 54 548,273 18 Baffivitand 3,760,527 45 3,360,974 2 Ueberschuß Activ 2,954,462 43

Diefer Activ-Ueberschuß ruhrt hauptfachlich von ben Ablösungen ber, welche auf ben Grund ber Gefete vom 27., 28. und 29. October 1836 stattfanben.

Das Ergebniß genannter Ablöfungen war am Schluffe ber gegenwärtigen Beriode folgendes:

|                                                                       | Jahrebetrag. | ÷  | Enticabigungs: Capital. | woran zu<br>ble Pflichtigen. | woran zu tragen baben:<br>fflichtigen. Die Staatsfaffe<br>(Ablöf.:Fonds) | 941 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Beeben und abnliche altere Abgaben.                                | <del>L</del> | Ë  | f.                      | A. Tr.                       |                                                                          | Ħ   |
| a) unentgelblich aufgehobene:                                         |              |    |                         |                              |                                                                          |     |
| vom Staatstammergut                                                   | 4,231 28     | 8  | 1                       | 1                            | 1                                                                        | 1   |
| von ben Brivatberechtigten                                            | 2,311 13     | 13 | 51,209 59               | 1                            | - 51,209 59                                                              | 59  |
| b) abgelöst:                                                          |              |    |                         |                              |                                                                          |     |
| Gefälle bes Staatstammerguts                                          | 53,010       | 10 | 905,037 51              | 650,430 7                    | 7 254,607 44                                                             | 44  |
| " ber Privatberechtigten                                              | 32,646       | 20 | 593,068 29              | 409,972 40                   | 183,095 49                                                               | 40  |
| Bufammen                                                              | 92,198       | 51 | 92,198 51 1,549,316 19  | 1,060,402 47                 | 7 488,913 32                                                             | 32  |
| Frohnen und Frohn-Surrogate. abgelöst:                                |              |    |                         |                              |                                                                          |     |
| gegen bas Staatstammergut                                             | 41,669 24    | 24 | 674,854 26              | 516,496 16                   | 158,358 10                                                               | 10  |
| " Privatberechtigte                                                   | 154,779      | 10 | 154,779 10 3,469,509 41 | 1,831,425 44                 | 1,638,083 57                                                             | 22  |
| Bufammen                                                              | 196,448      | 34 | 196,418 34 4,144,364 7  | 2,347,922 -                  | 1,796,442                                                                | 2   |
| C. Leibeigenfcaftliche Leiftungen. Gegen Privafberechtigte aufgehoben | 17,179 34    | 34 | 345,547 7               | 1                            | 345,547                                                                  | ~   |
| Die aufgehobenen und abgelösten Abgaben und                           | ,            |    |                         | n                            |                                                                          | :   |
| Leiftungen, und bie ben Berechtigten hiefur gu                        |              |    |                         |                              |                                                                          |     |
| bezahlenben Capitale betragen alfo im Gangen .                        | 305,826      | 59 | 305,826 59 6,039,227 33 | 3,408,324 47                 | 7 2,630,902 46                                                           | 46  |
| und gwar vom Ctaatstammergut                                          | 98,910 57    | 22 | 1,579,892 17            | 1,166,926 23                 | 3 412,965 54                                                             | 24  |
| von ben Privatberechtigten                                            | 206,916 2    | ~  | 4,459,335 16            | 2,241,398 24                 | 1 2,217,936 52                                                           | 22  |
| thut wieder                                                           | 305,826 59   | 59 | 6,039,227 33            | 3,408,324 47                 | 7 2,630,902 46                                                           | 46  |

Da ber von den Pflichtigen zu entrichtende Theil des Abkauffchillings von der Staatskasse vorgeschossen wurde, und diese von ersteren den Ersat in mehreren Bielern zu erwarten hat, so war die Gesammtsumme von 6,039,000 fl. von der Staatskasse auszugeben.

Indem wir auf bie

## laufende Bermaltung

übergeben, erwähnen wir zuerft bes Bau-Aufwanbe.

Die Zahl ber Staatsgebaube, welche im Jahr 1845 auf 5493 sich belaufen hatte, hat sich durch Verkaufe bis zum Jahr 1848 auf 5395 vermindert, obschon auch wieder in dieser Periode mehrere Gebaude für verschiedene Bestimmungen (vergl. oben die Nachweisung der Ausgaben zur Wiedererganzung des Grundstocks) erworben worden sind.

Der Bau-Aufwand, welcher im Etatsjahr 18<sup>44</sup>/<sub>45</sub> für Reparaturen . 258,742 fl. 37 fr. für Neubauten . 184,429 fl. 17 fr. und für Bau-Aufscht 6,045 fl. 9 fr.

betragen bat, berechnete fich folgenbermaßen:

| vetragen hat, verechnete |                 | •          | 4047       |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|
|                          | $18^{45}/_{46}$ | 1846/47    | 1847/48    |
|                          | fl. fr.         | fl. fr.    | fl. fr.    |
| für Reparaturen          | 242,223 15      | 230,054 47 | 236,782 17 |
| " Reubauten              | 159,193 12      | 156,800 11 | 161,167 45 |
| " Bau-Aufsicht           | 5,893 29        | 5,809 35   | 5,553 49   |
| " Bezirfe=Baubeamte      | 17,885 36       | 17,889 10  | 17,198 -   |
| hiezu fommt noch ber auf |                 |            |            |
| Refte borbehaltene Bau=  |                 |            |            |
| Aufwand                  | 52,265 15       | 24,422 42  | 40,921 48  |
|                          | 477,460 47      | 434,976 25 | 461,623 39 |

Von größeren Neubauten, für welche aus außerordentslichen Mitteln namhafte Summen ausgesetzt wurden, ift neben einigen Gebäuden für Oberamtsgerichte die Amtswohnung für die 3 Geiftlichen an der Stiftsfirche zu Stuttgart im Laufe diefer Beriode vollendet worden.

Der für Seine Königl. Soheit ben Kronprinzen zu erbauenbe Balaft ift noch in ber Fortsetzung begriffen.

Die Benütung ber Domanen im engeren Ginn (Cameral-

auter in Maiereien ic. bestebend) fand auch in biefer Beriobe im 

Die bei biefen Bachtungen bedungene Sagelichaben=Berfiche= rung, welche gewöhnlich in ber Beife ftattfindet, daß an bem jabr= lichen Robertrag bes Bachtauts bie Bachtherrichaft ben Betrag bes Bachtichillinge und bas llebrige (Die Arbeite- und Ravital=

| rente) ber Pachter versicher |          |      | hendes Er | gebr | iß gewährt:  |
|------------------------------|----------|------|-----------|------|--------------|
| Migg hous                    | 1845     |      | 1846      |      | 1847         |
| Berficherte Summen:          |          |      |           |      |              |
|                              | ft.      |      | ft.       | fr.  | fl. fr.      |
| bon ben Cameralamtern        | 19,256   | 30   | 17,202    | 31   | 19,056 9     |
| bon ben Bachtern             | 110,985  | 7    | 121,187   | 6    | 152,988 45   |
| Einlagen:                    |          |      | (*)       |      |              |
| der Cameralamter             | 417      | 2    | 195       | 57   | 202 15       |
| ber Bachter                  | 1,334    | 29   | 1,465     | 18   | 1,638 44     |
| Entschädigungen:             |          |      |           |      |              |
| für die Cameralamter         | 250      | 22   | 20        | 23   | 17 43        |
| für Die Bachter              | 2,776    | 52   | 1,557     | 4    | 432 15       |
| In Den genannten 3 3         | ahren ho | ıben | bemnach   | Ein  | lagen an bie |
| Defellschaft bezahlt:        |          | r    |           |      |              |
| a) Die Staatsfaff            | e        |      | 815 fl.   | 14   | fr.          |
| b) bie Bachter               |          |      | 4,438 ft. | 31   | fr.          |

Bufammen 5,253 fl. 45 fr.

und Entschädigungen erhalten :

a) Die Staatsbauptfaffe . 288 fl. 28 fr.

b) Die Bachter 4,766 fl. 11 fr. Bufammen 5,054 ft. 39 fr.

Bei ber Fruchtzebent=Bermaltung erscheint in Begie= bung auf mehrjährige Bacht-Alfforde folgendes Bablenverhaltniß: Befammigahl ber bem Ctaat bavon find verpachtet

|              | gehorigen Fruchtzehenten: | auf mehrere Jahre: | auf 1 Jahr |
|--------------|---------------------------|--------------------|------------|
| im Jahr 1846 | 4388                      | 4265               | 123        |
| 1847         | 4404                      | 4275               | 129        |
| 1848         | 4412                      | 4254               | 158        |

Sienach verhalten fich bie auf mehrere Jahre verpachteten Bebenten zu ben übrigen:

> im Jahr 1846 = 34:1 1847 = 33:11848 = 27:1

Die Bunahme ber Gefammtgahl ber Bebenten ruhrt bon ent:

ftanbenem Deubruchzehenten ber.

1847

Die Abnahme ber Bahl ber auf mehrere Jahre verpachteten Behenten im Jahr 1848 ift ber in bem Ablösungsgeses vom 14. April 1848 begründeten Abneigung der Behentpflichtigen, die abgelaufenen mehrjährigen Behentpacht-Verträge furz vor der Ablösung zu erneuern, zuzuschreiben. Im lebrigen ift unter den nur auf Ein Jahr verpachteten Behenten ein großer Theil mit andem Behentherrschaften, welche der mehrjährigen Verpachtung weniger geneigt sind, gemeinschaftlich.

Bei ber Beinzehent=Vermaltung betrug bie Flache ber bem Staate zehentbaren ober theilpflichtigen Bein-

berge

es war bemnach am Schluffe bieser Periode nur noch 1/31 ber bem Staate zustehenden Beinzehenten unverpachtet, was gegenüber der vorangegangenen Periode 1842/44, in der das unverpachtete weinzehentpflichtige Areal 1/23 des Ganzen betrug, einen Fortschrift im Interesse der Pflichtigen sowohl als der Berwaltung beurkundet.

48,749 , 21/2 ,

Sodann waren an fogenanntem Bodenwein (Beingult), welcher fich im Jahr 1845 auf 1366 Eimer 2 3mi 927/40 Maas berechnete,

für immer abgelöst: \*\*
im Jahr 1845 540 E. 6 J. 1<sup>17</sup>/40 Me.

1846 639 " — 3<sup>4</sup>/8 "

1847 663 " 10 " 6<sup>2</sup>/8 "

und auf längere Zeit um Geld verpachtet:
im Jahr 1845 775 E. 5 J. 8<sup>3</sup>/4 Me.

im 3ahr 1845 775 ©. 5 % . 8 $\frac{3}{4}$  Wê. 1846 699 % 8 % 7 $\frac{7}{8}$  % 1847 675 % 3 % 5 $\frac{7}{8}$  %

Bewilligungen von Bebentfreijahren für folche Bein-

1624 n 33/4 n

bergbefiger, welche fich in der Berbefferung bes Beinbaues auszeichnen, wurden auf Nachsuchen ertheilt:

im Jahr  $18^{45}/_{46}$  für  $8^{1}/_{2}$  M.  $^{1}/_{2}$  V.  $18^{46}/_{47}$  für 2 ,  $^{1}/_{2}$  ,  $18^{47}/_{48}$  für  $29^{1}/_{2}$  , 1 ,  $31^{1}/_{4}$  Nth.

Die Ginfunfte an Naturalien überhaupt, ausschließlich bes fpater abgesondert aufzusuhrenden Ertrage der Forste, betragen (die Borrathe in Etatspreisen angeschlagen) zu Gelb berechnet:

im Jahr 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 1,552,513 fl. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 1,532,451 fl. 17 fr. 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 1,519,664 fl. 9 fr.

Un Frucht=Gefällen insbefondere betrug bie Ginnahme nach Raubem:

1845/46 1846/47 1847/48 Soft. Soft. €dfl. 1) Bon Bebenten und Theil= gebühren . . . . . 283,025<sup>5</sup>/<sub>8</sub> 284,374<sup>4</sup>/<sub>8</sub> 286,827<sup>7</sup>/<sub>8</sub> 2) Bon Gulten u. Landachten 121,6826/8 115,323 108,4936/8 3) Aus Staatsautern . . 5,5932/8 4,8281/8  $5.110^{5/9}$ 4) Hus Sobeits= und obrig= feitlichen Rechten  $4.707^{2}/_{8}$   $4.667^{5}/_{8}$ 4.813 5) Außerordentl. Ginnahmen 545/8 66 8 Dach ben verschiedenen Fruchtgattungen: €dft. Soft. €dft. Glatte Frucht . . . 100,3616/8 96,632 94,307 Dinfel und Einforn . . 192,4961/8 190,5942/8 190,1585/8 122,3226/8  $122,061^2/8$   $120,642^2/8$ Saber Bufammen 415,1805/8 409,2874/8 405,1077/8

Die Natural-Einnahmen haben demnach auch dießmal wieder, ber lettvergangenen Beriode gegenüber, während welcher im Ctats- jahr 1844/45 433,4931/8 Schft. zu erheben waren, bedeutend abgenommen, was hauptfächlich von den fortdauernden Ablösungen der Lehen- und Bins-Gefälle herrührt.

Un obigen Quantitaten murben in Gelb eingezogen:

pro 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 87,417<sup>4</sup>/<sub>8</sub> Schft. nach Rauhem oder 21 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 81,661<sup>4</sup>/<sub>8</sub> " " 19 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 65,263<sup>3</sup>/<sub>8</sub> " " 16 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

während im Ctatsjahr  $18^{44}/_{45}$   $46^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  mit Geld bezahlt worden find.

Der Grund dieser bedeutenden Differenz liegt, wie bereits erwähnt, darin, daß Behufs der Linderung des in Folge der Mißernten in den Jahren 1845 und 1846 eingetretenen Nothstandes soweit möglich auf Naturallieferung der Fruchtgefälle gedrungen werden mußte.

Die Einnahmen an Beingefällen waren im Berbit

| ~ it cining into in with                               |                    | courter tur &  | ttojt          |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                        | 1846<br>Gimer.     | 1847<br>Eimer. | 1848<br>Eimer. |
| In Natur erhoben                                       | $339^{5}/16$       | 385 10/16      | 189            |
| In Natur angefallen, aber ben Pflichtigen gegen einen  |                    |                |                |
| Geldanfat überlaffen .                                 | $63^{5}/_{16}$     | 82 13/16       | 7715/16        |
| In Folge mehrjähriger Ber-<br>pachtungen und Surrogat- |                    |                |                |
| gelbanfage in Geld erhoben                             | $5,287^{12}/_{16}$ | 5,276 12/16    | 5,38314/16     |
| Im Ausstand geblieben                                  | 6/16               |                |                |
| Bufammen                                               | 5,69012/16         | 5,745 10/16    | 5,65013/16     |
| Dan Sand Edulation Co                                  | * "                |                |                |

Der burchschnittliche Erlos für Früchte (Getreibe und Bein) war nach ben Sahresrechnungen

|        |     |     |    | 18  | 45/4 | 6      | •  | 18 | 346/4 | 7      |     | 1847   | /48      |
|--------|-----|-----|----|-----|------|--------|----|----|-------|--------|-----|--------|----------|
|        |     |     |    | fr. |      |        |    | fr |       | •      | fl. | fr.    | 10       |
| Glatte | Fru | tyt | 14 | _   | pr.  | Schfl. | 18 | 7  | pr.   | Schfl. | 9   | 13 pr  | . Schfl. |
| Dinfel |     |     | 7  | 30  |      | ))     | 10 | 18 |       | n      |     | 12     | n        |
| Haber  |     |     | 5  | 36  |      | ))     | 6  | 52 |       | n      | 4   | 44     | "        |
| Wein   |     |     | 29 | 30  | pr.  | Eim.   | 46 | 30 | pr.   | Gim.   | 17  | 52 pr. |          |
| _      |     |     |    |     |      |        |    |    |       |        |     | •      |          |

Die höheren Getreibepreise ber zwei ersten Jahre gegenwärtiger Beriode gegenüber benjenigen bes letten Jahres und ben Durchschnittspreisen ber vorigen Finanzperiode rühren von bem Migrathen ber Früchte in ben Jahren 1845 und 1846 und bem Aussall am Kartoffel-Ertrag in Folge ber Kartoffelfrankheit in ben genannten zwei Jahren her.

Der Gefammt=Reinertrag ber Cameralamter aus Sobeits= und obrigfeitlichen Rechten, aus Staatsgütern, von Bestenten und Theilgebühren, von Lehen= und Zinsgütern, von Zinsfen aus Activen und von außerordentlichen Ginnahmen war:

1845/46 2,870,419 ft. 59 fr. 1846/47 3,863,488 ft. 16 fr. 2,472,848 ft. 58 fr. 1847/48 9,206,757 fl. 13 fr.

Der Ertrag pro 1842/45

belief fich auf . 8,539,832 ft. 20 fr.

mithin Debrertrag 666,924 fl. 53 fr.

Bezüglich ber Forft = und Jagoverwaltung ift Folgen= bes zu bemerfen :

3m Gangen umfaßte bas Areal ber Staatsmalbungen am 1. Juli 1848

im Medarfreis 61,8653/8 M. 46,5 Rtb. " Schwarzwalbfreis 202,492 239.03 " Jagftfreis 183,086 126,2 " Donaufreis 134,554 248,1 581,999 Busammen 35,83 n Am 1. Juli 1845 betrug baffelbe 581,723

somit Bunahme in Folge ber im

ftaatewirthichaftl. Intereffe fort=

gefetten Ermerbungen bei gun=

fliger Gelegenbeit . 276 Morgen.

Daneben befagen am 1. Juli 1848 bie Bofoomanenkammer, Bemeinden und Stiftungen, Standes- und Guteberrn und Pribaten :

im Dedarfreis 267,208 M. 7,5 Rtb. Schwarzwaldfreis 383,592 10,19 " Jagfifreis 336,9702/8 " 36,5 " Donaufreis 365,4407/8 " 31,6 Bufammen 1,353,2112/8 " 37,79

Sienach befaß ber Staat an bem gebachten Zeitpunkt 301/10 % ber Gefammtwalbflache Bürttemberge, mabrend bas Staatemalb= Areal am 1. Juli 1845 313/10 % betrug.

Der Gelbertrag ber Staatswalbungen hat fich nach Ab-Bug bes zugleich bie Roften bes gesammten Staats-Forstpersonals begreifenden Berwaltunge-Aufwande belaufen:

pro 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> auf 2,049,864 fl. 58 fr. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> " 1,863,947 fl. 57 fr. 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> " 1,713,474 fl. 34 fr.

Bufammen 5,627,287 fl. 29 fr.

ober burchschnittlich jahrlich 1,875,762 fl. 30 fr.

Die Beriode von 1842/45 weist einen jährlichen Durchschnitt von 1,940,831 ff. 18 fr.

und bie von  $18^{39}/_{42}$  1,785,512 fl. — nach, mahrend in ben vorangegangenen 10 Jahren  $18^{33}/_{42}$  sich im Durchschnitt ein fahrlicher Ertrag von 1,286,142 fl. 6 fr. ergibt.

Der Mehrertrag in dem Jahr 1845/46 rührt theils von stärserem Material=Erzeugniß, theils baher, daß die Holzvreise in Folge bes lang andauernden kalten Winters 1844/45 plöglich bedeutend in die Höhe gegangen sind, während der Rückschlag der beiden folgenden Jahre in dem allgemeinen Nothstand, welcher während der Jahre 1846 und 1847 im Lande herrschte und namentlich auch auf den Holzabsah und die Holzpreise äußerst ungünstig einwirkte, seinen Erklärungsgrund sindet. Außerdem haben auf den geringeren Geldertrag der Staatswaldungen in den beiden letzten Jahren gegenüber der vorigen Kinanzperiode auch die gestiegenen Hauerlöhne und die bedeutenden Kosten eingewirkt, welche für Eulturen und Wegherstellungen ausgewendet werden mußten, um der ärmeren Bolkstlasse während der Theurungsjahre 1846 und 1847 Verdienst und Nahrung zu verschaffen.

Die Solgfällungen in ben Staatswaldungen betrugen:

18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 312,877<sup>7</sup>/<sub>8</sub> Klafter 9,379,535 Wellen 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 320,114 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> " 9,404,984 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> " 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 304,586 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> " 8,503,865 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> " Busammen 937,578 <sup>17</sup>/<sub>24</sub> " 27,288,384 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> "

ober burchschnitt=

lich jährlich 312,526 Klafter 9,096,128 Bellen.

In der vorigen breijährigen Beriode mar ber burchschnittliche Unfall 310,444 Klafter 6,550,641 Bellen.

Der beträchtliche Mehrertrag, namentlich in ben zwei Sahren 1845/47 ruhrt vorzugeweise von folgenden Umftanden ber:

1) ben ftarfen Scheibholg-Unfällen in Folge ber heftigen Sturme

- befonders im Fruhjahr 1847, nachbem bie regelmäßigen Schläge bereits fertig gestellt maren;
- 2) von bem Durchhauen von Beglinien bei ben mahrend ber Theurungsjahre außerordentlicher Beise angeordneten Begbauten;
- 3) von Abraumung ber für ben Gifenbahnbau erforberlichen Balbftreden;
- 4) von ber außerorbentlichen Abgabe einer großen Bahl von Baumftugen, welche ebenfalls nach Bollendung ber orbentlischen Schläge im Fruhjahr 1847 ftattfand; und endlich
- 5) von bem ungewöhnlichen Erscheinen bes Borfentafers in einzelnen Gegenden, namentlich im Forfte Crailsheim, wodurch bas Entfernen ber angegriffenen Stämme und bas Fallen von Fangbaumen in großer Ausbehnung nothwendig wurde.

Die Bermenbung bes in ben Staatswalbungen mahrend ber gegenwärtigen Beriode erzeugten holges fand folgenbermaßen Statt:

| 4         |                  |         |                                       |                       |                          |                           |                    |            |                            |                                 |                                  |             |                               |                     |                              |                     |                         |                    |                                                    |                  |
|-----------|------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|           |                  |         | IV.                                   |                       |                          |                           |                    |            |                            |                                 | Ħ.                               |             |                               |                     |                              |                     | H.                      |                    |                                                    |                  |
| c) of the | d) Bring.        | CAS     | IV. Bertauf im Weg b. Berfteigerung : | d) Rinbe, beegleichen | c) Wertholy, besgleichen | Bauholy an Revier-Infagen | b) im Revierpreis: | bemittelte | ben gur Bertheilung an Un- | a) in feften Breifen an Gemein- | III. Berfauf ohne Berfteigerung: | Solgarten   | c) für Gifenwerke, Salinen u. | lung im Revierpreis | b) Befolbungen (gegen Begah: | a) Baus und Rutholz | Bu Staatebedürfniffen : | I. Für Berechtigte | Art ber Berwenbung.                                |                  |
| 1,440     | 1                | 140,226 |                                       | 5,421                 | 8,258                    | 14,230                    |                    | 1          |                            |                                 |                                  | 1           |                               | I                   |                              | 3,433               |                         | 9,831              | Klafter.                                           | 1                |
| 0,79      | 1                | 14,9    |                                       | 0,58                  | 0,88                     | 1,5                       |                    | ı          |                            |                                 |                                  | ł           |                               | ı                   | ;                            | 0,36                |                         | 1,04               | Berbaltniß<br>Klafter. 3. Gefammt:<br>Klafterzahl. | n 36             |
| I         | 1                | 62,719  |                                       | 1                     | 121,454                  | 30,022                    |                    | 1          |                            |                                 |                                  | 1           |                               | I                   |                              | 100,750             |                         | 84,366             | Bellen.                                            | 92 u \$ h o l z. |
| ł         | i                | 0,23    |                                       | 1                     | 0,44                     | 0,143                     |                    | ı          |                            |                                 |                                  | 1           |                               | l                   |                              | 0,37                |                         | 0,309              | Berhaltnis<br>3. Gefammt:<br>Bellengahl.           |                  |
| i         | 421,537          | 1       |                                       | I                     | 1                        | ı                         |                    | 28,864     |                            |                                 |                                  | 204,418     |                               | 24,838              |                              | 1                   |                         | 58,150             | Klafter.                                           |                  |
| 1         | 44,96            | i       |                                       | 1                     | i                        | 1                         |                    | 3,08       |                            |                                 | ;                                | 21,8        | ;                             | 25                  |                              | 1                   | ;                       | 6,2                | Berbultnis<br>3. Besammt:<br>Klafterzahl.          | Brennholz.       |
| 1         | 22,653,536 83,01 | ł       |                                       | 1                     | 1                        | ł                         |                    | 1,328,924  |                            |                                 |                                  | 75,273 0,29 |                               | 306,490             |                              | i                   |                         | 1,388,681 5,08     | Wellen.                                            | h o 1 3.         |
| 1         | 83,01            | 1       |                                       | I                     | 1                        | 1                         | į                  | 4.9        |                            | \                               |                                  | 0,29        |                               | 1,12                |                              | I                   |                         | 5,08               | Berbaltnis<br>Gefammt<br>Bellenzahl                |                  |

Un Solzeulturen wurden in ber abgelaufenen Beriode in

ben Staatsmalbungen ausgeführt:

|    |                | 3,098                        | 31/8.                     | 54,88        | 114/24.                                    |
|----|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|    |                | 1,351 1/8                    | 1,747                     | 29,631 13/24 | 25,2501/24                                 |
| 10 | Donaufreis .   | 5186/8                       | 7296/8                    | 10,060       | 3,4974/8                                   |
| n  | Jagftfreis     | 1723/4                       | $855^{5}/8$               | 5,5321/4     | 19,1761/2                                  |
| n  | Schwarzw.freis | $543^{2}/_{8}$               | $143^{5}/_{8}$            | 8,272 19/24  | 2,79022/24                                 |
| im | Medarfreis .   | $116^{3}/_{8}$               | 18                        | 5,7664/8     | 8,7851/8                                   |
|    |                | Mrg.                         | Mrg.                      | Mrg.         | Dirg.                                      |
|    |                | auf öben 2B<br>mittelft Gaat | altplagen :<br>m. Bflangg | bestoctter   | en mangelhaft<br>Balbungen:<br>m. Bflangg. |

Much in biefer Periode find bie Pflangungen ba, wo ihnen bermoge ber Bobenverhaltniffe und ber Lage ber Borgug vor ben Saaten einzuräumen ift, in immer großerer Ausbehnung in Anwendung gebracht worben.

Un Beholzungerechten famen in ben vergangenen brei Jahren viele zur Ablöfung; Die minder bedeutenden Ablöfungen betreffen einzelne Bau= und Brennholz-Berechtigungen, Die mei= ftens mit Gelbfapitalien abgefauft murben.

2118 wichtigere Ablöfungen find bier anzuführen:

3m ehemaligen Fürstenthum Ellmangen bezogen alle Unterthanen, gleichviel ob fie Lebenguter befagen ober nicht, ein foge= nanntes Sausbrand= ober Gnabenbrennholg, welches nach einer icon unter ber Ellwangenichen Regierung feftgefetten Rorm jahr= lich 1-13 Rlafter für ben Gingelnen betrug. Die Ablojung Diefer Brennholz=Unfpruche, auf welche ichon in ben zwei lettverfloffe= nen Berioden 1839/45 nach Möglichfeit bingewirft worden ift, wurde nun auch in ber gegenwärtigen Beriode fortgefest. Es fa= men nämlich zur Ablöfung in ben Forftbegirten Crailsheim, Guwangen und Rapfenburg im Gangen 715 Rlafter bei 265 Berech: tigten. Bei ber Ablöfung biefer Bolgrechte murbe nach Thunlich= feit zugleich auch auf Die Ablofung ber Befällschuldigfeiten ber Bolgberechtigten mittelft Musgleichung an ihrer Forberung Bedacht genommen.

Gine weitere bedeutendere Ablöfung ift im Jahr 1847/48 mit ben Glashüttebefigern Gebrüder Böhringer in Buhlbach, Rameral= amte Dornftetten, binfichtlich ihrer Bau- und Rutholg-Berechti=

Bartt. Jabrb. 1851. 18 Beft.

gungen, fowie ihrer Streunutungen zu Stande gekommen; fle erfolgte ebenfalls gegen ein Gelbkapital.

Befch abigungen burch außerordentliche Elementar-Ereigniffe hatten die Baldungen in dieser Periode insofern zu erleiden, als durch die heftigen Stürme des Frühjahrs 1847 und 1848 in den Nadelholzwaldungen des Jagstfreises im Ganzen 6800 Klafter Holz niedergeworfen wurden. Auch war die Sitze des Sommers 1846 auf die Saaten und Pflanzungen in den meisten Forstbezirten von nachtheiligem Einfluß.

Berwüstungen burch Insetten kamen in den Fichtenwaldungen ber Forste Sulz und Freudenstadt vor, wo der sogenannte Fichtennestwickler in den Jahren 1846 und 1847 einigen, jedoch nicht beweutenden Schaden anrichtete. Außerdem hat auch der Borkenkafer, namentlich im Forste Crailsheim geschadet.

Anlangend die Golgflößerei, fo fommt hier die ben Privaten überlaffene Langholgflößerei auf der Eng, Nagold, Kinzig und dem Neckar nicht naber in Betracht. Dagegen ift bezüglich der auf Staatbrechnung betriebenen Scheiterholzflößerei Kolgendes zu bemerken:

Der feit dem Jahr 1839 von dem Staat unmittelbar verwalstete Engfloß hat, besonders in Folge der Ausdehnung des Gisenbahnbetriebs und des dadurch gestiegenen Holzbedarfs für diesen Betrieb, in der laufenden Periode gegenüber von früheren Jahren nahmhaft zugenommen und es wurden in die Holzgarten von Baisbingen, Bissingen und Bietigheim verstößt:

im Jahr 1846 20,000 Klafter 1847 13,000 " 1848 20,077 "

Der Betrieb bes Scheiterfloges auf ber Rems, welcher seit bem Jahr 1833 an Privatunternehmer in mehrjährigen Attorb gegeben war, wurde zu Anfang dieser Finanzperiode, nachdem ber Attorb abgelausen war, wieder in Selbstverwaltung des Staats genommen, und zu diesem Behuf unter die Leitung eines tüchtigen Revierförsters gestellt. Es lieserte dieser Floß in die finanzkammerlichen Holzgarten Baiblingen und Neckarrems:

im 3ahr 1846 5,700 Rlafter,

im Jahr 1847 6,041 Klafter,

Durch ben Rocherfluß, beffen nachfte Bestimmung ift, bie Salinen Sall und Friedrichshall mit bem nöthigen Brennholz zu verforgen, murben geliefert:

im Jahr 1846 6,088 Klafter, 1847 5,210 " 1848 6,756 "

Auf der Nagold wurden verflößt in den Holzgarten zu Na= gold:

im Jahr 1846 1,587 Klafter, 1847 1,909 " 1848 1,794 "

Der Holzgarten zu Nagold hat die doppelte Bestimmung, theils ben Bewohnern der Umgegend von Nagold Gelegenheit zu Befriedigung ihrer Holzbedürfnisse zu geben, theils und hauptfächlich einen Beitrag von Buchenholz für die Civilliste zu liefern.

Das Flößen von Klog- und Scheiterholz auf der Schon= munz, bem Langenbach und ber Murg, welches bisher ber Murgschifferschaft zu Gernsbach gegen ein Concessionsgeld über= laffen war, wurde, nachdem diese Concession mit dem Jahr 1846 erloschen war, auf's Neue dieser Gesellschaft für die folgenden zwei Jahre 1847 und 1848 überlassen.

Das zwischen ber Staats-Finanzverwaltung und ber Stabt Marbach getheilte Flößerei=Recht auf ber Murr ift seit einer Reihe von Jahren ber Stabt Marbach ausschließlich gegen ein nach ber Menge bes gestößten Holzes bestimmtes Concessionsgelb pachtweise überlassen, und es wurde auch, nachdem der im Frühjahr 1842 auf 6 Jahre abgeschlossene Accord im Jahr 1848 zu Ende gegangen war, derselbe auf die nächsten 12 Jahre unter den bisherigen Bebingungen verlängert, wornach die Stadt außer ihrem zu jährlischen 500 Klastern angeschlagenen eigenen Bedarf für das beigestößte Holz 20 Kreuzer per Klaster Concessionsgeld zu bezahlen hat.

Durch ben Schuffenfloß, welcher wegen ber in Folge bes Raupenfrages im Altborfer Balb nothwendig gewordenen außer= ordentlichen Holzfällungen im Jahr 1839 neu eingerichtet wurde und jest fur den Absat bes ziemlich bedeutenden Holzertrags biefes

Balbe benütt wird, wird ber Holzgarten zu Eristirch mit Holz verseben, wo dasselbe an die Dampfichifffahrte-Berwaltung in Kriedrichshafen verkauft wird.

Der bei der Staatstöhlerei in ber vorigen Beriode eingeführte Betrieb durch Accorde hat während der letten 3 Jahre immer größere Ausdehnung erlangt, iundes findet der Selbstbetrieb
durch die R. hüttenämter ausnahmsweise nur da noch statt, wo
feine Accordanten zu bekommen sind. Das Wesentiche des Köhlereibetriebs durch Accorde besteht darin, daß das zur Verkohlung
in den Staatswaldungen bestimmte Holz an Köhlerei-Unternehmer
um Geldpreise, welche in Kohlen zu vorausbestimmten Preisen abzutragen sind, versteigert wird.

Bei diesem System wurde zwar im Laufe der gegemwärtigen Beriode aus dem zum Verkohlen bestimmten Holz im Ganzen ca. 1/10 weniger erlöst, als dessen Anschlag nach den Revierpreisen betrug; allein es ist dieser Ausfall keineswegs als ein Verlust der Forstverwaltung zu betrachten, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß ohne die Gelegenheit zur Verkohlung in den meisten Nevieren die Verkaufspreise des Holzes noch niedriger sich gestellt haben würden.

Ein Betrieb von Torfgruben auf unmittelbare Rechnung der Staats-Finanzverwaltung fand in vorliegender Beriode nur bei den Torffeldern in dem Forste Beingarten statt. Die ebenfalls noch im Staatseigenthum besindlichen Torflager im Staatswald Bedenhard, Reviers Maisbach, Forsts Bildberg, sind seit dem Jahr 1842 an eine Actiengesellschaft in Calw auf 20 Jahre verpachtet, während die Torflager bei Sindelsingen, Schopfloch und Brenz schon mahrend der vorigen Periode zum Versauf famen, nachdem der ursprüngliche Zweck, auch Privaten zur Torfgewinzung zu ermuntern, erreicht war.

Betreffend die Jagdverwaltung, fo find die Staatsjagden feit einer Reihe von Jahren in angemeffenen Diftriften sowohl an Gemeinden, als auch an unbescholtene Bersonen verpachtet.

Die Selbstverwaltung berfelben findet gang ausnahmsmeise nur dann ftatt, wenn eine annehmbare Berpachtung nicht zu Stande tommt.

Der Reinertrag aus ben Jagben und bem Jagbrecht belief fich

4 047/

im Jahr 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> auf 22,576 fl. 3 fr. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> " 23,001 fl. 38 fr. 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> " 22,083 fl. 2 fr. Zusammen 67,660 fl. 43 fr.

In ber vorigen Beriode ergab fich ein Reinertrag von 65.160 ft. 45 fr.

Der Mehrertrag ber gegenwärtigen Beriode rührt von boberem Erlos bei nenen Jagdverpachtungen und von einem größeren Anfall von Strafen ber.

Bei Ausübung ber Forftgerichtsbarfeit, Forft= und Jagbpolizei murben aberügt:

1 946/

4 945/...

|                   | 10 46        | 19        | /47       | 19.      | /48     |    |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|----|
| Beid-Excesse      |              |           |           |          |         |    |
| begangen mit      | 234 Pferbe   | n 342 9   | Pferden   | 241      | Pferbe  | en |
|                   | 7086 Rindu.  | 12,197    | Rindv.    | 17,943   | Rindo   | ). |
|                   | 9915 Schafe  | n 10,497  | Schafen   | 7523     | Schafe  | en |
| Berbotenes Gra    | ß =          |           |           |          |         |    |
| u. Streufamme     | In 15,892 Fä | le 21,47  | 7 Fälle   | 13,663   | Fälle   |    |
| Bolgentwendunge   |              |           | 6 ,       | 34,473   | 3 ,,    |    |
| Berichiedene ande | re           |           |           |          |         |    |
| Waldvergeben      | . 19,174     | 21,30     | 4 "       | 17,676   | 6 ,     |    |
| Jagbvergeben .    | . 455 "      | 453       | 3 "       | 524      | 1 ,,    |    |
| und erfannt:      |              | 1845/46   |           |          | 1847/48 |    |
|                   |              | ft. fr.   | fl.       | fr.      |         |    |
| Geloftrafen       |              |           |           |          |         |    |
| Schadens-Erfage   | 1            | 5,470 15  | 20,053    | 36 15    | 5,541 4 | 9  |
| Rugtage=Gebühr    | en           | 8,585 15  | 10,244    | 34 6     | 5,183 1 | 3  |
| Gefängnißstrafen  | 6,4          | 46 Tage 9 | ,1153/4 3 | age 11   | 1,362 3 | ٤. |
| und endlich ben & | Oberamtsge=  |           |           |          |         |    |
| richten gur Befti | cafung über= |           |           |          |         |    |
| gebene fcmerer    | e Bergeben   |           |           |          |         |    |
| habituirter Freb  | ler 2c 2     | 949 Falle | 7661 37   | ille 473 | 18 Fall | e. |
| 0:0 1             |              |           |           |          |         |    |

Die Zunahme ber Forst-Erceffe in ben beiben letten Jahren ber vorliegenden Beriode ift hauptfachlich bem großen Nothstande, welcher in ben Jahren 1846 und 1847 durch die Theurung ber Lesbensmittel hervorgerufen worden war, zuzuschreiben. Es haben beghalb auch Seine Königliche Majestät vermöge höchster

Entschließung vom 22. April 1848 zu verfügen geruht, daß fammtliche vor dem 22. April 1848 wegen Bergeben gegen die Forstund Jagdgesetze erkannten Freiheitöstrafen und Geldbußen, welche in die Staatökasse sließen sollten, so weit sie noch nicht vollzogen, nebst dem zu Gunsten der Staatökasse ausgesprochenen Holzwerth-Ersatz zu erlassen, sowie daß die noch anhängigen Untersuchungen wegen genannter Vergeben niederzuschlagen seien.

Die Abverdienung uneinbringlicher Forft ftrafen und anderer Schuldigkeiten mittelft handarbeit bei Baldculturen, Grabenziehungen, Beganlagen und dergleichen hat folgendes Refultat geliefert:

|                  |         |           | G. 8          | wurben | abverb     | ient:  |      |
|------------------|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------|------|
|                  |         | Forststra | Forftstrafen. |        | fige ante. | Bufamn | ien. |
| •                |         | fl.       | fr.           | fl.    | fr.        | ft.    | fτ.  |
| Recfarfreis      | 1845/46 | 7,586     | 27            | 321    | 41         | 7,908  | 8    |
|                  | 1846/47 | 7,036     | <b>59</b>     | 149    | 20         | 7,186  | 19   |
|                  | 1847/48 | 7,704     | 45            | 44     | 33         | 7,749  | 18   |
| Schwarzwaldfreis | 1845/46 | 13,225    | 49            | 329    | 49         | 13,555 | 38   |
|                  | 1846/47 | 5,408     | 36            | 72     | 52         | 5,481  | 28   |
|                  | 1847/48 | 8,649     | 12            | 37     | 21         | 8,686  | 33   |
| Jagftfreis       | 1845/46 | 9,320     | 56            | 41     | 8          | 9,362  | 4    |
|                  | 1846/47 | 5,257     | 25            | 21     | 47         | 5,279  | 12   |
|                  | 1847/48 | 5,327     | 33            | 14     | 11         | 5,341  | 44   |
| Donaufreis       | 1845/46 | 3,248     | 30            | 4      | <b>2</b> 8 | 3,252  | 58   |
| •                | 1846/47 | 1,933     | 37            | 17     | 2          | 1,950  | 39   |
|                  | 1847/48 |           | _             | _      | _          | _      | _    |
|                  |         |           |               |        |            |        |      |

Die Abverdienungen im Donaukreis pro 1847/4, find nicht angegeben, ba folche in Bolge ber am 22. April 1848 ertheilten Umneftie für Forftvergeben nur in gang unbereutenber Ausbehnung flattfanten.

In forsthoheitlicher Beziehung ist endlich einer Verfügung bes Finanzministeriums vom 22. Inni 1846 zu erwähnen, wodurch die unterm 4. Mai 1841 angeordnete Abstellung der Forstzins-Auflage für das K. Kammergut bei Balbausstockungen auch auf die bei Baldrodungen bisher noch angesetzen Jagd- und Aeckerichs-Zinse vom 1. Juli 1846 an erstreckt worden ist.

Die Berg = und Süttenwerfe haben an Reinertrug gemährt: pro 1845/46 256,008 fl. 27 fr.

# pro 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 157,004 ft. — 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 216,972 ft. 16 fr.

Die Lieferungen gur Staatstaffe aber betrugen:

## Sm Ctat war der Reinsertrag angenommen

pro 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 183,012 fl. 46 fr.

18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 171,000 fl. — zu 93,364 fl.

18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 161,401 fl. 17 fr. zu 81,686 fl.

Es hat somit ber wirkliche Ertrag die im Etat vorgesehene Summe um ein Bedeutendes übertroffen. Dieses günstige Ergebniß wurde in den zwei Jahren  $18^{45}/_{47}$  veranlaßt durch vermehrten Absat von Fabrikaten, namentlich von Roheisen und Ladenguß, von Stahlwaaren 2c.; sodann durch höhere Verkaufspreise, als in dem Etat angenommen waren und endlich durch Ersparnisse an dem Betriebsauswand. Der höhere Ertrag in dem Jahr  $18^{47}/_{48}$  hingegen hat seinen Grund neben einer Beschränkung der Ausgaben, namentlich des Auswands für Bauwesen, zunächst und hauptsächlich in den höheren Verkaufspreisen, zu welchen ein Theil der Fabrikate in diesem Jahr abgesetzt werden konnte, während der Albsat von Stahl und Stahlwaaren, sowie von geschniedetem Eisen und Gußwaaren bei den für den Verkehr so ungünstigen Verhältnissen dieses Jahrs unter dem Voranschlag stehen blieb.

Der Verkauf der Erzeugniffe von fammtlichen Gifenwerten betrug:

| ······································ |                 |                 |                      |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                        | 1845/46<br>Ctr. | 1846/47<br>Ctr. | 1847/48<br>Ctr. Bfb. |
|                                        |                 |                 |                      |
| an Maffeleisen, Sammerzeug zc.         | 56,835          | 53,407          | 50,424 25            |
| Gugmaaren                              | 68,493          | 79,637          | 71,817 87            |
| geschmiedetem Gifen, ein=              |                 |                 |                      |
| schließlich bes Walzeisens,            |                 |                 |                      |
| Blech und Pfannen                      | 64,114          | 69,395          | 58,763 87            |
| Stahl                                  | 3,417           | 2,967           | 2,412 18             |
|                                        | Ctiide.         | Stude.          | Stude.               |
| Stahlmaaren                            | 86,836          | 80,852          | 74,248               |
| Der Befammt-Erlos baraus               | ff.             | ft.             | fl. fr.              |
| belief fich auf 1,37                   | 6,174 1,        | 435,147         | 1,277,285 56         |
| Augerbem murbe in ben brei             | tahren 1        | 845/40 für      | Maffen und           |
|                                        |                 |                 |                      |
| Baffenbeftandtheile erlöst im Gan      | izen 103,       | 455 ր. 51       | tr.                  |

Die Salinen haben einschließlich bes Gewinns von bem inlanbischen Salzmonopol an Reinertrag geliefert:

pro 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 933,027 fl. 20 fr. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 946,627 fl. 26 fr. 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 973,511 fl. 38 fr.

Die Lieferungen zur Staatstaffe bagegen betrugen:

pro 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 934,782 fl. 12 fr. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 991,686 fl. 20 fr. 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 885,707 fl. 53 fr.

In der vorigen Periode berechnete sich der durchschnittliche jahrliche Reinertrag auf 944,683 fl. 3 fr., mahrend das Durchschnitts-Ergebniß der laufenden Periode 951,055 fl. 28 fr.

beträgt.

Dieser Mehrertrag in der vorliegenden Beriode hat seinen Grund in vermehrtem Erzeugniß von Kochsalz und stärkerem Abfat desselben sowohl im Inland, als in das Ausland, namentlich nach der Schweiz, sodann in der ungewöhnlichen Zunahme des Steinsalzverkaufs und vermehrten Viehsalzverkauf; ferner in der bedeutend größeren Gewinnung und Berwerthung der Haalerde, endlich in Ersparnissen beim Golzankauf und an den Kosten für Hoch- und Wasserbau.

Das Natural-Erzeugniß ber Salinen bes Staats beträgt mit Einschluß bes von ber verpachteten Saline Clemenshall übernommenen Salzes:

|             | $18^{45}/_{46}$ | 1846/47      | $18^{47}/_{48}$ |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Rochfalz .  | 491,445 Ctr.    | 505,473 Ctr. | 533,976 Ctr.    |
| Biehfalz .  | 23,421 »        | 30,497 "     | 26,979 »        |
| Steinsalz . | 263,954 n       | 243,623 »    | 264,553 "       |
|             | 778,820 "       | 779,593 "    | 825,508 "       |
| Der Berfai  | if betrug :     |              |                 |
|             | 1845/46         | 1846/47      | 1847/48         |
| Rochfalz .  | 496,466 Ctr.    | 518,696 Ctr. | 486,490 Ctr.    |
| Biehfalz .  | 15,589 "        | 19,136 "     | 17,942 "        |
| Steinfalz . | 127,570 "       | 145,843 "    | 156,599 »       |
| Bufammen    | 639,625 »       | 683,675 »    | 661,031 "       |

Davon fommen auf bas Inland mit Ginichluß ber Fürften= thumer Sobengollern-Sigmaringen und Sechingen:

> 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 348,094 Ctr. 389,715 Ctr. 348,130 Ctr.

in's Ausland murben

abgefest: 291,531 Ctr. 293,960 Ctr. 312,901 Ctr.

Die Bergbauversuche auf Metalle im Schwarzwald wurden auch in dieser Beriode, jedoch mit nicht befferem Erfolge wie bisher fortgesett.

Im Reinerzauer Thal wurden im Jahr 1845 im füblichen Theil besselben Arbeiten zum Zwecke der Untersuchung des inneren Gebirgs gegen den westlichen Höhenzug vorgenommen. Nach mehreren Schürfarbeiten wurde im hintergrunde des hengstpacher Thales ein neuer Duerschlag angesetzt und es hatte derselbe am Schluß des Jahrs 1847/48 eine Erstreckung von 39,6 Lachter erreicht. In dieser Erstreckung sind einige schwache Blußspath führende Trümmer überfahren, aber noch keine neue erzsührende Gänge ausgeschlossen worden.

Um ben im füblichen Theile bes Reinerzauer Thales am oftlichen Thalabhange auf bem Rücken bes Vorgebirges, bes sogen.
Oberndicken Hofguts erschürften Gang von 7" Mächtigkeit näher
zu untersuchen, wurde im September 1845 in einem engen Seitenthal ein Querstollen angesetz, welcher am Schlusse des Etatsjahrs
1847/48 eine Erstreckung von 48,8 Lachter erreicht hatte. Seine
Gangarten sind Schwerspath und Flußspath und von diesen ist der
erstere stets vorwaltend, während der letztere von verschiedener Farbe
meistens nur auf dem Liegenden des Ganges oder eingesprengt und
verwachsen mit Schwerspath vorsommt. Alls Begleiter des Flußspaths sind öfters verschiedene Kupfererze eingesprengt vorgekommen, doch haben diese bisher keine beachtenswerthe Frequenz gezeigt.

Nachbem bie gewerkschaftliche Grube Neuglud am Schluffe bes Jahrs 1844/45 zum Erliegen gekommen, ift in bem barauf folgenden Jahr bie alte Dreikonigsgrube durch Privat-Unternehmer wieder aufgenommen worden. Beim Aufraumen ber alten Grusbenbaue find an verschiedenen Stellen kleine Erzmittel von gediegenem Silber gewonnen worden, von welchen 23 Mark Fein-Silber

ausgebracht wurden. Die Arbeiten auf diesen alten Gruben haben übrigens am Schluß des Etatsjahrs 1845/46 wieder aufgehört. Sie wurden sofort darauf gerichtet, in der nördlichen Erstreckung des alten Ganges frisches Feld aufzusuchen; es ist aber im Lauf des Etatsjahrs 1847/48 auch dieser Bergbau zum Erliegen gekommen, indem keine neuen Anbrüche von gediegenem Silber gewonnen wurden, wohl aber Kobalterze, durch welche ein Theil der Betriebsfosten ersetzt sein würde, wenn es nicht gänzlich an Gelegenheit zu ihrem Absat gesehlt hätte.

Die Bohrarbeiten nach Steinkohlen bei Schramberg wurden ebenfalls in der vorliegenden Beriode fortgefett. Die felben sind im Laufe dieser Beriode bis auf eine Tiese von 1503 fuß gebracht worden, obgleich sie öftere Unterbrechungen theils durch Unregelmäßigkeiten, die sich nach und nach im Bohrloch gebildet hatten, theils durch Einstürze und Gestängbrüche zu erleiden hatten. Im Monat April 1847. ist der ältere rothe Sandstein (Todiliegendes), in welchem bis dahin gebohrt wurde, in einer Tiese von 1360 F. durchsunken und der Kohlensandstein erreicht worden. Das Gestein, in welchem am Ende des Etatsjahrs  $18^{47}/_{48}$  gebohrt wurde, war ein quarzreicher Sandstein mit rothem Bindemittel.

Die Roften bes Grubenbetriebs betrugen:

pro 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 4,186 fl. 22 fr. 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 6,835 fl. 8 fr. 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub> 6,650 fl. 17 fr.

In Beziehung auf das Munzwesen ist Folgendes zu bemerken: Auf ber General-Conferenz zu Carlsruhe wurde unterm 21. October 1845 zu Vervollständigung der allgemeinen Munzconvention der Bollvereinsstaaten vom 30. Juli 1838 und zu gegenseitig wirksamerem Schutze des Munzregals derselben zwischen den Bewollmachtigten der Regierungen des Zollvereins ein Munzcartel abgeschlossen, dessen Grundsätze folgende sind:

1) Die Angehörigen eines Vereinsstaats sind wegen eines gegen das Münzregal eines andern Vereinsstaats, sowohl in Beziehung auf geprägte Münzen als auf Papiergeld unternommenen oder begangenen Verbrechens oder Vergehens ebenso in Untersuchung zu ziehen und zu bestrasen, als wenn sich dieselben gegen das eigene Münzregal vergangen hätten.

- 2) Frembe, welche fich gegen bas Mungregal eines Vereinsstaats verfehlt haben, sind auf Requisition bes betheiligten Staats an beffen Gerichte auszuliefern. Sind jedoch bergleichen Inbividuen Angehörige eines Dritten ber contrahirenden Staaten, so ift letterer vorzugsweise berechtigt, die Auslieferung zu verlangen.
- 3) Diese Verpflichtung zur Auslieferung tritt nicht ein, wenn ber Staat, in beffen Gebiet sich ein Frember befindet, entweder bermöge eines zwischen ihm und einem nicht zum Zollverein gehörigen Staate bestehenden allgemeinen Vertrags über die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher verpflichtet ift, benfelben dahin auszuliefern, oder die Untersuchung und Bestrafung selbst verhängen zu lassen vorzieht.
- 4) Die vorstehenden Bestimmungen sind auch auf Berbrechen und Bergehen, welche die betrügliche Nachahmung oder die Bersfälschung ber von den contrabirenden Staaten ausgestellten Staats-Schuldscheine und zum öffentlichen Umlauf bestimmten Bapiere, so wie der von andern Instituten, Nationalbanken oder Gesellschaften mit landesherrlichem Brivilegium auf jeden Inhaber ausgesertigten Creditpapiere zum Gegenstande haben, oder die wissentlich oder in gewinnsuchtiger Absicht unternomsmene Berbreitung solcher unachten Bapiere betreffen, auszubehnen.

Die Musmungungen bei ber R. Müngstätte haben betragen:

| 0 0                  |              | 31              | 0            |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                      | 1845/46      | 1816/47         | 1847/48      |
| in Gold:             | fi. fr.      | fl. fr.         | fl. fr.      |
| Medaillen            | 435 —        | 3,078 15        | 1,680 —      |
| Dufaten              |              |                 | 303,381 —    |
| in Silber:           |              |                 |              |
| Dledaillen           | 920 27       | 635 41          | 550 59       |
| Bereinsthaler .      | \ <u> </u>   | <b>20,328</b> — |              |
| 3meigulben           | 1,124,432 —  | 1,242,498 —     | 2,381,346 —  |
| Eingulben            | 44,375 —     | 42,182 —        | 56,220 —     |
| Salbe Gulden .       | 169,462 —    | 341,983 30      | 249,871 30   |
| Sechier              | 33,269 30    | 33,651 30       | 43,416 7     |
| Grofchen             | 10,358 21    | 14,268 39       | 21,764 12    |
| Rreuger              | 19,369 21    | 10,531 57       | 10,339 31    |
| in Rupfer:           |              |                 |              |
| Balbe Rreuger .      | 3,526 22     |                 | 1,352 12     |
| Broncene Debaillen . | 9 12         | 8 45            | 11 41        |
| Bufammen             | 1,406,157 13 | 1,712,172 47    | 3,069,933 42 |

Dieses günftige Ergebniß bes Jahrs 1846/47 ift zum Theil Folge einer Silberlieserung in Barren, theils liegt der Grund desselben darin, daß in dem Jahr 1846/47 eine kleinere Anzahl Kronenthaler zum Umschweizen eingezogen wurde, als in den Jahren 1845/46 und 1847/48. In der zu Volge der Münzconvention vom 27. März 1845 vorzunchmenden allmähligen Umschweizung der im Umlauf besindlichen Kronenthaler liegt daher und zwar vorzugsweise auch die Ursache des Ausfalls in den beiden letztgenannten Jahren, da sich dieselbe nur mit Verlust bewerkstelligen läßt.

Alls ein neuer Zweig ber Finanzverwaltung erscheint in bem gegenwärtigen Bericht zum erstenmale ber Bau und Betrieb ber Staats = Gifenbabnen,

nachdem die Leitung bes Eisenbahnwesens in feinem ganzen Umfange burch die K. Berordnung vom 29. Sept. 1844 (Reg.-Bl. S. 413) dem Ministerium bes Innern abgenommen und an das Finanzministerium überwiesen worden ift.

Der Bollftandigkeit wegen nehmen wir in unfere Darftellung auch bas Jahr 1844 noch auf, in welchem ber Gifenbahnbau feinen Anfang nahm.

Die Grundlage beffelben bilbet bas Gefet vom 18. April 1843 (Reg. 281. S. 277 ff.), welches im Befentlichen Folgendes bestimmt:
Art. 1.

Es werben auf Staatstoften Eifenbahnen erbaut, welche ben Mittelpunft bes Landes, Stuttgart und Canstatt, auf ber einen Seite burch bas Filsthal mit Ulm, Biberach, Ravensburg und Briedrichshafen, auf ber andern Seite mit ber westlichen Landesgrenze, so wie in nördlicher Richtung mit heilbronn verbinden.

Urt. 2.

Diejenigen Verbindungsftraßen, welche einen größeren Verfehr zu fördern oder mit den Gifenbahnen zu vermitteln geeignet find, werden in die Verwaltung bes Staats übernommen oder auf Roften des Staats gebaut werden.

#### 2(rt. 3.

Un bem Aufwand für die Staatseifenbahnen werden die Rauffchillinge für die Bauplate ber Bahngebaube und für die Grundflachen zu ben Bahnhöfen auf bas Grundstods-Bermögen bes
Staats übernommen.

#### 21rt. 4.

Bu Bestreitung bes weiteren Aufwands werden Staatsanleben aufgenommen.

## 21rt. 5.

ermachtigt fofort zur Aufnahme eines Anlebens von 3,200,000 fl.

### 2trt. 6.

Die Erbauung von Zweig-Eisenbahnen burch Brivat-Unternehmer unterliegt ber Concession ber Regierung und wird an diejenigen Bedingungen geknüpft, welche erforderlich find, um das Aufsichtsrecht bes Staats über ben Bau, ben Betrieb und die Berwaltung ber Bahn sicher zu stellen.

## Art. 7-9.

enthalten weitere Bestimmungen in Betreff bes Baues von Zweigs bahnen burch Brivat-Unternehmer, namentlich hinsichtlich ber Unterstützung folcher Unternehmungen burch Gewährung einer Zinsfengarantie von Seite bes Staats, und ber bereinstigen Abtretung ber durch Privaten gebauten Bahnen an den Staat.

Bis zum Schluß bes Etatsjahrs 1847/48 waren für ben Gifenbahnbau im Gangen aufgewendet:

A. Bom Grundstockermögen: B. Bom Eifenbahnbausond: pro  $18^{44}/_{45}$ , 510,875 fl. 30 fr. 1,581,603 fl. 22 fr.  $18^{45}/_{46}$  71,210 fl. 4 fr. 2,504,065 fl. 53 fr.  $18^{46}/_{47}$  255,126 fl. 50 fr. 6,162,820 fl. 47 fr.  $18^{47}/_{48}$  123,825 fl. 55 fr. 6,372,790 fl. 22 fr.

Bufammen 961,038 fl. 19 fr.

Summe 17,582,318 fl. 43 fr.

3uf. 16,621,280 fl. 24 fr.

Die Grundstocksmittel wurden der bemerkten gesetlichen Beftimmung zufolge ausschließlich zu Grunderwerbungen für die Stationen und Bahngebäude verwendet. Dagegen find unter den Ausgaben vom Eisenbahnbaufond begriffen:

```
I. Allgemeine Berwaltungstoften;
            1844/45
                        108,406 fl. 31 fr.
            1845/46
                         65,091 fl. 35 fr.
                         54,829 fl. 39 fr.
            1846/47
                         56,874 ft. 47 fr.
            1847/48
                                                285,202 ft. 32 ft.
II. Anlagefosten und zwar:
   1) Grunbermerbungen,
            1844/45
                        353,285 fl. 47 fr.
            1845/46
                        386,296 fl. 50 fr.
            1846/47
                     1,020,613 ft. 27 fr.
                       688,914 fl. 39 fr.
            1847/48
                                              2,449,110 ft. 43 ft.
   2) Unterbau,
            1844/45
                       629,223 fl. 28 fr.
                     1.050,740 ft. 8 fr. )
            1845/46
                       114,338 ft. 30 fr. 5
              und
            1846/47
                     2,183,199 ft. 16 fr.
            1847/48
                     2,346,884 fl. 24 fr.
                                              6,324,385 fl. 46 ft.
   3) Dberbau,
            1844/45
                       369,353 fl. 4 fr.
                       361,970 ft. -
            1845/46
           1846/47
                     1,772,645 fl. 15 fr.
                     1,786,479 ft.
           1847/48
                                    8 fr.
                                             4,290,447 ft. 27 ft.
   4) Bahnhöfe und Stationeplate,
           1844/45
                        26,446 fl. 25 fr.
                       246,119 fl. 56 fr.
           1845/46
           1846/47
                       425,703 fl. 21 fr.
           1847/48
                       633,001 fl. 41 fr.
                                             1,331,271 ft. 23 ft.
   5) Reparaturmerfftatten,
           1844/45
                         8,359 ft. 16 fr.
           1845/46
           1846/47
                        26,168 fl. 22 fr.
           1847/48
                       121,403 ft. 10 fr.
                                               155,930 ft. 48 ft.
                                            14,836,348 ft. 39 fr.
```

Uebertrag 14,833,374 fl. 39 fr.

```
6) Bauregiefoften,
           1844/45
                        23,031 ft. 45 fr.
           1845/46
                        67,182 ft. 48 fr.
            1846/47
                       162,211 fl. 20 fr.
                       174,411 fl. 20 fr.
            1847/48
                                               426,837 ft. 13 fr.
III. Anschaffungefoften bes Betriebeinventare.
           1844/45
                        71,856 fl. 22 fr.
            1845/46
                       203,949 fl. 30 fr.
                       517,360 fl. 12 fr.
            1846/47
                       563,533 fl. 24 fr.
            1847/48
                                             1,356,699 ft. 28 fr.
IV. Außerorbentliche Ausgaben,
            1844/45
                             17 fl. 20 fr.
            1845/46
            1846/47
                             89 fl. 55 fr.
                          1,287 fl. 49 fr.
            1847/48
                                                  1,395 fl. 4 fr.
                                            16,621,280 fl. 24 fr.
                              thut wieder
  Bu Dedung biefer Musgaben auf ben Gifenbahnbaufond maren
```

folgende Mittel gegeben:

b) Bon eigenen Ginnah= a) Bom Gifenbahnanleben: men ber Gifenbahntaffe: 3,550 ft. 26 fr. 1844/45 1,600,000 ft. --14,653 fl. 21 fr. 1845/46 2,783,761 fl. 42 fr. 21,745 fl. 25 fr. 6,000,000 ft. — 1846/47 34,644 fl. 2 fr. 6,333,132 fl. 46 fr. 1847/48 Buf. 74,593 fl. 14 fr. Buf. 16,716,894 fl. 28 fr.

Summe 16,791,487 fl. 42 fr.

Gang bollenbet und bem Betriebe übergeben murben im Laufe ber Periode 1845/48 folgende Babnftreden:

|    |   |   |   |      | -    | gange ber Babn:                       |                             | Zum Transport von | isport von                   | 1             |
|----|---|---|---|------|------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
|    |   |   |   |      | 42.  | ftreden nach Ctun:<br>ben gu 13,000'. | Berfonen.                   | Sunben, Gepad.    | Lich, Mferben,<br>Cquipagen. | Gütern.       |
| ~~ | - | • | • | •    |      | 1                                     | 22. Det. 1845               | 15. Det. 1846     |                              |               |
| ~~ | - | • | • | •    | •    | 19/13                                 | 20. Nov. 1845               | 15. Det. 1846     |                              |               |
| ~~ | • | • | • | •    |      | 411/13                                | 15. Det. 1846               | 15. Det. 1846     |                              |               |
| ~_ | • | • | • | •    |      | (Lofalbienft)                         | (Lofalbieuft) 15. Rov. 1846 | 15. Nov. 1846     | 18. Det. 1847 18. Det. 1847  | 18. Det. 1847 |
| ~~ | • | • | • | •    | •    | 26/13                                 | 14. Dez. 1846               | 14. Dez. 1846     |                              |               |
| ~~ | - |   | • | •    | •    | 74/13                                 | 11. Det. 1847               | 11. Det. 1847     |                              |               |
|    | - | • | • | •    | •    | 27/13                                 | 11. Det. 1847               | 11. Det 1847      |                              |               |
|    | - |   | • | •    | •    | 53/13                                 | 8. Nov. 1847                | 8. Nov. 1847      | noch nicht.                  | noch nicht.   |
|    |   |   | ಹ | ıfan | ımen | Bufammen ca. 25 Stunden.              | <u>:</u>                    |                   |                              |               |
|    |   |   |   |      |      |                                       |                             |                   |                              |               |

| •                                                 | 81                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Bon biefen Bahnftreden ftellen fich bie           |                       |
| Betriebs: Betriebs, ber 9                         | Rein: ber Debr:       |
| Ginnahmen. Ausgaben. Erte                         |                       |
| fl. fr. fl. fr. fl.                               |                       |
|                                                   | 11 9 — —<br>26 5i — — |
|                                                   | 01 30. — —            |
| Sàbbahn 1847/48 auf 15,416 59 27,049 37 —         | - 11,632 38           |
| In bem lettern Jahre, in welchem auf ber Dor      | d= und Oftbabn        |
| bas gange Jahr hindurch eine Strede von burchichn |                       |
| ben im Betrieb war, und bie Gefammtgabl ber a     |                       |
| rudgelegten Begftunden 51,831 beträgt, beftanb    |                       |
| men in                                            |                       |
| I. Fahrtaren,                                     |                       |
| a) für ben Berfonen- und Sunbetransport, u        | nd zwar               |
| 1,487,933 Berfonen 307,404 fl. 12 fr.             | 0                     |
| 8,969 Sunde 857 fl. 57 fr.                        |                       |
| , -                                               | 08,262 ft. 9 fr.      |
|                                                   | 12,040 ft. 26 fr.     |
| c) für Equipagentransport                         | 1,314 fl. 13 fr.      |
| d) für Biehtransport                              | 1,058 ft. 9 fr.       |
|                                                   | 22,003 fl. 12 fr.     |
| (Gefammimaffe ber transportirten                  |                       |
| Guter 146,570 3Ctr. 88 Pfb. mit                   |                       |
| 21,470 fl. 44 fr. Fracht)                         |                       |
|                                                   | 6,077 fl. 23 fr.      |
|                                                   | 60,755 fl. 32 tr.     |
| und die Ausgaben in                               |                       |
| I. Allgemeinen Verwaltungsfoften                  | 8,200 fl. 57 fr.      |
|                                                   | 25,377 fl. 13 fr.     |
| III. Unterhaltung ber Locomotiven und ber         |                       |
|                                                   | 28,286 fl. 12 fr.     |
|                                                   | 13,306 ft. 9 fr.      |
| V. Roften bes Bahnbetriebs u. Sicherheits=        |                       |
|                                                   | 2,044 fl. 27 fr.      |
| VI. Entschädigungen                               | 228 fl. 53 fr.        |
| TITE OF                                           | 450 W 04 5            |

thut wieder 267,854 fl. 2 fr.

Bartt, Jahrb. 1851. 16 Deft. 6

VII. Steuern zc. . .

450 fl. 21 fr.

| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es brachte hienach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 Stunde Bahnlange . 21,220 fl. 55 fr.   ein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 Mutftunde 6 ft. 58 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| und toftete ber Betrieb ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| auf 1 Stunde Bahnlange . 15,756 fl. 7 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 Nutstunde 5 fl. 10 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In Brocenten ber Brutto-Ginnahme find für ben Betrieb burch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| schnittlich verausgabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Netto-Cinnahme beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| auf 1 Stunde Bahnlange . 5,464 fl. 48 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 Nutsstunde 1 fl. 48 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An Betriebsmitteln waren am 30. Juni 1848 vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 Locomotiven,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 Stud Braberige   Berfonenwagen ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 " 4raderige )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32 " Braberige   Bagen für Guter, Bieh, Equipagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| of the state of th |
| Un Brennmaterial wurde verbraucht 31,830 Ctr. Cofes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1120 Klafter tannene Scheiter = . 11,200 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1 Klafter = 10 Ctr. Cofes) 43,030 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| also auf 1 Nutstunde 83 Pfd.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nach Ginführung ber Pramien für Bolgerfparniffe ftellte fich jedoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ber Verbrauch auf jede Nupstunde zu 65 Bfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon ben 1,487,933 Perfonen, welche bie Gifenbahn benutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| haben, hat burchschnittlich jebe einen Beg von 2,76 Stunden gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rudgelegt, und ift bas Berhaltniß ber hiebei benütten Bagen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Claffen

0,2. I. Cl. 24,2. II. » · 75,6. III. »

endlich hat ein Paffagier burchschnittlich

im Gangen 12,4 fr. | Kabrtare pr. Stunde 4,5 fr.

bezahlt.

Die Beforberung ber Guter gefchah mit ben Berfonengugen und fommen burchschnittlich 8,8 fr. auf ben Boll-Centner.

Indem wir nun auf die Steuer = Berwaltung übergeben,

haben wir zuerft bes Fortgangs ber Arbeiten für Gerftellung eines befinitiven Grundsteuer-Catasters zu ermahnen.

Nachden, wie schon in den früheren Uebersichten bemerkt worseben, die Einzelnvermessung im Jahr 1840 beendigt worden ist, has ben wir nur noch über den Stand der der Landesvermessung nachsfolgenden Arbeiten, welche neben den Kartirungs, Berzeichnungs, Berechnungs und Bublikations-Geschäften in nachträglichen Berichtigungen und in der auf Staatskosten zu beforgenden Aufnahme und Beschreibung der seit der Bermessung und Cataster-Publikation bis zum 1. Juli 1840 vorgegangenen Beränderungen in den Gemeindebezirken, in welchen die Primärcataster-Publikation schon früher beendigt wurde, bestehen, nähere Nachweisung zu geben.

Der Stand ber fich im Gangen auf 53 Dberamter erftredenben

Erganzungsarbeiten mar am 30. Juni 1848 folgenber:

1) Die Erhebung der vorangegangenen Veranderungen und beren Berzeichnung in den Aenderungsprotokollen ift, nur mit alleiniger Ausnahme der Stadt Ulm, wo dieses Geschäft nach S. 31 der Ergänzungs-Instruction vom 13. Januar 1841 auf die Anlegung des neuen Guterbuchs ausgesetzt bleiben foll, in fammtlichen Bezirken vollzogen;

2) die geometrische Aufnahme ber Beranderungen ift in 36 Oberämtern gang vollendet und in 13 Oberamtern theilweise durch-

geführt;

3) von ben 49 Oberamtern unter Biff. 2) find die Bermeffungs-Ergebniffe vollständig fartirt, berechnet, revidirt und publicirt, alfo die Erganzungs-Arbeiten ganz beendigt in 33 Oberamtern, und bei den 16 übrigen wird ber Schluß ber Arbeiten im Laufe bes nachsten Jahrs erfolgen; endlich

4) hatten am letten Juni 1848 bei 4 Oberamtern bie geometris

fchen Arbeiten noch nicht begonnen.

Bon bem topographifchen Atlaffe bes Konigreichs Burttemberg, welcher unter ber Leitung bes statistifch-topographisichen Bureau's ausgearbeitet wird, waren am Schluffe ber gegens wärtigen Beriobe im Ganzen 41 Blatter ausgegeben.

Meben biesem Atlas find es noch bie Oberamtstarten und bie in 4 Blattern bestehende Generalfarte von Burttemberg, welche unter ber Leitung bes genannten Bureau's auf ben Grund ber Er-

gebniffe ber Landesvermeffung ausgearbeitet werben. Bon ben ersteren, 64 an der Zahl, welche im 100,000theiligen Maßstab gezeichnet werben, waren am Schluffe des Etatsjahrs 52 ganz vollendet und 10 weitere waren vollendet bis auf die Schrift und bas Terrain.

Bon ber Generalfarte, von welcher schon in ber vorigen Beriode 3 Blätter vollendet und ausgegeben worden sind, ist das 4. Blatt in Beichnung, Schrift und Terrain zu 3/4 vollendet und fann nicht beendigt werden, bevor einige noch ausstehende Blätter ber Generalfarte vom Großherzogthum Baden erschienen sehn werden.

Betreffend bas Gebaude Catafter, fo foll, wie ichon in ber vorigen Uebersicht bemerkt ift, nach einer Berfügung vom 30. Buli 1840 in Bukunft bas Landes Gebaude Catafter nach Maggabe ber in ben Orts Cataftern jährlich vorgehenden Beränderungen von 3 zu 3 Jahren ergänzt werben.

Diefe Erganzung murbe zum zweitenmal auf ben 1. Juli 1846

porgenommen mit folgenbem Ergebniffe.

Es hat sich in den 3 Jahren 1. Juli 1843/46 die Jahl der hauptgebäude von 235,705 auf 241,581, mithin um 5876, und die Zahl der Nebengebäude von 113,900 auf 118,755, mithin um 485,5 der Gebäudesteuer-Unschlag aber von 176,666,462 fl. auf 183,690,846 fl., mithin um 7,024,384 fl. erhöht. Die Bernehrung des Steuer-Catasters rührt bei mehreren Oberämtern ha von Erhöhung der Anschläge in Folge zugenommenen Gebäudewerths, der größere Theil der Cataster-Erhöhungen aber hat seinen Grund in Neubauten und Gebäude-Erweiterungen in den volk- und gewerbreicheren Städten und Bezirken. Die Bezirk, wo der Zuwachs am geringsten war, sind meistens solche, wo der Beldbau vorherrscht.

Beim Gewerbe-Cataster wurde ebenfalls aus Veranlaisung der im Jahr 1841 stattgehabten allgemeinen Revision dessis ben eine von 3 zu 3 Jahren vorzunehmende Ergänzung nach Maßgabe der in den Orthe-Catastern jährlich vorgehenden Veränderung gen angeordnet. Die erste derartige Ergänzung des Landes-Catasters erfolgte auf den 1. Juli 1844 und die zweite auf den 1. Juli 1847. Das Ergebniß der letzteren ist folgendes: die Catastersummf belauft sich im Ganzen auf 406,791 fl. und zeigt in Vergleichung

mit bem Ergebniß ber vorletten Erganzung einen Bumachs bon 6130 ff.

Nach ben berichiebenen Gewerbe-Abtheilungen beträgt:

|                                                                                | Die Bah<br>ber Gewer | l gegen i | 841. | Der Cata<br>Anfa |     | gegen   | 1844 | i.  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|------------------|-----|---------|------|-----|
| 1) bei ben Sanbmerfern                                                         | 125,665              | weniger   | 171  | 197,578          | ft. | weniger | 1589 | ft. |
| 2) bei ben Rleinhanblern                                                       | 11,799               | weniger   | 7    | 11,272           | ft. | mehr    | 280  | ft. |
| 3) bei ben Sanblungen                                                          | 4,740                | mehr      | 200  | 69,576           | ft. | mehr    | 4108 | ft. |
| 4) bei ben Fabrifen unb<br>Manufafturen<br>5) bei ben Mühlen unb               | 505                  | mehr      | 24   | 19,864           | fī. | mehr    | 499  | Ħ.  |
| antern Werfen                                                                  | 5,167                | mehr      | 121  | 34,509           | ft. | mehr    | 1794 | ft. |
| 6) bei ben Birthichaften<br>7) bei ben Bierbrauereien<br>und anberen Getrante: |                      | weniger   | 476  | 42,927           | ft. | weniger | 354  | ft. |
| Fabrifen                                                                       | 9,624                | weniger   | 437  | 31,065           | ft. | mehr    | 1392 | ft. |
| Zusamm                                                                         | en 169,920           | Abnahme   | 749  | 406,791          | fl. | Buwache | 6130 | fl. |

Bemertenswerth ift bie aus biefer leberficht fich ergebende Abnahme ber Bahl ber Sandwerfer, namentlich aber ber Birthichaften und Getranfe-Fabrifen. Bei ben Sandwerfern und Birthichaften hat biefe Berminberung auch eine Abnahme bes Catafterbetrags im Gangen zur Folge gehabt, mabrend bei ben Bierbrauereien und andern Getrante-Fabrifen, ungeachtet bie Bahl fich gemindert bat, bod eine Bunahme bes Catafterbetrags fich berausftellt, mas auf eine Erweiterung einzelner Diefer Bewerbe fcbliegen lagt. Die 216= nahme in ber Babl ift befondere bei ben anderen Getrante-Fabrifen außer ben Bierbrauereien und Giffafiedereien ftarf, und burfte hauptfächlich in ber Berminberung ber Branntweinbrennereien in Folge ber geringen Betreibeernten und bes Kartoffelmigmadifes ber Jahre 1845 und 1846 liegen. Der bedeutenbfte Cataftergu= madis zeigt fich bei ber Stadt Stuttgart, ben Dberamtern Illm, Eglingen, Goppingen, Malen, Canftatt, Seilbronn und Caliv. Die ftartften Berminderungen find bagegen zu bemerten bei ben Ober= amtern Reutlingen, Balingen, Rottweil und Rungelbau, meiftens in Folge bes Rudgangs ber Gewerbe.

Bermoge bes Finanzgefetes vom 15. August 1845 waren für die Finanzperiode 1845/48 an Grunds, Gefälls, Gebäudes und Geswerbesteuer wieder jährlich 2,000,000 fl. zu erheben. Hieran haben beizutragen das Grundeigenthum nebst Gefällen 17/24tel, die Gestäude 4/24tel, die Gewerbe 3/24tel, und sielen nach den von dem Steuer-Collegium jährlich bekannt gemachten Unlagen:

a) bei dem Grund= und 18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub>
Gefällsteuer= Cata=
fter auf 100 fl. fl. fr. bl. fl. fr. bl. fl. tr. bl.
Reinertrag . , . 8 23 4<sup>16</sup>/<sub>20</sub> 8 23 3<sup>7</sup>/<sub>20</sub> 8 22 3<sup>7</sup>/<sub>10</sub>
b) bei dem Gebäude=
Cataster auf 100 fl.
Capitalwerth . . — 11 1<sup>15</sup>/<sub>20</sub> — 11 1<sup>15</sup>/<sub>20</sub> — 10 5<sup>287</sup>/<sub>1000</sub>

c) bei ben Gewerben auf 100 fl. Catafter=

Unfat . . . . 62 22 17/20 62 24 27/10 62 21 18/10

Die Capitalsteuer, welche auch in der vorliegenden Beriode auf 6 fr. von 100 fl. verzinslichen Capitalien seftgesetzt war, ertrug:  $18^{45}/_{46}$   $18^{46}/_{47}$   $18^{47}/_{48}$ 

223,247 fl. 47 fr. 235,285 fl. 18 fr. 239,187 fl. 26 fr.

Der Ertrag des letten Jahres entspricht, ohne die bereits abgezogenen Aufnahms- und Einzugskoften, einer Capitalsumme von 232,816,900 fl.

Die Besoldung & zund Pen sion & steuer hat ertragen: 1845/46 1846/47 1847/48
56,818 st. 54 fr. 57,881 st. 39 fr. 58,635 st. 20 fr.

Bei ber Boll-Bermaltung haben wir zuerst ber Uenderungen zu erwähnen, welche in ben auswärtigen Beziehungen bes beutschen Boll- und handelsvereins, so wie in bem Bolltarif ein-

getreten finb.

Bie schon in unseren früheren Berichten ausgeführt worben, bestand zwischen dem beutschen Bollverein und bem von Sannover, Oldenburg und Braunschweig geschlossenen Steuerverein seit 1837 ein Bertrag zu Beförderung der gegenseitigen Berkehrsverhältnisse, der zwar, auch nach dem im Jahr 1841 ersolgten Anschlusse bes Serzogthums Braunschweig an den Bollverein, dem Sannover: Oldenburgischen Steuerverein gegenüber bis 1843 noch fortdauerte, von da an aber aufhörte, nachdem die Verhandlungen, welche wegen des Beitritts von Hannover zum deutschen Bollverein damals im Gange waren, zu dem gewünschten Ergebnisse nicht geführt hatten. Auf die in Folge hievon eingetretene empsindliche Belästigung des Verkehrs ersolgte ein Antrag der Hannover'schen Regiezrung auf commissarische Verhandlungen wegen neuer Regulirung

ber gegenseitigen Verhältnisse bes Zoll- und bes Steuervereins, welche soson, nachdem als Grundlage berselben die 1837er Verzträge anerkannt worden, Namens des Zollvereins durch Bevoll-mächtigte von Preußen und Braunschweig mit Hannoverschen Commissarien in Braunschweig gepflogen wurden. Das Ergebnis derselben sind mehrere am 16. October 1845 unterzeichnete auf die 9 Jahre 1846/54 geschlossen Verträge, hauptsächlich die Beseiztigung des Schleichhandels, die Feststellung (Arrondirung) der Gebiete des Zoll- und Steuervereins und die Wiederherstellung von Verkehrserleichterungen zwischen Beteinen bezweckend.

Die Bekanntmachung biefer Bertrage erfolgte burch bie R.

Berordnung vom 28. Nov. 1846, Reg. Bl. G. 509 ff.

Beiter ift folgender Uebereinfunfte, welche ebenfalls in gegen= martige Beriode fallen, Erwähnung zu thun:

In Art. 28 bes Sanbelsvertrags zwischen bem Bollverein und bem Ronigreich Belgien vom 1. Sept. 1844 haben Die contrabi= renden Theile fich vorbehalten, über Die ferneren Dagregeln fich ju einigen, welche erforberlich fein werben, um ben Schleichhandel an ben beiberfeitigen Grengen zu unterbrucken. Demgemäß murbe gwifden ber R. preugifden Regierung Namens ber Bollvereins= faaten und bem R. belaifden Gouvernement unterm 26. Juni 1846 gu Bruffel ein Bertrag abgefchloffen, melder im Befentli= den ber Uebereinfunft, welche unterm 1. Rovember 1837 zwischen den Staaten bes Bollvereins und benen bes Sannover=Dibenburg'= iden Steuervereins megen Unterbrudung bes Schleichhanbels ge= ichloffen ward, nachgebildet ift und durch bie R. Berordnung vom 16. Januar 1847, Reg. = Bl. S. 25 befannt gemacht murbe. Gben= so wurde zu Ausführung bes Art. 16, Abs. 2 bes ebengebachten Sandelevertrages zwischen Belgien und bem Bollverein, betreffenb die Batentfteuer ber Sandelfreisenden in ben beiberfeitigen Staa= ten, mit ber R. belgischen Regierung unterm 27. Juni 1846 eine Uebereinkunft abgeschloffen, wornach Fabrifanten und Raufleute fowie beren Sanbelsreifenbe aus einem ber contrabirenben Staaten, welche in ihrem Seimathlande in einer Diefer Gigenschaften die Gewerbesteuer bezahlt ober bei ber guftandigen Beborbe ihre Anmelbung abgegeben baben, fur Die Bedurfniffe ihres Gewerbsdreige Antaufe machen und mit ober ohne Baarenmufter Beftellungen aufsuchen können, ohne daß fle im andern Staate irgend einer Gewerbesteuer (Batent-Abgabe) unterworfen werden; siehe Berfügung ber K. Ministerien bes Innern und ber Finanzen vom 1. April 1847, Reg.-Bl. S. 158.

Ferner wurde ber wegen bes Beitritts Sr. Majestät bes Königs ber Niederlande mit bem Großherzogthum Luremburg zu
bem Bollspsteme Preußens und ber übrigen Staaten bes Bollvereins am 8. Februar 1842 abgeschlossene Bertrag, welcher mit dem
31. März 1846 abgelausen war, unterm 2. April 1847 bis zum
letten Dezember 1853 mit einigen unwesentlichen Abanderungen
verlängert. Vergl. K. Verordnung vom 26. August 1847, Reg.Bl. S. 343.

Endlich ift noch einiger neuer zur Beförderung best internationalen Verkehrs im Laufe der gegenwärtigen Periode abgeschloffenen Sandelsverträge Erwähnung zu thun, nämlich:

- a) bes Sanbele und Schifffahrtevertrages gwifden ben Bollvereinsftaaten und bem Ronigreich Sarbinien bom 23. Juni 1845, befannt gemacht burch R. Berordnung bom 22. Nov. 1845 (Reg.=Bl. S. 469 ff.). Diefer Bertrag, beffen Birf: famfeit bis 1. Januar 1852, und wenn feine Runbigung erfolgt, bis 1. Januar 1858 bauern foll, von wo an feine Birtfamfeit erft 12 Monate nach erfolgter Runbigung von ber einen ober anbern Seite, aufhort, handelt in Urt. 1-14 von ber Schifffahrt, mit Festsetzung vollständiger Reciprocitat, welche nur in foferne eine Ausnahme erleibet, als in Art. 5 verabrebet worden ift, bag bie Differentialzolle, welche bie fardinifche Regierung von gewiffen Gegenftanden erheben lagt, auch rudfichtlich ber Schiffe bes Bollvereins bis jum Ausgang bes Sahrs 1847 follen fortbesteben fonnen. ba an follen jeboch bie Staaten bes Bollvereins bie Befugniß haben, zum Nachtheil ber farbinifchen Flagge gleichmäßige Differentialzolle einzuführen. Im Uebrigen enthalt ber Bertrag hauptfachlich Beftimmungen über gegenfeitige Bugeftanbniffe gur Erleichterung bes Berfehrs und ber Bolle, fo wie bezüglich ber Ernennung von Ronfuln und Sanbele= Mgenten.
- b) Des zwischen ben Konigreichen Burttemberg und Portugal

am 13. Oct. 1845 zu Berlin mit Wirksamkeit bis 1. Januar 1848, beziehungsweise 1. Januar 1854 und weiter abgeschlose seinen und durch K. Verordnung vom 24. Januar 1846 (Reg.= Bl. S. 57) bekannt gemachten Handelsvertrags, welcher gegenseitige Freiheit des Handels zwischen den contrahirenden Staaten sesse und namentlich bestimmt, daß auf die in gesetzlicher Beise stattsindende Einsuhr der Erzeugnisse des Bodens und des Kunstsleißes des Königreichs Bürttemberg in das Königreich Portugal weder andere noch höhere Abgaben gelegt werden sollen, als auf die gleichen Erzeugnisse der am meisten begünstigten Nation gelegt sind oder gelegt werden möchten; ein Grundsat, der auch in Betreff der Abgaben von der Aussuhr und von dem Transit beobachtet werden solle.

e) Des burch K. Berordnung v. 11. Juni 1847 (R.=Bl. S. 251) verfündigten Handels= und Schifffahrts=Vertrages zwischen den Staaten des deutschen Zollvereins einer= und bem König= reiche beider Sicilien andererseits. Die wichtigsten Stipula= tionen dieses Vertrags sind:

1) Beftimmung gegenfeitiger Freiheit ber Schifffahrt und

bes Sandels.

2) Gleichstellung ber beiberfeitigen Schiffe mit ben Ratio=

nalschiffen in Absicht auf Abgaben und Abfertigung.

3) Auf die Erzeugniffe des Bodens oder des Gewerbsteißes ber contrahirenden Staaten, mögen sie zur See oder zu Lande von dem einen in den andern eingeführt werden, foll weder eine andere oder höhere Bollabgabe, noch eine fonstige Auflage gelegt werden, als auf dieselben Erzeugniffe irgend eines andern Landes bei der Einfuhr gelegt ist.

4) Jebe Begunftigung, welche in ber Folge von einem ber contrahirenben Theile andern Nationen hinsichtlich bes hanbels ober ber Schifffahrt bewilligt wird, foll alsbald auch auf

ben andern Theil Unwendung finden.

5) Allen Erzeugniffen ber Zollvereinsstaaten, welche auf bireftem Beg burch Bollvereinsschiffe ober Schiffe beiber Sizilien in die Häfen dieses Königreichs eingeführt werden, geznießen einen Bollnachlaß von 10%. Diese Begünstigung wurde vermittelst einer für den Zollverein sehr gunstigen In-

terpretation (vergl. Berfügung bes R. Ministeriums ber quemartigen Angelegenheiten vom 2. Dezember 1847, Reg.-Bl. S. 489) fpaterbin auch auf folde vereinsländische Baaren ausgebehnt, welche ju Lande nach einem ber italienischen Safen bes Mittelmeeres gefchafft werben und von bort unter neapolitanischer Flagge in bas Konigreich beiber Sicilien eingeben. Dagegen murbe

6) von Seite bes Bollvereins au Gunften feines Mitcon: trabenten eine Ermäßigung ber fur Del in Faffern bestebenben Gingangsabgabe um 20 Brocent zugeftanden.

(Bergl. auch Die Befanntmachung bes Finangminifteriums vom 18. Juni 1847, Reg.=Bl. G. 270.)

7) Die Gultigfeit bes Bertrage Dauert bis 1. Januar 1857, und wenn nicht 6 Monate vor Ablauf Diefes Beitpunfts gefündigt wird, bis 1. Januar 1858, von wo an feine Birtfamfeit erft 12 Monate nach erfolgter Rundigung erlifcht.

Ueber die Geftaltung ber inneren Verhaltniffe bes Bollvereins

haben wir Folgendes mitzutheilen:

Da nach Urt. 13 bes Bollgefetes vom 15. Mai 1838 ber Bolltarif je nach 3 Jahren im Gangen zu berichtigen und fofort für Die nachften 3 Jahre zu verfündigen ift, fo bildete die Revifion bef felben bie Sauptaufgabe ber zu Carleruhe im Jahr 1845 ftattgehabten General=Confereng. Der hienach revidirte, auf die 3 Jahre 1846, 1847 und 1848 festgesette Bereinszolltarif murbe unterm 19. Oct. 1845 (Reg.=Bl. S. 437) verfündigt und mit bem 1. 3a= nuar 1846 in Bollgug gefest. Menberungen von einigem Belang gu Gunften ber vereinstandifchen Induftrie find in ber erften, Die jollfreien Wegenftande enthaltenben Abtheilung bes Tarife feine, in ber zweiten, Die Ginfuhr= und Musfuhrzolle umfaffenden, hauptfächlich folgende beschloffen worden:

Unter Bofftion 5. "Droguerie-, Apothefer- und Farbwaaren" murben einige Robstoffe für demifche Fabriten vom Gingangszoll ganglich befreit, worunter ber Schwefel fur Die bedeutende Schwefelfaure-Fabrit von Minging und Comp. in Seilbronn besonderes Intereffe gewährt.

Unter Position 10. "Glas und Glasmaaren" ift burch Berbefferung ber Faffung bie Abficht beutlicher ausgesprochen worben, baß bas farbige und bas gemusterte Glas ohne Unterschieb ber Form bem höheren Boll von resp. 10 und 6 Thlr. per Ctr. untersliege, was für die seit neuerer Zeit in Württemberg gegründete Fabrikation feinerer, farbiger Gläfer nicht ohne Interesse ist.

Die Position 20. "Kurze Waaren" hat eine nicht unwichtige Bervollständigung erhalten, wodurch für mehrere Gattungen unsächter Bijouteries und Quincailleriemaaren der Eingangezoll von 10 auf 50 Thaler erhöht und die Concurrenz der französischen Baaren mehr als bieber abgehalten wird.

Unter Bofition 25 lit. m und n ift eine Alenderung von finanzieller Bedeutung zu bemerken, indem der gebrannte Kaffce, welscher in erheblicher Menge einging, und feines geringen Gewichts wegen eine Schmalerung des Bollertrags bewirfte, zu Bermeidung der letteren von 61/2 auf 11 Thaler gesetzt wurde.

Unter Bosition 30. "Seibe und Seibewaaren" find bei ber Abtheilung b mit 110 Thaler Eingangszoll auch die halbseidenen Bander, welche bisher bem Boll von 55 Thir. unterlagen, eingereibt worden.

Unter Bosition 41. "Wolle und Wollwaren" hat die im Taztif pro 1843/45 mit 50 Thr. neu geschaffene Abtheilung "Ungewalte wollene, so wie aus Wolle und Baumwolle gemischte Waaren, wenn sie bedruckt, gestickt oder broschirt sind," welche in der Anwendung wegen der häusig schwierigen genauen Unterscheidung der aufgestellten Werkmale, namentlich auf den Wesplägen durch verschiedene Auslegung umgangen wurde, eine Verbesserung erhalten, sofern der neue Tarif alle bedruckten Waaren, also ohne Unterschied, ob sie gewalft oder ungewalft sind, dem höheren Zollsat unterwirft.

In der 3. bis 5. Abtheilung bes Bolltarifs find feine bemer= fenswerthen Uenderungen vorgenommen worden.

Da bei den Verhandlungen der General-Conferenz in Carlsrube über die Festsehung des Vereinszolltarifs pro 1846/48 manche
wichtige Vorschläge für anderweite Besteuerung des baumwollenen
und des leinenen Garns, sowie der Bollgarne und wollener Baa'ren unerledigt blieben, so wurden diese Fragen bei der im Jahr
1846 zu Berlin abgehaltenen General-Conferenz in Zollangelegenbeiten wieder aufgenommen. Benn nun auch das Gesammt-Er-

gebniß dieser Berhandlungen noch immer wenig befriedigend erschien, so war es doch als ein weiterer Fortschritt zu betrachten, daß für den wichtigen Zweig der Linnen=Industrie und insbesondere für die Wiederbelebung der Linnenfabrikation gegen bisher ein nicht unbedeutender Schutz erreicht wurde. Außerdem wurde auf dieser General-Conserenz eine Zollerhöhung auf baumwollene Garne und einzelne Wollgewebe beschlossen und badurch der Fortbestand und eine allmählige Hebung der hieher bezüglichen Gewerbe mehr gesichert. Die öffentliche Bekanntmachung dieser Uenberungen erfolgte unterm 4. November 1846, Reg.-Bl. S. 481.

Bas den Ertrag ber Bolle betrifft, fo betrug im Ctatsjahr

1847/48 nach ben provisorischen Abrechnungen

| 1) im Bollverein überhaupt               |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| die Brutto-Ginnahme                      | 46,012,275 fl. —     |
| bie Koften ber Bollerhebung und bes      |                      |
| Bollichutes an ben Außengrenzen          |                      |
| und die sonstigen gemeinschaftlichen     |                      |
| Ausgaben mit                             | 4,394,342 ft. —      |
| Es bleiben bemnach zur Bertheilung       |                      |
| . übrig                                  | 41,617,933 ft. —     |
| Sievon fallen an                         |                      |
| 2) Burttemberg                           | 2,429,569 ft. 57 fr. |
| Außerdem betragen die eigenthumlichen    |                      |
| Bollgefälle Bürttemberge von den Baffer= | •                    |
| göllen, Rrahnen ac.=Gebühren             | 15,076 fl. 20 fr.    |
| fo daß die Gefammt = Brutto = Ginnahme   |                      |
| Bürttembergs beträgt                     | 2,444,646 fl. 17 fr. |
| Sievon ift aber zu bestreiten:           |                      |
| I. Von dem Antheil an ben gemeinschaftli |                      |
| 1) ber Antheil ber Sobenzollern'iche     |                      |
| Fürstenthumer mit                        | • •                  |
| 2) ber Beitrag zu bem Bollbiener=All     |                      |
| mentirungsfonds mit                      |                      |
| 3) Bollructvergutungen an ben R. Go      |                      |
| an Gefandte, fowie zu Unterftützun       |                      |
| des Handels und ber Industrie zc.        | . 51,729 ft. 16 ft.  |
|                                          | 139,934 ft. 32 fr.   |

Uebertrag 139,934 ff. 32 fr.

Bufammen ad I. und II. 237,822 fl. 20 fr.

60,387 fl. 47 fr.

35,363 fl. 50 fr. 235,686 fl. 9 fr.

2,136 ft. 11 fr.

2,206,823 ft. 57 fr.

219,658 ft. 57 fr.

1,987,165 ft.

Die Uccife= Ubgaben, welche auch in ber vorliegenben Beriobe nach ben bisherigen Normen erhoben wurden, lieferten einen Reinertrag von 1846/47 1847/48 1845/46 231,035 fl. 19 fr. 239,130 fl. 14 fr. 179,581 fl. 35 fr. Die Abgabe von ben Sunben, beren Betrag in biefer Beriode feiner Menberung unterworfen worben, gewährte, nach Abzug ber ben Ortbarmentaffen zufommenben Galfte, ber Staatetaffe noch ale reinen Ertrag 1845/46 1846/47 1847/48 22,786 fl. — 22,407 fl. 29 fr. 23,059 fl. 46 fr. Bei ben Birthichafte : Ubgaben traten im Laufe ber ver= gangenen Beriode folgende Erleichterungen ein: 1) burch bas Finanggefes vom 15. August 1845, Art. 4 murbe Die feitherige Sportel von Birthichafte-Accorden aufgehoben. 2) Nach ber Inftruction ju Bollziehung bes Birthfchaft8-Abgabengefetes vom 11. Dezember 1827, S. 16 mußte von bem aus den Rudftanden beim Bierbrauen (Boben-Teig) gewonnenen Branntwein bie volle Fabrifationofteuer bon 5 fl. für ben Gimer entrichtet werben. Gine Fingngminifterial = Ber= fügung bom 4. Juli 1846 anberte nun aber mit bochfter Ges nehmigung biefe Bestimmung babin ab, bag bie Brannimein-

4) bie eigenen Bermaltungefoften mit

II. Bon ben Gefällen bes Staats:

nen, Dieberlagen mit

fällen bie Summe erfcheint von

nad

5) außerordentliche Ausgaben, Borfchuffe auf Biebererfas, Abgang u. Nachlaßic.

Berwaltungefoften für Baffergolle, Rrab=

Bollgefälle zu . . . . . . . . .

fo bag ale endliche Rein-Ginnahme ber Staatefaffe aus Bollge-

In bem Sauptfinang-Ctat pro 1845/48 ift ber Reinertrag ber

in Berechnung genommen, und es ergibt fich fomit ein Ueberfchuß

bereitung aus bem fogenannten Bobenteig in ber Besteurung wie Branntwein-Erzeugung mit Malz behandelt, bennach mit dem geringeren Steueransat von 1 fl. 48 fr. per Eimer belegt werden solle.

Weiter ift noch ber Verfügung bes K. Finanzministeriums vom 2. Januar 1846 (Reg. W. S. 23) Erwähnung zu thun, durch welche der Bezug von Anbringgebühren durch die Umgelds-Commissäre abgestellt, übrigens vorbehalten worden ist, diese Commissäre bei erprobter Tüchtigkeit und eifriger Pslichterfüllung durch Ertheilung von Prämien zu berücksichtigen.

Der reine Ertrag ber Birthichafte-Abgaben einschließlich ber bieber zu rechnenben Uebergangesteuer von Getranten mar:

18<sup>45</sup>/<sub>46</sub> 18<sup>46</sup>/<sub>47</sub> 18<sup>47</sup>/<sub>48</sub>
-1,292,943 fl. 31 fr. 1,267,824 fl. 13 fr. 1,126,221 fl. 30 fr. ober im Durchschnitt auf 1 Jahr 1,228,996 fl. 24 fr.

ber burchschnittliche einjährige Reinertrag in ber Finanzperiode von 1842/45 belief fich auf 1,286,878 fl. 20 fr.

Es ergibt fich bemnach ein Beniger-Ertrag für Gin Jahr von 57,881 fl. 56 fr.

welcher in ber bei ber Darstellung ber Steuerverwaltung bemerkten Abnahme ber Birthschafts-Gewerbe, befonders der Branntweinbrennereien mahrend ber Theurungsjahre 1846 und 1847 seinen Grund hat.

Der Dieffeitige Getrante-Bertehr mit bem Ausland war in ber vorliegenden Beriobe folgender:

Gingeführt murben:

| emg     | ejuger wurde           | 11:                          |                 |              |
|---------|------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
|         | Orbinare<br>Beine.     | Mouffirenbe unb feine Beine. | Branntwein.     | Bier.        |
| 1845/46 | Gimer.<br>13,871       | 81afden. 39,876 1/2          | Gimer. 8922 1/2 | Gimer. 2,575 |
| 1846/47 | 37,863                 | 37,8531/2                    | 9,108           | 2,179        |
| 1847/48 | 16,3421/2              | 23,412                       | 4,2491/2        | 1,817        |
|         | ihrt wurden:<br>Baben: |                              |                 |              |
| 1845/46 | 1,4431/2               | 23,513                       | 1141/2          | 3,835        |
| 1846/47 | 1,761                  | 16,906                       | 106             | 2,101        |
| 1847/48 | 2,513                  | 10,078                       | 47              | 1,8941/2     |
|         |                        |                              |                 |              |

| nach ! | Bagern | und | in | bas | übrige | Ausland: |
|--------|--------|-----|----|-----|--------|----------|
|--------|--------|-----|----|-----|--------|----------|

| 1       | Orbinare<br>Weine. | Dlouffirente und<br>feine Beine. |                    |   | Branntwein. | Bier. |          |
|---------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------|-------|----------|
|         | Gimer.             | •                                | Blafden.           | • | Gimer.      |       | Gimer.   |
| 1845/46 | 2,2731/2           |                                  | $-59,531^{1}/_{2}$ |   | 2041/2      |       | 2,1301/2 |
| 1846/47 | 2,837              |                                  | 39,733 .           | - | 211         |       | 1,749    |
| 1847/48 | $3,232^{1/2}$      |                                  | 34,314             |   | 98          |       | 1,6481/2 |

Gierans ergibt fich, bag nach Burttemberg an ordinaren Beisnen mehr ein= als ansgeführt wurde, mahrend bei ben mouffiren= ben Beinen bas entgegengefeste Berhältniß ftattfindet.

Die Bahl der Birthschafte-Gewerbtreibenden mar am 30. Juni 1848

Quality and Blattannintha

| Smitos, Speiles und Gallenwirthe          | 12,337 |  |
|-------------------------------------------|--------|--|
| Bierbrauer                                | 2,953  |  |
| Branntweinbrenner, und zwar:              |        |  |
| wirkliche Fabrifanten . 9,105             |        |  |
| Lobnbrenner 766                           |        |  |
|                                           | 9,871  |  |
| Unbeftandige Bein= und Obstmoftschenken . | 1,538  |  |
| Die Bahl ber öffentlichen Muhlen mar      | 1,973  |  |
| und die ber Brivatschrotmublen            | 93     |  |
|                                           |        |  |

Für die Bermaltung und Beaufsichtigung der Birthschafts= Abgaben sind angestellt:

29 Commiffare,

1946 Uccifer,

158 Steuer-Auffeher.

Die Sporteln, welche in bem Etat pro 1845/48 gu 340,300 ft. per Jahr in Boranschlag genommen murben, ertrugen:

1845/46 1846/47 1847/48 340,311 fl. 23 fr. 344,636 fl. 14 fr. 349,170 fl. 19 fr. ober burchschnittlich jährlich 344,705 fl. 58 fr., während der jährliche Durchschnitt in der vorigen Finanzperiode

367,763 ft. 58 fr. betrug. Der Beniger-Ertrag der gegenwärtigen Periode rührt von der bereits angeführten Aufhebung der Sportel von Birthsicalecorden her, welche mit der Berfündigung des Finanzgesless vom 15. August 1845 in Birksamkeit trat.

| Rach ben verschiedenen Abtheilung      | gen fieler | im Jah     | 18 <sup>47</sup> /48 |
|----------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| insbesondere an:                       |            |            |                      |
| Gerichtliche Sporteln                  |            | 18,268 ft. |                      |
| Sporteln in Chefachen                  | 1          | 19,648 ft. | 55 ft.               |
| Notariat8=Sporteln                     | 13         | 88,534 fl. | 32 ft.               |
| Bermaltungs-Sporteln                   |            | 6,609 fl.  |                      |
| Erbschafte und Bermachtniß:Sport       | teln :     | 26,108 ft. | 59 fr.               |
| Ueber bie Unterfuchungen be            | r Berf     | ehlung     | en gegen             |
| bie verschiedenen Abgabengefete,       |            |            |                      |
| Die Oberamter, bei fchwereren Fallen   | bas Ste    | uer=Colle  | gium, in             |
| zweiter bas Steuer-Collegium, beziehu  | ngeweise   | ber Gel    | heimerath            |
| ju erfennen haben, ergibt fich aus ben |            |            |                      |
| tungen bes Steuer-Collegiums Folgen    | bes:       |            |                      |
|                                        | 1845/46    | 1846/47    | 1847/48              |
| Bom borigen Jahr anhängig geblie=      |            | -          |                      |
| bene Untersuchungen ,                  | 904        | 385        | 436                  |
| Neu angefallene Untersuchungen weger   | ı          |            |                      |
| Berfehlungen:                          |            |            |                      |
| a) gegen bas Birthichafts= Abgaben=    |            |            |                      |
| Gefet                                  | 2882       | 3149       | 3623                 |
| b) gegen bas Accife=Gefet              | 66         | 98         | 55                   |
| c) " " Capitalfteuer=Befet .           | 37         | 74         | 55                   |
| d) " " Sundeauflage-Befet              | 746        | 599        | 659                  |
| e) " "Sportel=Gesetz                   | 27         | 25         | 38                   |
| Busammen                               | 4662       | 4330       | 4866                 |
| Erledigt wurden:                       |            |            |                      |
| von den Oberamtern:                    |            |            | . 5                  |
| mit Recurs                             | 139        | 113        | 117                  |
| ohne Recurs                            | 3985       | 3681       | 4144                 |
| bon bem Steuer-Collegium:              |            |            | . 4                  |
| mit Recurs                             | 42         | 16         | 11                   |
| ohne Recurs                            | 111        | 84         | 93                   |
| Bufammen                               | 4277       | 3894       | 4365                 |
| <b>√</b>                               |            |            | - 4                  |
| Reft unerledigt                        | 385        | 436        | . 501                |

|                                       | 1845 | 1846 | 1847 |   |
|---------------------------------------|------|------|------|---|
| Am Schluß bes Borjahre find unbeenbet |      |      |      |   |
| geblieben                             | 42   | 27   | 26   |   |
| im Lauf bes Jahrs neu hinzugekommen:  |      |      |      |   |
| wegen Contrebande                     | -    | -    |      |   |
| megen Abgabe=Defraudation             | 35   | 15   | 8    |   |
| wegen anderer Contraventionen und     |      |      |      |   |
| Formvergeben                          | 632  | 512  | 535  |   |
|                                       | 709  | 554  | 569  | • |
| bavon wurden im Lauf bes Jahres abge= |      |      |      |   |
| macht                                 | 682  | 528  | 550  | _ |
| Am Ende bes Jahrs blieben bemnach un= |      |      |      | _ |
| erledigt                              | 27   | 26   | 19   |   |

In unserem letten Bericht haben wir ber Verkehrs-Erleichterungen Erwähnung gethan, welche durch die mit Baben und Sefjen-Darmstadt zu Stande gebrachte Ne darschifffahrts-Orbnung erzielt worden sind. Diese Erleichterungen haben im Laufe
ber gegenwärtigen Beriode noch eine weitere Ausbehnung erhalten,
melde für ben Verkehr auf unserer Neckarstraße von großer Bebeutung ist.

Es enthält nämlich Art. III. ber Neckarschiffsahrts-Convention von 1835 unter Anderem eine Bestimmung, wornach Beründeruns gm in dem Meinschiffsahrts-Taris von 1831 auch auf den Neckar angewendet werden. Nachdem nun durch den XVII. Supplemenstür-Artisel zu der Atheinschiffsahrts-Ordnung verschiedene Waaren-Artisel, welche nach senem Taris der vollen, beziehungsweise der 1/40 oder 1/20 Gebühr unterlagen, theils der 1/4, theils der 1/20 Gestähr unterstellt, theils unter die vom Boll befreiten Artisel ausgesumen worden sind, so wurden diese Ermäßigungen auch auf den Ackar übertragen und durch Kinanzministerial-Versügung vom A. Sept. 1846 (Reg.-Vl. S. 428 ff.) bekannt gemacht.

Bas die Einnahme=Rucktande bei der Steuerver= altung betrifft, so haben dieselben in Volge des allgemeinen abstandes während der gegenwärtigen Periode namentlich bei m direkten Steuern bedeutend zugenommen. Sie betrugen näm= hand den Hauptrubriken:

Bartt, Jahrb. 1851. 18 Deft.

| an direften Steuern:    R.   fr.   fr.   fr.   fr.   fr.     1840/41   509 44   408 11   5,289 48     1841/42   209 44   359 16   2,022 57     1844/45   — 25 33   2,062 13     1845/46   — 1,854 33   231,383 52     1846/47   4,448 — 1,243 51   239,646 22     1847/48   21,842 4   4,224 26   254,351 25     Un die nun beendigte Darftellung der verschiedenen Berwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie disher, eine Ueberscht der Fischeneral-Fiscalat, zu sicheren berusen ist.  Un solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845   1846   1847     ültere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98           |                |           |          |                    |         |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------|--------------------|---------|------------|------------|
| 1840/41 509 44 408 11 5,289 48  1841/42 209 44 359 16 2,022 57  1844/45 — 25 33 2,062 13  1845/46 — 1,854 33 231,383 52  1846/47 4,448 — 1,243 51 239,646 22  1847/48 21,842 4 4,224 26 254,351 25  An die nun beendigte Darstellung ver verschiedenen Berwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie bisher, eine Uebersicht der Kistal=Processe, welche das Kinanzdepartement, gleichsam als General-Kiscalat, zu sühren berusen ist.  An solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | an bireften G  | Steuern : | an Ca    | ital: u<br>ngsfter | inb an  | intireften | Steuern:   |
| 1841/42 209 44 359 16 2,022 57 1844/45 — 25 33 2,062 13 1845/46 — 1,854 33 231,383 52 1846/47 4,448 — 1,243 51 239,646 22 1847/48 21,842 4 4,224 26 254,351 25 An die nun beendigte Darstellung ver verschiedenen Verwalzungs-Ergebnisse reihen wir, wie bisher, eine Uebersicht der Kistal=Processe, welche das Kinanzdepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu sühren berusen ist.  An solchen Vercessen sind anhängig gewesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| 1844/45 — 25 33 2,062 13 1845/46 — 1,854 33 231,383 52 1846/47 4,448 — 1,243 51 239,646 22 1847/48 21,842 4 4,224 26 254,351 25  An die nun beendigte Darstellung der verschiedenen Verwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie disher, eine Uebersicht der Fisfal-Processe, welche das Finanzdepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu führen berusen ist.  An solchen Processen sind anhängig gewesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $18^{40}/41$ |                |           |          |                    |         | •          |            |
| 1,854 33 231,383 52 1846/47 4,448 — 1,243 51, 239,646 22 1847/48 21,842 4 4,224 26 254,351 25 An die nun beendigte Darstellung der verschiedenen Verwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie disher, eine Uebersicht der Fisfal-Processe, welche das Finanzdepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu führen berusen ist.  An solchen Processen sind anhängig gewesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1841/42      | 209            | 44        |          |                    |         |            |            |
| 1846/47 4,448 — 1,243 51, 239,646 22 1847/48 21,842 4 4,224 26 254,351 25  An die nun beendigte Darstellung der verschiedenen Verwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie bisher, eine Uebersicht der Fistal-Processe, welche das Finanzdepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu führen berusen ist.  An solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere 133 180 200  neuere 93 97 80  Busammen 226 277 280  Sievon wurden während des Jahrs erledigt:  a) durch Vergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1844/45      |                |           | 2        | 25 33              |         | 2,06       | 2 13       |
| 1847/48 21,842 4 4,224 26 254,351 25 An die nun beendigte Darstellung ber verschiedenen Verwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie bisher, eine Uebersicht der Fiscala-Fiscalat, zu führen berusen ist. Aln solchen Brocessen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847 ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1845/46      | -              |           | 1,85     | 4 33               |         | 231,38     | 3 52       |
| An die nun beendigte Darstellung der verschiedenen Verwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie bisher, eine Uebersicht der Fiscalal-Processe, welche das Finanzdepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu führen berusen ist.  An solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere 133 180 200  neuere 93 97 80  Busammen 226 277 280  Sievon wurden während des Jahrs erledigt:  a) durch Vergleich 11 22 37  b) durch gerichtliche Entscheidung:  zum Vortheil der Finanzverwaltung 29 49 37  zum Nachtheil derselben 6 6 14  Busammen 46 77 88  Es blieben demnach am Ende des Jahres  in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192  Die Vermehrung der Processe in vorliegender Periode ist hauptschlich durch anhängig gewordene Klagen aus höhere Entschädizgung für erpropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Verm ög ens stand der Finanzverwaltung berrechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt:  1) der Uctiv Stand:  2,421,273 st. 29 fr.  b) vom lausenden Jahr 2,421,273 ft. 29 fr.  Richtersetze Vorschüsse dauser dem Etat)  266,796 st. 24 fr.  Sassenschaften    | 1846/47      | 4,448          | · —       | 1,24     | 3 51               | 1       | 239,640    | 6 22       |
| An die nun beendigte Darstellung der verschiedenen Verwaltungs-Ergebnisse reihen wir, wie disher, eine Uebersicht der Fiscala-Processe, welche das Finanzdepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu führen berusen ist.  An solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere 133 180 200  neuere 93 97 80  Busammen 226 277 280  Sievon wurden während des Jahrs erledigt:  a) durch Vergleich 11 22 37  b) durch gerichtliche Entscheidung:  zum Vortheil der Finanzverwaltung 29 49 37  zum Nachtheil derselben 6 6 14  Busammen 46 77 88  Es blieben demnach am Ende des Jahres  in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192  Die Vermehrung der Processe in vorliegender Periode ist hauptschlich durch anhängig gewordene Klagen aus höhere Entschädizung sung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Verm ög ens stand der Finanzverwaltung berrechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie solgt:  1) der Uctiv Stand:  2,421,273 st. 29 fr.  b) vom lausenden Jahr 2,421,273 ft. 29 fr.  Richtersetze Vorschüsse dauser dem Etat)  266,796 st. 24 fr.  Cassen-Borrath | 1847/48      | 21,842         | 4         | 4,22     | 4 26               |         | 254,35     | 1 25       |
| tungs-Ergebnisse reihen wir, wie bisher, eine Uebersicht der Fistal-Processe, welche das Finanzbepartement, gleichsam als General-Fiscalat, zu führen berusen ist.  Un solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere 133 180 200  neuere 93 97 80  Busammen 226 277 280  Sievon wurden während des Jahrs erledigt:  a) durch Vergleich 11 22 37  b) durch gerichtliche Entscheidung:  zum Vortheil der Finanzverwaltung 29 49 37  zum Nachtheil derselben 6 6 14  Busammen 46 77 88  Es blieben demnach am Ende des Jahres  in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192  Die Vermehrung der Processe in vorliegender Periode ist hauptsfächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädisgung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Berm ög en ktand der Finanz verwaltung berechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt:  1) der Activ Stand:  Activ-Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 st. 29 fr.  b) vom lausenden Jahr 1,962,887 st. 56 fr.  Richtersete Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 st. 24 fr.  Cassen-Vorrath              | An bi        | e nun beend    | igte Dat  | rftellur | g ber              | : berfd |            |            |
| fal=Brocesse, welche das Finanzdepartement, gleichsam als General=Fiscalat, zu führen berusen ist.  Un solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| Seneral-Fiscalat, zu führen berufen ift.  An folchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| Un solchen Processen sind anhängig gewesen:  im Jahr 1845 1846 1847  ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |           |          |                    |         | , 9        | ,,,        |
| im Jahr 1845 1846 1847  ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |           |          |                    | mefen : |            |            |
| ältere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ,              |           |          |                    |         |            | 1847       |
| neuere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ält          | ere            |           |          |                    |         |            |            |
| Busammen 226 277 280  Sievon wurden mährend des Jahrs erledigt:  a) durch Vergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| Sievon wurden während bes Jahrs erledigt:  a) durch Bergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                | • •       |          |                    |         |            |            |
| a) durch Bergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sienon m     | urben mährer   | th hea %  |          |                    |         | ~          | ~00        |
| b) durch gerichtliche Entscheidung:     zum Vortheil der Finanzverwaltung 29 49 37     zum Nachtheil derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                | 10 010 31 | •        | -                  |         | 99         | 27         |
| zum Vortheil der Finanzverwaltung 29 49 37 zum Nachtheil derfelben 6 6 14  Busammen 46 77 88  Es blieben demnach am Ende des Jahres in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192  Die Vermehrung der Processe in vorliegender Periode ist hauptsfächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädigung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Vermög en stand der Finanzverwaltung bezechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt: 1) der Activ Stand: Activ Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                | (Enticha  |          |                    | 11      | LL         | 91         |
| zum Nachtheil berselben 6 6 14  Busammen 46 77 88  Es blieben bemnach am Ende des Jahres in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192  Die Vermehrung der Processe in vorliegender Periode ist hauptssächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädisgung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Vermög end stand der Finanzverwaltung bezeichnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt: 1) der Uctiv=Stand: Uctiv=Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |           |          |                    | 20      | 40         | 97         |
| Busammen 46 77 88 Es blieben bemnach am Ende des Jahres in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192 Die Vermehrung der Processe in vorliegender Periode ist hauptsfächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädisgung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Vermög end stand der Finanzverwaltung bezechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt: 1) der Activ Stand: Activ Neste und Vorräthe: a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |           |          | lung               |         |            |            |
| Es blieben bemnach am Ende des Jahres in gerichtlicher Verhandlung 180 200 192 Die Vermehrung der Brocesse in vorliegender Periode ist hauptsfächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädigung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Vermögens stand der Finanzverwaltung berechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt: 1) der Uctiv=Stand: Uctiv=Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zun          | n veachtheit v | erleinen  |          | • •                |         |            |            |
| in gerichtlicher Verhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m = 441 4    |                | ~ (       |          |                    | n 46    | 77         | 88         |
| Die Vermehrung der Brocesse in vorliegender Beriode ist haupt- fächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädi- gung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Bermögenöstand der Finanzverwaltung be- rechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt:  1) der Activ=Stand: Activ=Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren  b) vom lausenden Jahr  1,962,887 sl. 29 fr.  Nichtersete Vorschüsse (außer dem Ctat)  Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| fächlich durch anhängig gewordene Klagen auf höhere Entschädigung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanden.  Der Bermögenstand der Finanzverwaltung berechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt:  1) der Activ Stand:  Activ Reste und Borräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr.  b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr.  Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr.  Cassen-Borrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| gung für expropriirte Liegenschaften zum Eisenbahnbau entstanben.  Der Bermögenöstand der Finanzverwaltung berechnet sich auf ben 30. Juni 1848 wie folgt:  1) ber Activ=Stand: Activ=Reste und Borräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Borrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| Der Vermögensstand der Finanzverwaltung berechnet sich auf den 30. Juni 1848 wie folgt:  1) der Activ Stand: Activ-Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Richtersete Vorschüsse (außer dem Ctat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| rechnet sich auf ben 30. Juni 1848 wie folgt:  1) ber Activ Stand: Activ=Reste und Vorräthe: a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |           |          |                    |         |            |            |
| 1) der Activ=Stand: Activ=Reste und Vorräthe: a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Etat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |           |          |                    |         | rwalt      | ung be:    |
| Activ=Reste und Vorräthe:  a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom lausenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersetze Vorschüsse (außer dem Ctat) 266,796 fl. 24 fr. Cassen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rechnet fic  | h auf ben 30.  | Juni 1    | 848 w    | e folg             | jt:     |            |            |
| a) von früheren Jahren 2,421,273 fl. 29 fr. b) vom laufenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr. Nichtersete Vorschüffe (außer bem Ctat) 266,796 fl. 24 fr. Caffen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) ber 210   | tiv =Stand:    |           |          |                    |         |            |            |
| b) vom laufenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr.<br>Nichtersetzte Vorschüffe (außer dem Ctat) 266,796 fl. 24 fr.<br>Caffen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activ        | Mefte und 2    | 3orräthe  | :        |                    |         |            |            |
| b) vom laufenden Jahr 1,962,887 fl. 56 fr.<br>Nichtersetzte Vorschüffe (außer dem Ctat) 266,796 fl. 24 fr.<br>Caffen-Vorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i a)         | von fruberen   | Jahren    |          |                    | . 2,4   | 21,273     | fl. 29 fr. |
| Nichterfette Borfchuffe (außer bem Ctat) 266,796 fl. 24 fr. Caffen-Borrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b)           | vom laufende   | n Jahr    |          |                    |         |            |            |
| Caffen=Borrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |           | fer ben  | Etat               |         |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |           |          |                    |         | -          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 34             |           | Sui      | anm                | m 4.6   | 50.957     | 1. 49 fr   |

| 2) ber Baffiv=Stanb:                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| Bon fruberen Jahren und in Folge ber Finangverabschiebun=         |
| gen von 1839, 1842 und 1845 und wegen bes Nothstandes             |
| vom Jahr 1847                                                     |
| vom letten Verwaltungsjahr                                        |
| a) an etatemäßigen Ausgaben 191,929 fl. 53 fr.                    |
| b) an Ausgaben außer bem Etat . 26,125 fl. 28 fr.                 |
| Schuld an die Grundstockeverwaltung                               |
| wegen bes von ihr geleisteten Bor=                                |
| schuffes für die laufende Berwaltung 971,297 fl. 35 fr.           |
| Busammen 1,946,975 fl. 7 fr.                                      |
| nach beren Abzug ber Activ-Stand auf ben                          |
| 30. Juni 1848 beträgt 2,703,982 fl. 42 fr.                        |
| Bon diefer Summe find, um den reinen Activ-Stand bargu-           |
| ftellen, noch 2 Boften abzuziehen, welche in bem Jahre8-Situa-    |
| tions-Etat ber Staats-Sauptkaffe unter die Paffivrefte nicht auf- |
| genommen find, und zwar:                                          |
| 1) zu ersegende Mehrlieferungen einiger Oberamtspflegen an        |
| Capital= und Befoldungssteuer 404 fl. 37 fr.                      |
| 2) nachträglich angezeigter Restvorbehalt                         |
| einiger Kameralämter an Waldcultur=                               |
| u. Begherstellungskosten, welche burch                            |
| den Nothstand vom Jahr 1847 veran=                                |
| laßt wurden 6,741 fl. 14 fr.                                      |
| Busammen 7,145 fl. 51 fr.                                         |
| Ueber beren Abzug ergibt sich ber reine Ac=                       |
| tiv-Stand auf den 30. Juni 1848 mit . 2,696,836 fl. 51 fr.        |
| deffen muthmaßlicher wirklicher Werth                             |
| nach ber Schätzung ber Oberrechnungs=                             |
| fammer anzunehmen ift zu 1,484,026 fl. 6 fr.                      |

In Beziehung auf bieselbe ift im Allgemeinen zu bemerken, baß bas in unserem letten Bericht erwähnte Gefet vom 30. Juni 1845, betreffend bie Verwandlung ber Staatsschuld, im Laufe ber gegenwärtigen Periode vollftändig zum Bollzug fam. Unter den hiedurch veranlaßten Geschäften ift besonders hervorzuheben: die

Staats = Schulb.

Bir geben nun über gu ber

112377

Einziehung aller alten und die Ausgabe durchgangig neuer Staats-Obligationen, welche bei der großen Berschiedenheit der früheren Staats-Obligationen schon langft als wünschenswerth erfannt worden war; nach dem Abschluß des in dem vorigen Bericht angeführten Darlehensvertrags aber unabweislich geboten erschien.

Sobann ift die bebeutende Bermehrung ber Staatsschuld gu ermahnen, welche im Laufe der gegenwärtigen Beriode fur Zwede bes Eifenbahnbaues kintrat.

Bei dem ersten Anlehen von 6 Millionen, welches in Bollziehung des Finanzgesetzes pro 1. Juli 1845/48 zur Fortsetzung des Baues der Eisenbahn aufgenommen werden follte, wurde der Binsfuß zu 4% bestimmt und der Weg der Subscription gewählt; es exfolgten jedoch nur Zeichnungen im Belauf von 1,200,000 st., was die Aufnahme eines anderweiten Anlehens nöthig machte.

Dan betrat fofort ben Beg ber Unterhandlung, und zwar follten, nadbem bas Gelb-Erfordernig fur ben Gifenbahnbau fic mittlerweile gefteigert hatte, nunmehr 17 Millionen beschafft mer: ben. Das Beftreben, abermals ein Unleben gu 40/0 gu Stante zu bringen, miglang und es mußte baber ein Binsfuß von 41/2 % jugeftanden merben, um melden am 1. Marg 1847 bas Saus Roth: fdilb in Frankfurt in Gemeinschaft mit einigen Stutigarter Banquiere ein Unleben von 11 Millionen gum Cours von 971/2 für 100 fl. Nominalbetrag übernahm. Bezüglich ber weitern 6 Dillionen hatten fich biefelben bie Bahl offen behalten, folche inner: halb einer bestimmten Frift ebenfalle zu übernehmen, welche leber: nahme bald barauf auch erfolgte, und zwar zu bem noch gunftigeren Cours von 98%. Diefem 41/oprocentigen Unleben murbe endlich ein weiteres mit einigen Brivaten anfänglich gu 4% contrabirtes Un: leben bon 1,050,000ft. in Folge einer Bertragsbestimmung gleich: geftellt; wonach nun folgender Beftand ber Staatsfchuld fich ergibt: Stand am 30. Juni 1845 . 20,774,033 ft. 12 fr.

Siezu fommen :

a) die nach der Darstellung der Rechnungs-Ergebnisse von 1844/45 auf den 30. Juni 1845 zur Ablösung noch zu verwendenden

10,964 ft. 37 fr. 20,784,997 ft. 49 fr.

```
Uebertrag 20,784,997 fl. 49 fr.
 b) neue Unleben in ber Beriobe 1845/48
       hauptfachlich zum Bebuf bes Gifen=
       babnbaues
     aa) von Benfionsfonds und Militar=
           cautionen .
                                              680,700 ft. -
    bb) 31/2procentige
                        7,000,197 fl. 39 fr.
          Unleben
         bazu verbriefte
         Courediffereng 213,402 fl. 21 fr.
                                            7,213,600 ft. -
     cc) Aprocentige Unleben
                                            1,206,700 fl. --
    dd) 41/2procentige Unleben
                                           17,156,300 ft. --
     ee) in Schuldverschreibungen bezahlte
           Ummandlungs=Bramien
                                               12,970 ft. —
                                           47,055,267 fl. 49 fr.
bieran wurden abbezahlt:
  pro 1845/46 .
                      3,530,485 ft. —
      1846/47
                        500,400 ft. -
                        784,764 fl. 17 fr.
      1847/49
                                            4,815,649 ft. 17 fr.
                 bleiben Baffiv=Capitalien 42,239,618 fl. 32 fr.
   Berben biebon in Abzug gebracht
 a) Die zur Ablöfung noch zu vermenbenben
    am 30. Juni 1848 baar borrathigen
                        125,858 fl. 52 fr.
       und
 b) Die Activcapitalien
    ber Raffe auf ben
    30. Juni 1848 mit 1,361,272 fl. 58 fr.
                                            1,487,131 ft. 50 fr.
fo betragen bie Baffibcapitalien am 30. Juni
1848 nur bie Summe bon
                                           40,752,486 ft. 42 fr.
   Bu verginfen maren zu berfelben Beit
                       515,920 ft. -
           Brocent
    zu 5
                     17,055,300 fl. -
     , 41/2
                     5,367,200 ft. --
     . 4
     31/2
                    19,297,026 ft. 32 fr.
     n 21/2
                          4,172 ft. -
```

Der Cours ber württembergifden Staatspapiere fchmantte bei ben 31/2procentigen Obligationen vom Ende September bis Mitte December 1847 zwifden 863/8 und 873/8 Procent; vom 1. Januar bis letten Juni 1848 zwischen 63 und 89 %. Letteren Stand hatten fle unmittelbar vor bem Musbruch ber Februar=Revolution in Franfreich, ber niebrigfte Cours von 63 aber fallt in bie Mitte bes Monats April.

Der Cours ber 41/2procentigen Obligationen bewegte fich vom Enbe September 1847 bis letten Juni 1848 gwifden 75 (Abril 1848) und 102 % (Mitte Februar 1848).

Schlieflich geben wir noch eine fummarifche Darftellung ber verschiedenen Benfione = Fonde, welche ber Bermaltung bes Finangbepartemente übergeben find.

1) bie Benfions = Unftalt für Bittwen und Baifen ber Bei berfelben betrug bie Bahl ber Benfionare am 30. Juni

Civil= Staatsbiener.

|                   |     |      |    | 1846      | 1847       | 1848       |
|-------------------|-----|------|----|-----------|------------|------------|
| Wittmen           |     |      |    | 581       | 575        | 570        |
| Waisen            |     |      |    | 307       | 306        | 290        |
| Die Benfionen     | ber | felb | en | ff. fr.   | ff fr.     | ff. ft.    |
| beliefen sich auf |     |      | 1  | 14,209 44 | 113,136 33 | 113,664 29 |

Diefer Aufwand wird mit ben jahrlichen Beitragen ber bethei: ligten Diener und mit ben Binfen aus ben zum Fonds angelegten Ca

| Capitalien der Anstalt bestritten. |            |           |            |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Die Bahl ber beitragspflichtigen   | Staatsbie: | ner betru | ıg:        |
|                                    | 1846       | 1847      | 1848       |
| Normalmäßig Angestellte            | 1324       | 1330      | 1350       |
| nur für ihre Berfon als Staats:    |            |           |            |
| biener berechtigt                  | 30         | 32        | 25         |
| Quiescenten und Benfionare .       | 280        | 293       | 289        |
| Der eigene Fonds ber Unftalt be    | trug am 3  | 0. Juni   |            |
| 1) verzinslich ange= ft. fr.       | ft.        | fr.       | ft. ft.    |
| legt 1,600,000 —                   | 1,616,30   | ) — 1,t   | 31,800 —   |
| 2) Activ = Ausstande               |            |           |            |
| u. Caffenbestand 13,391 10         | 10,48      | 2 15      | 10,554 22  |
| Busammen 1,613,391 10              | 1,626,78   | 2 15 1;6  | 342,354 22 |

103 2) bie burch bas Befet bom 16. Juli 842 gegrundeten Ben= fiones und Bittmentaffen ber Lehrer an ben nieberen lateinischen und Real=Unterrichtsan= ftalten und zwar: A. Lebrer=Benfionscaffe. Die bisberigen Rechnungen weifen an Ausgaben nach bom 1. Juli 1845/46 1846/47 fl. fr. a) ftanbige Beitrage qu Bulfe: fl. fr. ff. fr. . . 2 Berf. 515 39 1 Berf. 365 - 1 Berf. 365 lebrergehalten an b) jahrliche Rubegehalte an 6 Berf. 2354 59 7 Berf. 2983 20 7 Berf. 3016 23 Bufammen 8 Berf. 2900 38 8 Berf. 3348 20 8 Berf. 3381 23 Der Fonds ber Unftalt war am 30. Juni 1846 1847 1848 1) perginslich angelegt 10,000 -10,000 — 10,000 ---2) Raffenbestand 2,529 38 342 8 10,000 -10,342 8 12,529 38 Siebon geht

Mehrausgabe auf ben

30. Juni 1846 620 7 bleibt Bermogen 9,379 53

10,342 8 12,529 38

B. Lehrer=Bittmen=Benfionstaffe.

Die Ausgaben biefer Kaffe werben, foweit bie ihr zugewiefenen Eintrittsgelber und Beitrage zc. ber Betheiligten nicht binreichen, burch Buschuffe aus ber Staats-Hauptkaffe bestritten. Nach ben bisberigen Rechnungen wurden bezahlt:

pro 1845/46 1) Sterb-Nachgehalte an hinter= bliebene von Lebrern 73 58 205 54 280 37 2) jahrliche Benfionen an Sinter= bliebene von Lebrern 594 50 300 46 977 ---3) Bermaltungsfoften 3 31 4 10 4) Ruderfate . 1 6 377 46 810 16 1261 47 Der Fonds ber Raffe betrug am 30. Juni

1846 1847 1848 fl. fr. fl. 1) Berginslich angelegt 41,000 — 44,700 -53,200 -2) Raffenbestand 400 34 499 49

41,400 34 45,199 49

| -::3)   | Unverginel<br>Ausftan |           | Activ=  |                                       |       |           |        |          |     |
|---------|-----------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|-----|
|         | a) angebot            |           | öchul=  |                                       |       |           |        |          |     |
|         | bigfeite              |           |         |                                       |       |           |        |          |     |
|         | an Ein                |           | -       |                                       |       |           |        |          |     |
|         | u. Jah                | -         |         |                                       |       |           |        |          |     |
|         | aus frü               |           | -       | 7                                     | 7 5   | 165       | 5 —    | 237      | 30  |
|         | b) unverfa            | -         |         |                                       |       |           |        |          |     |
|         | trittege              |           |         |                                       |       |           |        |          |     |
|         | _                     | Jahr8     |         | 89                                    | 9 22  | 1.055     | 47     | 1,504    | 5   |
|         | c) rückstän           |           |         |                                       |       | 2,000     |        | 2,001    |     |
|         | beiträg               | -         | .,,,,   |                                       |       |           |        | 24       | _   |
|         | 44                    |           | ımmen   | 42,37                                 | 7 1   | 46,420    | 36     |          |     |
|         | க                     | ievon A   |         |                                       |       |           |        | 2,680    |     |
|         | -                     |           |         |                                       |       | 46,416    |        |          | _   |
|         | Beitragepfli          |           | _       | •                                     |       | ,         |        |          |     |
|         | ~ titting of jet      | u/ugu .   |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~~    | 1845      | 1846   |          | 47  |
| a)      | im activen            | Dienst    |         |                                       |       | 164       | 172    |          | 84  |
| ,       | im Ruhefte            |           |         |                                       | Ī     | 4         | 5      | _        | 4   |
|         | Die burch ba          |           | über    | hie Ma                                | Ifaid | _         | -      |          | -   |
|         | 836 errichte          |           |         |                                       |       |           |        |          |     |
|         | er=Wittn              |           |         |                                       |       | 10110-11  | no o   | u) uiii  | 4-  |
|         |                       |           |         | •                                     |       |           |        |          |     |
|         | A. Schu               |           |         |                                       |       |           |        |          |     |
| •       | Aus dieser I          | calle er  | -       |                                       |       | 40451     |        | 4047     |     |
| w) (0.0 | indige Beiträg        |           | 1       | 8 <sup>45</sup> /46<br>fl. fr.        |       | 1846/47   | fr.    | 1847/48  | ft. |
|         | ülfelehrer: Beho      |           | Berf. 4 |                                       |       |           |        |          |     |
| b) ja   | hrliche Ruhegel       | halte 142 |         |                                       |       |           |        |          |     |
| e) jä   | hrliche Gratial       | ien _ 23  | Berf.   | 710 —                                 | 21 Pe | rf. 623 - | - 15 P | erf. 505 | j – |

1846 ft.

3usammen 244 Bere. 33,296 51 277 Bere. 36,538 33 262 Bere. 36,905 27 Auch dieser Anstalt wurde ein Ausstattungscapital von Staats=mitteln (nach dem Finanzgeset vom 1. Juli 1839, Art. 5) von 930,000 fl., welche nun verzinslich angelegt sind, ausgefolgt.

Shre Einnahmen betrugen: Beiträge zur Staatshaupt= faffe aus bem allgemeinen Gratialienfonds zu Be=

| ftreitung ber nicht pen=    | 1845     | 46   | 1846/  | 47   | 1847/4    | 8   |
|-----------------------------|----------|------|--------|------|-----------|-----|
| fionsberechtigten Schul=    | ft.      | fr.  | ft.    | fr.  | ff.       | fr. |
| lehrern bewilligten Un=     |          |      |        |      |           |     |
| terftügungen                | 721      | 1    | 647    | 24   | 614       | 23  |
| Abzüge an Ruhegehalten ber  |          |      |        |      |           |     |
| Diener (nach Art. 57 und    |          |      |        |      |           |     |
| 58 bes Gefetes)             | 111      | 1    | 83     | 7    | 79        | 6   |
| Binfe aus bem Musftattungs= |          |      |        |      |           |     |
| kapital und aus Einnah=     |          |      |        |      |           |     |
| me=Ueberschüffen !          | 55,399   | 33   | 41,520 | _    | 42,240    |     |
| Bufammen !                  | 56,231   | 35   | 42,250 | 31   | 42,933    | 29  |
| Der Fonds ber Anftalt wa    | r am 3   | 0. 3 | uni    |      |           |     |
| 1846                        |          |      |        | 1847 | 7         |     |
| Rapitalien . 1,052,00       | 0 ft     | _    | 1,056, | 000  | fl        |     |
| Raffenbestand . —           | _        | _    |        |      | fl. 19 fr |     |
| Bufammen 1,052,000          | 0 fl     | _    | 1,056, | 347  | fl. 19 fr |     |
| Sievon Paffiva 1,316        | 6 ft. 55 | fr.  | -      | -    | 16 fr     |     |
| bleibt Bermogens=           |          |      |        |      |           | -   |
| ftand 1,050,683             | 3 ft. 5  | fr.  | 1,056, | 347  | fl. 3 fr  |     |
| B. Schullehrer-Bitimer      | ntaffe.  |      |        |      |           |     |
| 04 4112 6 5 4               | ••       |      |        |      |           |     |

Auch biese Kaffe hat, außer den ihr bestimmten besonderen Bufluffen, ein entsprechendes Dotations-Kapital von Staatsmitteln erhalten.

Die Rechnungs-Ergebniffe berfelben find folgende:

|                              | 1845/46<br>Bortionen: | 1846/47<br>Bortionen: | 18 <sup>47</sup> /48<br>Bortionen: |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| a) Bahl ber jahrlichen Ben=  | soutivata.            | pottionen:            | portionen:                         |
| stonen à 32 st               | 292                   | 308                   | 339                                |
| b) Zahl der Gratialien .     | 161                   | 158                   | 137                                |
| Die Ausgaben betrugen        |                       |                       |                                    |
| nach ben einzelnen Rubrifen: | fl.                   | fr. fl.               | fr. fl. fr.                        |
| a) Sterbnachgehalte          | 1,345                 | 4 1,111               | 29 1,402 32                        |
| b) Jährliche Penftonen .     | 7,936                 | 55 9,579              | 29 10,506 5                        |
| c) Gratialien                |                       |                       | 32 2,153 —                         |
| Bufammen                     | 11,269                | 59 12,830             | 30 14,061 37                       |

| Die Ginnahmen betrugen:         | 1845/46.  | 1846/47.  | 1847/48.  |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | ff. fr.   | ff. fr.   | fL. ft.   |
| a) Eintrittsgelber              | 3,189 26  | 3,254 26  | 2,680 -   |
| b) Jahrliche Beitrage           | 12,633 56 | 12,858 33 |           |
| c) Sporteln bon Prufung         |           |           |           |
| ber Diensteandidaten            | 432 34    | 296 23    | 384 45    |
| d) Rapitalzinse                 |           |           | 8,520 -   |
| e) Bufchuffe ber Staate=        |           |           | ,         |
| hauptkaffe aus bem all=         |           |           |           |
| gemeinen Gratialien=            |           |           |           |
| fonds                           | 1.988     | 2.139 32  | 2.153 -   |
|                                 |           | 26,348 54 |           |
| Der Fonde ber Unftalt betrug    | 00,100 01 | 20,010 01 | 20,000 11 |
| Capitalien                      | 201,000 — | 213,000   | 227,000 - |
| Raffenbestand                   |           |           |           |
| Activ=Ausstande                 |           |           | 1,058 24  |
| Bufammen ?                      |           |           |           |
| Sievon geben Paffiva            |           |           |           |
| bleibt Vermögen 2               |           |           |           |
| Die Bahl ber Beitragspflie      |           |           | , 100 0.  |
| ~ to Suy. our ~ titting opposit | 1845/46   |           | 1847/48   |
| a) Schullehrer im activen Die   |           |           | 2,184     |
|                                 |           |           |           |
| b) Schullehrer im Ruhestand     |           |           | 154       |
| Bujani                          | men 2,291 | 2,332     | 2,338     |

### IV. Mekrolog.

General-Lieutenant v. Bangolb, gestorben gu Canftatt ben 27. Marg 1851.

Dem zur Gebächtniffeier bes Berewigten von einem feiner Berehrer im Museum zu Canstatt ben 19. Mai 1851 gesprochenen und für wohlthatige Zwecke zum Druck beförderten Bortrag entenehmen wir mit freundlicher Zustimmung bes Redners folgenden Lebensabrif.

"Joseph Konrad v. Bang old wurde ben 26. November 1780 zu Spalt in Franken geboreit; er war ber Sohn wohlhabender Eletern, die kein Opfer scheuten, bem talentvollen Jünglinge jede Gelegenheit zu bieten, fich eine, seinen Kräften angemeffene hohere

Bilbung zu berfchaffen.

Mit Vorliebe den Naturwiffenschaften und in weiterer Berknüpfung damit dem ärztlichen Berufe sich zuwendend, hatte er die Universitäten zu Landshut, Burzburg und Bien besucht, wo damals die Koryphäen der Kunst lehrten und einen Zuhörerkreis aus allen Theilen Deutschlands um sich versammelt hatten.

Nachbem er am letteren Orte sich auch einige Zeit in ber Prazis versucht hatte, unternahm er zum Schlusse seiner Fachstudien eine größere wissenschaftliche Reise, auf welcher er einen längern Aufenthalt in Baris machte, in der Absicht, die daselbst befindlichen berühmten ärztlichen Unstalten kennen zu lernen. Gier war es ohne Zweisel, wo die ersten Keime seiner durchaus veränderten Unschauzung über seinen Beruf und seine künftige Lebensthätigkeit in ihm

aufgegangen find, benn ichon auf ber Beimtehr feben wir ihn ent-

fchloffen, fich fur ben Rriegsbienft zu bestimmen.

Mit biefem Vorhaben gelangte er im April 1803 über Munchen nach Ludwigsburg. Un bem öffentlichen Gafttifche im Balbborn dafelbst traf er mit mehreren württembergischen Offizieren zusammen, die sehr balb zu bem geistvollen und fein gebildeten jungen Manne in nähere freundschaftliche Beziehungen traten und für deffen Zwecke ohne Saumen in möglichst fördernder Beise zu wirken bemüht waren.

Berweilen wir einen Augenblid bei ben Unlaffen, welche ben Eintritt Bangolb's in ben Stand bes Solbaten herbeigeführt baben mochten.

Die Franzosen hatten im August 1802 sich, feit bem Ausbruche ber Revolution, die fünfte Constitution gegeben. Rapoleon Bonaparte war zum lebenslänglichen Consul gewählt worben, nachdem er schon seit längerer Zeit sich in dem Besitze der faktischen Gewalt in Frankreich befunden hatte.

Man war in Baris ber republikanischen Theorien und ber durch ben häufigen Principienwechsel veranlaßten Unstetigkeit ber Buftande allmählig etwas mübe geworden und es hatte sich der öffentliche Geist in mächtigem Aufschwunge dem Paniere des Kriegsruhmes, identificirt in Bonaparte, zugewendet. In der allgemeinen Geltung hatte die Toga den seither innegehabten Ehrenplat an den Soldaten abgetreten, der, umstrahlt von den Siegen in Italien, Deutschland und Eghpten und als Träger aller Hossungen auf eine Zukunst voll Glanz und Größe der Nation, in der Gesellschaft die erste Stelle behauptete.

Die Geschicke Europa's schienen für die nachste Folgezeit auf ber Spige bes Schwertes zu beruhen. In allen Gemuthern regte sich eine Borahnung ber kommenden Gewitterstürme. Fast in allen Ländern — friegerische Rüftungen — auch in Burttemberg, das mit der Erhebung zum Kurfürstenthum und gleichzeitiger Gebietsentschädigung für abgeriffene überrheinische Landestheile seine Streitmacht ergänzte und vermehrte.

Der Krieg Franfreichs gegen England mar bem Ausbruche nabe und Niemand zweifelte, bag ber einmal wieber angefachte

Brand feine Flammen balb genug auch über ben Continent vers breiten werde.

Auch die deutsche Jugend marb ergriffen von der Strömung ber Beit — und Bangold mochte wohl, im Gefühle seiner Kraft und feiner Leistungöfähigkeit, von der Ueberzeugung tief durchsbrungen gewesen sehn, daß der Ruf zu den Baffen — ihm gelten muffe — por vielen Andern.

In Ludwigeburg berrichte ein entichieden militarifcher Geift. genabrt burch bie gablreiche Garnifon, wie burch bie Reigungen und ben jugendlichen Schimmer bes Sofes. Bier nun vermittelten feine neuen Freunde, unter benen befonders ber Sauptmann b. The obald fich feiner mit Barme annahm, beffen Befanntichaft mit ben Generalen v. Sugel und v. Camerer, bamale General= abjutant bes Rurfürften. Nachbem bieje Berren in wenigen Unterredungen von ben bervorragenden Talenten und Renntniffen Ban= a o l b's fid vollfommen überzeugt und ohne Zweifel auch porausgefeben batten, bag feine Bewinnung fur ben Dienft felbft nur bochft erwünscht fein fonne, murbe er bem Rurfürften vorgestellt, ber ibn bierauf am 30. April 1803 jum Lieutenant in bem Bataillon "Rurpring" in Garnifon gu Stuttgart ernannte. - Dan hatte ibm zuvor eine Regimentsargt=Stelle angeboten, Die Ban= gold aber mit ber Bemerfung ablehnte, bag, wenn er Urgt gu bleiben gewünscht hatte, er zu Ausübung feines Berufs ben mili= tarifchen Dienstzwang gewiß nimmermehr aufgefucht baben murbe.

Die ihm anfänglich in Stuttgart — und später in der Barnisson zu Ellwangen noch vergönnte kurze Friedensruhe war eben hinreichend, ihn mit dem Dienste vollkommen vertraut zu machen. Er begnügte sich dabei nicht mit dem unmittelbar Nothwendigen, sondern suchte durch ein eifriges Studium der damaligen bedeustenderen Militärschriftsteller in allen Zweigen der Kriegskunst sich einen erweiterten Gesichtskreis zu verschaffen, wobei sein natürslicher praktischer Sinn, wie seine scharfe und lebendige Auffassungsgabe ihm sehr zu Statten kamen.

Am 2. October 1805 mar Kaifer Napoleon in Ludwigsburg eingetroffen und hatte Tags darauf jene berühmte zweistundige Unterredung mit bem Kurfürsten, in Volge beren Burttemberg

bis nach ber Rataftrophe zu Leipzig ein getreuer Bunbesgenoffe Frankreichs blieb.

In bem bamals ichon begonnenen Rriege gegen Defterreich hoffte Bangolb die Erftlinge feiner Baffen zu versuchen, allein fur bas murttembergische Contingent gestaltete fich berfelbe faum anders als eine militarische Promenade.

Der folgenreiche und entscheidende Schlag bei UIm war gefallen, ja es waren die Franzosen bereits im Besitze der Kaiserstadt selbst, als die zweite Colonne der Burttemberger unter Seckens dorf, bei welcher sich das Bataillon Kurprinz befand (21. Nov.) die Gränzen des heimathlandes überschritt, das sie bei ihrer schon nach zwei Monaten erfolgten Rücksehr als ein Königreich bezgrüßen durfte.

Bur Beit der Schlacht bei Austerlig (2. Dez.) befanden sich die württembergischen Truppen theils in, theils auf dem Marsche nach Linz. Da bald darauf der Friede geschlossen wurde, so konnten dieselben, ohne ein ernstliches Zusammentressen mit dem Feinde gehabt zu haben, schon am 25. Januar 1806 wieder im Vaterlassbe eintressen.

Bu Anfang bes barauffolgenden Krieges gegen Breußen, woran Burttemberg mit einem Corps von 12,000 Mann und 18 Geschützen Theil nahm, befand sich Bangold noch in den seitherigen Diensteverhältniffen.

Auch in diesem Feldzug fochten die Burttemberger nicht auf bem Schauplate der großen Entscheidungen, sondern hatten die Bestimmung, in Gemeinschaft mit den bairischen Truppen unter dem Oberbesehle des Prinzen Jerome, Bruders des Kaisers, sich der schlesischen Festungen zu bemächtigen — eine mühevolle mit Gesahren und Entbehrungen aller Art verbundene Aufgabe, die jedoch die württembergische Division auf eine Beise löste, durch welche sie sich mit Recht die Achtung der kriegsgewohnten französischen Armee und ihres Feldberrn erwarb. Glogau, Bressau, Schweidnig, Neisse, Glat sielen nach einander in einem Beitraume von 8 Monaten (November 1806 bis Juni 1807) in die hande der Verbündeten.

Schon hatte fich nicht nur bie vielfeitige Brauchbarkeit Ban= gold's bemerkbar gemacht, in beren Folge er zum Abjutanten bes

Generals v. Lilienberg gewählt worden war, — auch feiner Rühnheit und entschloffenen Tapferkeit wurde in diesem Feldzuge Die rühmlichfte Auszeichnung zu Theil.

Sein Berhalten bei ber Erstürmung bes verschanzten Lagers vor Glat, in der Nacht vom 23—24. Juni 1807, wo er einer der Ersten eine seindliche Redoute erstieg und dadurch zu dem glücklichen Erfolge des Gesechtes wesentlich beitrug, erward ihm die Ehre, mit der Botschaft dieses Sieges an den König gesendet zu werzden, der ihn in Anerkennung seines braven Benehmens zum Ritter des Militärverdienstordens ernannte. So war ihm schon frühe, vor vielen seiner älteren Wassengenossen, dieser schöne, des edelsten Ehrgeizes würdige, — Preis eines frischen Jugendmuthes zugesfallen.

Balb nach Beendigung dieses Krieges, — die Bürttemberger waren gegen Ende Dezembers 1807 in das Baterland zurückgestehrt, — wurde Bangold in den Generalquartiermeisterstab verssetzt, in welchem er am 6. Januar 1809 zum Oberlieutenant — und 5 Monate später zum Stabshauptmann vorrückte (23. Mai).

Auf die Dauer bes Krieges gegen Desterreich im Jahre 1809 feben wir ihn bem Generallieutenant v. Reubronn, ber, unter bem Obercommando Bandamme's, die wurttembergischen Truppen befehligte, als Abjutant beigegeben.

Die württembergische Division nahm in Defterreich an mehre= ren wichtigeren Gefechten Theil, von benen ich, um bes nachfol= genben Borfalles willen, zunächst Abensberg nenne.

Die Reiterei und leichte Infanterie hielt vor dem Beginne der Schlacht in Colonnen auf freiem Felde dicht an der vorüberziehenden Straße von Regensburg. Man harrte der kommenden Besehle. Da sah man plöglich den Kaiser mit seinem Gesolge in sliegender Eile herannahen. Auf der etwas hochgelegenen Straße unsern der württembergischen Ausstellung anhaltend, beobachtet er längere Zeit mit dem Fernrohre, — ausmerksam und ruhig, — die Bewegungen des seindlichen Heeres; Adjutanten eilten herbei von allen Seiten und brachten in scheuer Ehrsurcht ihre Meldungen, auf welche der Kaiser sogleich in kurzen, bestimmten Sägen seine Anordnungen gegen Berthier aussprach.

Die lette dieser Melbungen mochte wohl die längst erwartete.

gemefen febn, benn, - faum angebort, - fendet Rapoleon bie enticheibenden Befehle zu allgemeinem Borruden an fammtliche Theile feines Beeres. Sierauf, feines Gefolges beinabe ganglich entblößt, wendet er fich zu ben Burttembergern und balt an biefe Truppen jene befannte, bon ben Generalen b. Reubronn und Franguemont fogleich verbeutschte Unrebe, worin er fagte: "baß er fich alle in ohne einen einzigen Frangofen in ihrer Mitte befinde, bag er ihrer Tapferfeit und Ausbauer vollfommen vertraue, aber auch an bem heutigen Tage gang besonders auf fie - Die Burttemberger - rechne. In einem Monate - fo fcbloß er find mir in Bien.

Rein Ausbrud vermag bie Begeifterung zu fchilbern, welche biefe Borte in ben Bergen ber Solbaten wedte. Jubelnb - ale ginge es zum Sefte, - mit einem nimmer enden wollenden Soch - fturgten bie tapfern Gobne unferes Baterlandes auf ben Feind und rechtfertigten auf bas Glangenbfte bie gegen fie ausgesproche= nen Erwartungen.

Die Schlacht begab fich am 20. April; am 9. Mai bielt ber Raifer feinen Ginzug in Bien - eine Boche früher ale er berbeigen batte.

Die rubmvollfte Kriegebegebenheit in biefem Weldzuge mar jeboch für Die Burttemberger bas Treffen bei Ling (17. Mai), in meldem Die 10,000 Mann ftarte Divifion ihre Stellungen auf bem linten Donauufer ben gangen Tag über gegen bie allerbings vereinzelten und ungleichzeitigen Ungriffe bes öfterreichischen Armeecorps unter Rolowrat, 26,000 Mann, behauptete und baffelbe endlich mit beträchtlichem Berlufte gum Rudzuge nothigte.

Bangold mar überall zugegen und hatte fomohl burch Thatigfeit und Gifer ale burch feine Ginfichten und praftifche Tuchtigfeit, fich bas Bertrauen und Die Achtung feiner Borgefesten erworben. Raum 6 Jahre im Dienfte und ichon geborte er zu ben Sommitaten bes Generalftabe, beffen Bierbe er einft werben follte.

Eine glanzende Unerfennung feiner ausgezeichneten Gigenfchaften wurde ihm zu Theil, als er balb nach ber Rudfehr in's Baterland zum Abjutanten bes Bergoge Bilbelm von Burttemberg ernannt murbe, ber bamale bie Leitung bes Rriegeminifteriums beforate.

obliegenheiten vollsommen gewachsen, er gewann auch ben Ruhm eines durchaus tüchtigen Charatters; — besonnen, sest, zwerlässig, voll Ehre und Wahrhaftigkeit — wie unabhängig von Gesinnung — dabei geistreich witig, von heiterer Lebendigkeit und feiner Form, im Salon so ausgezeichnet als im Lager und in der Canzelei. — Rein Wunder wenn der Herzog ihm bald ein unbeschränktes Vertrauen schenkte und ihn ehrte wie einen Sohn des Hauses.

Es bildete fich von jener Zeit an ein so inniges Verhältnis ber Achtung und Freundschaft, ja einer so treuen Anhänglichkeit in der herzoglichen Familie zu Bangold, daß fie, forterbend, auch auf die Kinder überging, die bis zu seinem Tode in allen ernsteren Lagen, bei allen wichtigeren Vorkommnissen ihres Lebens seinen Rath und seine Lehre suchten und in ihm stets eine Quelle alles Rechten und Guten fanden.

Um 1. Januar 1812 wurde Bangold zum wirklichen Saupt= mann beforbert.

Sinige Monate fpater (11. Marz) brach bas Königl. Urmeescorps aus feinen Cantonnirungen bei Geilbronn zum Marsche nach Rufland auf. Nie hatte Burttemberg ein trefflicher ausgeruftetes, geübteres, von einem besfern Geifte befeeltes Heer aufgestellt.

Bangold befand fich in bem Sauptquartiere bes wurttemb. Commandanten und hatte unter ber Leitung des Generalquartier= meiftere Generalmajore v. Kerner an den Geschäften ber Ope=

rationscanglei Theil zu nehmen.

Die Geschicke ber vaterländischen Truppen in Rußland sind zu sehr bekannt, um hier einer nähern Angabe zu bedürfen. Ich sühre nur an, daß Bang old in den Haupttreffen, welche die Bürttemsberger zu bestehen hatten, bei Smolensk, Balutina, so wie bei der Schlacht von Mojaisk — sich bermaßen auszeichnete, daß der Kaiser der Franzosen ihn des Offizierstreuzes der Ehrenslegion für würdig erkannte — und sein König ihn am 27. Sepstember zum Major beförderte.

Bene furchtbaren Ungludsfälle, welche bie französische Armee und ihre Berbundeten trafen, die fast unglaublichen Muhen und Entbehrungen, benen so Biele erlagen, vermochten weder den Muth, noch die Thätigfeit, noch die eiserne Gesundheit Bang plo's

2Burtt. Jahrb. 16 Deft. 1851.

zu brechen, mit ber er bis zu ganglicher Auflöfung bes heeres allen Unforderungen bes Dienftes volles Genuge leiftete.

Aber auch als ein Prüfstein bes höhern moralischen Werthes konnten die schweren heimsuchungen in diesem unheilvollen, kaum je durch die Geschichte von Jahrhunderten mit Aehnlichem zu vergleichenden Feldzuge dienen; benn zeigte sich irgendwo, — durch Mangel erniedrigt, — die menschliche Natur in tieser Versunkenbeit, so war es hier, wo bei Tausenden alle Bande der Ordnung und Gesttung gelöst, alle besseren Empsindungen durch den Gisthauch der rohesten Ausbrüche einer entsesselten Selbstücht zerstörtschienen. Um so glänzender jedoch strahlt auf diesem dunkeln Grunde das Bild derer, die, wie Bangold, ihre höhere sittliche Weihe auch in diesem Chaos vielverbreiteter Entartung zu bewahren wusten.

Burttemberg hatte zu biesem Kriege 15,800 Mann mit 32 Kanonen und 3400 Pferden gestellt; — von biesen fanden sich am 8. Januar 1813 zu Inowrazlaw, dem bezeichneten Sammelplate, etwas über 600 Mann aller Waffengattungen mit 132 Pferden. Viele waren in die Heimath vorausgeeilt; Andere trafen
fpater noch ein.

Bei fo ungeheurem Verluste mag es in der That als wunders bar erscheinen, daß die Bürttemberger, wie wohl wenige andere Corps werden von sich sagen können, keine einzige ihrer Fahnen verloren hatten.

In Schlachten und Gefechten gebührt der Ruhm hiefur—ihrer Tapferteit; auf dem Rückzuge dagegen, als Geschütze, Rassen, Ambulancen, Gepäck—furz alle Bagen—wegen Mangels an Pferden zurückgelassen werden mußten, nachdem ganze Brigaden in eine Compagnie zusammengeschmolzen waren, da war ihre Erhaltung das Berdienst eines der anwesenden Freunde des Verewigten, der in seiner kleinen Schaar, als fast alle übrigen Truppenkörper aufgelöst waren, noch militärische Form und Disciplin behauptet hatte. Die Fahnenstangen waren in Krasnoi verbrannt worden, die Fahnen selbst mit ihren Insignien aber wurden dem Hauptmann v. Balois anvertraut, der sie an auserwählte Männer seiner Compagnie vertheilte, welche solche, um den Leib geschlungen, — Dank seiner unermüblichen leberwachung, — sämmtlich in das Baterland zurückbrachten.

hier war inbessen mit einem faum glaublichen Aufwande an Kraft und Energie die Aufstellung eines neuen heeres in der Art betrieben worden, daß schon am 19. Aprilin 14 Bataillonen und 16 Schwadronen — 11,600 Mann mit 24 Kanonen — zum Feldzuge in Sachsen ausmarschiren konnten.

Bangold hatte mit bem Major v. Bimpffen fich in die Funftionen eines Chefs des Generalftabs zu theilen, da General v. Kerner, feither hiemit betraut, an den Folgen des ruffischen Teldzugs frant darniederlag, und so sehen wir unsern edeln Freund im 33. Lebensjahre — felbstftandig in einer der wichtigsten Stel-lungen des heeres.

Das Bertrauen bes Königs rechtfertigte sich in jeder Ginsicht. In der besten Schule — ber des Krieges — erzogen, der taktischen Sührung, wie überhaupt der militärischen Technif nach allen Beziehungen mächtig, vereinigte Bangold mit dieser — ich möchte sagen — wissenschaftlichen Ausrüstung auch die moralischen Eigenschaften in der seltensten Beise: Scharfblick, Entschlossenheit, bezhende Auffassung, einen festen, vor keiner Schwierigkeit zurückweichenden Billen und vor Allem jenen unerschütterlichen Gleichzweichenden Billen und vor Allem jenen unerschütterlichen Gleichzwich, jene kalte Ruhe, welche in den Augenblicken der höchsten Gesahr, inmitten des tobenden Gewühles der Schlacht, unter dem drückenden Gewichte jener tausenderlei Hemmnisse, von Anfragen, Bedenklichteiten, falschen Berichten, körperlichen Ermüdungen ze. steiß mit voller Geistesfreiheit, zu jeder Zeit die rechten Mittel zu sinden weiß.

Aber der Stern Napoleon's war erbleicht; einige Sonnenblide schienen zwar anfänglich den frühern Glanz erneuern zu
wollen — sie waren das Aufflackern einer erlöschenden Flamme.
Auf die Tage von Lüten, Bauten, Dresden, folgten die an
der Katbach, bei Kulm, bei Großbeeren, bei Dennewit,
und endlich entschied der 18. October über die Befreiung Deutschlands.

Die württembergische Division hatte ihr gutes Theil an ben Unglucksfällen bes französischen Geeres zu tragen gehabt und theils burch unausgesetzte Anstrengungen auf Märschen bei mangelhafter Berpflegung und Unterfunst, theils vor bem Feinde sehr beträchte lichen Verluft erlitten.

Bangolb hatte schon vom 21. Mai an auch die Dienstleiftungen des Majors v. Bimpffen, nach bessen bei der Schlacht von Bauben erfolgter Verwundung, übernommen und war im Lause des Feldzugs zweimal dem Könige zur Auszeichnung und Berudsschtigung empsohlen worden, der ihn sofort unterm 17. November zum Oberstlieutenant ernannte.

In den Feldzügen der Jahre 1814 und 1815 hatte Bangold das Glück, unter den Augen des Kronprinzen, seines künftigen Herrn — als Chef des Generalstabs der Bürttemberger — den ganzen Umfang seiner kriegerischen Talente entsalten zu können. Jedermann kennt den ruhmvollen Antheil, welchen diese Truppen unter ihrem königlichen Führer an dem Kriege gegen Frankreich nahmen. Ueberall, wo sie mit dem Feinde zusammentrasen, haben sie den alten Waffenruhm bewahrt und ihren deutschen Brüdern gezeigt, daß Tapferkeit und Ausdauer, daß Treue und hingebung für immer an die württembergischen Fahnen gesesselt sind.

Bangold hatte nach allen Seiten Ehre und Unerfennung gefunden und in ben Schlachten bei Brienne, bei Monterean, bei Paris und Strafburg fich hochverbient gemacht.

Am 8. Febr. 1814 wurde er zum Obersten befördert und in dem darauf folgenden Jahre mit dem neu gestifteten Ehrenzeichen für den Feldzug 1815 geschmückt. Den Dank der verdündeten Mouarchen bezeugten: der Kais. ruff. St. Annen-Orden 2. Cl., der St. Georgen-Orden 4. Cl., der Kais. öster. Leopold's-Orden, so wie das Commenthurfreuz 1. Cl. des Großherzogl. Sessischen Ludwigs-Ordens.

Mit bem letten Kriegsjahre 1815 war die eine Salfte feines Lebens vorübergerauscht, die andere follte dem ftillern, aber nicht minder segensreichen Wirken einer ungetrübten Friedenszeit angesboren.

Bald nach dem Einruden der wurttembergischen Truppen in ihre Garnisonen und der Thronbesteigung Sr. Majestät des jest regierenden Königs Bilbelm fand eine vollständige Reorganistrung des Armeecorps statt: auch der Generalquartiermeisterstab, mit dem eine Kriegsschule verbunden wurde, erlitt eine durchaus veränderte Gestalt.

Bie Bangold als Oberft biefes Corps auf feine Untergebe-

nen durch Rath und Unterricht, durch ben Reichthum feiner Kenntnisse und Erfahrungen, durch freundliches Wohlwollen wie durch
gerechte Strenge anregend und belebend wirfte — auch die widerstrebendsten Elemente zu bewältigen und für Biffenschaftlichkeit
und praktische Tüchtigkeit zu gewinnen wußte, bedarf wohl kaum
einer Undeutung; die große Bahl von Ofstieren, welche aus jener
Schule Barnbüler's und Bangold's hervorgegangen in dem
Königl. Urmeecorps zum Theil in hohen Stellungen dienen, sind
gewiß ein vollgültiges Beugniß der ausgezeichneten Wirksamfeit
dieser hochverdienten Männer.

Der Königl. Generalquartiermeisterstab felbst aber erreichte unter ihrer Leitung im Laufe weniger Jahre eine Stufe von Ausbildung und Brauchbarteit, die sich nicht nur in den benachbarten Staaten durch unmittelbaren Contact bemertbar machte, sondern felbst in den weitesten Kreisen die ehrenvollste Anerkennung ermarb.

Bu Anfang bes Jahres 1821 (23. Marz) wurde Bangold in die perfonliche Umgebung des Königs gezogen, der ihn zu seinem Abjutanten und Direktor der geheimen Kriegs-Canzlei ernannte, aber schon das Jahr darauf (26. Sept. 1822) sehen wir ihn als Generalmajor und Stadt-Commandanten zu Ludwigsburg an der Spige einer Infanterie-Brigade. Im Jahr 1828 (10. Mai) wurde er als Gouverneur nach heilbronn versetzt und nach dem Tode Barn büler's erhielt er am 4. Oct. 1830 das Commando des Generalquartiermeisterstabs.

Es fonnte biefes Corps in feine murbigern Sande übergeben; — vermochte der Berluft Barnbuler's erfest zu werden, so war es gewiß nur durch Bangold, der, mit dem Syfteme seines Borgangers volltommen vertraut, durch den ganzen Bildungsgang feines Lebens wie ausdrucklich auf die ihm nun übertragene Birtsfamfeit hingewiesen war.

Die Juli=Revolution hatte ben politischen Gorizont nach laugem Sonnenscheine auf's Neue umwölft und in ihren weitern Ent= wicklungen allmählig auch die Nachbarn theils bedroht, theils heimgesucht.

Die beutschen Cabinette hofften burch vorläufige allgemeinere Berftanbigung unter fich, wenn nicht ben Sturm zu befchwören,

boch fich wenigstens gegen bie Gefahren einer Ueberrafchung ficher zu ftellen.

Eine Sendung Bangold's im Jahr 1832 nach Berlin, wohin eine, Commission von höheren Offizieren der mächtigeren deutschen Staaten berusen war, um sur etwaige Eventualitäten die Grundzüge und Umrisse des Berhaltens festzustellen, trug den Ruf seiner Einsichten in die entserntesten Theile unseres großen Baterlandes, und selbst unter Männern, welche an die Spige deutscher Armeen zu treten die Bestimmung hatten, wußte Bangold durch die Macht seiner Intelligenz sich nicht nur die ehrenvollste Geltung, sondern auch einen bedeutenden, die Interessen des Königs und des Landes gleichmäßig fördernden, Einsluß zu erwerben.

Kamen nun auch die damals gefaßten Beschluffe nicht zur Ausführung, so gewährten sie doch die Beruhigung eines allseitigen Zusammenwirsens in den Tagen funftiger Gesahr und blieben ein werthvolles Material auch für spätere, wenn gleich durch die Berzschiedenheit der politischen Berhältnisse sehr modificirte Combinationen.

Nachdem Bangold fieben undein halbes Jahr das Commando bes Generalquartiermeisterstabs geführt hatte, wurde er am 27. Februar 1838 zum Generallieutenant, Commandanten der ersten Infanterie-Division und Gouverneur von Stuttgart befördert, in welcher Stellung er bis zu seinem Ausscheiden verblieb.

Schon im Jahre 1818 hatte er das Kommenthurfrenz bes K. Militärverdienst=Ordens erhalten; im Jahr 1830 wurde ihm der Friedrichs=Orden zu Theil, im darauf folgenden das Großfreuz des Großherz. Badischen Zähringer Löwen=Ordens, und im Jahr 1840 die Großfreuze des Großherz. Hesseichen Ludwigs=Ordens, so wie des K. Bahrischen Ordens vom heiligen Michael; letterer in Folge einer militärischen Sendung nach München.

Die vielfachen und unausgesetzen Unstrengungen, die Bang old burch seine ganze Dienstzeit ber ftrengsten Erfüllung seiner Bflichten widmete, hatten jedoch um biese Zeit seine Gesundheit tief erschüttert. Bergebens suchte er im Jahr 1839 Sulfe an ben Seilquellen zu Kiffingen, vergebens hoffte er sie in ben folgenz ben Jahren burch Erholungsreisen in die Gebirge von Salzburg und Throl, nach England und Belgien zu finden.

Alls alle diese wiederholten Bestrebungen sich gleich erfolglos gezeigt hatten, da setzte sich die Ueberzeugung in ihm sest, daß seine geschwächte Körperkraft bem Dienste nicht länger zu genügen vermöge, und nun war es für ihn ein Gebot der Ehre und des Gewissens, ohne Zögern die wichtigen Uemter, die er bekleidete, zur Berfügung seines Königs zu stellen, um solche in rüstigere Sände übergehen zu lassen.

Der König — von dem Bunfche geleitet — einen so verdienste vollen Diener sich und dem Vaterlande zu erhalten, bewilligte jedoch seine Bitte um Versetzung in den Ruhestand, die er erstmals am 6. Dezember 1841 eingereicht hatte, vorerst nur in der Form eines längern Urlaubs, den Bangold zu einem Aufenthalt in

Italien mabrend bes Binters benütte.

Krant fehrte er im Mai 1842 zurud; nachdem nun noch ein letter Bersuch zur Linderung seiner Leiden durch den Gebrauch der Bader zu Rippoldsau mißlungen war, da gestattete der König auf die wiederholte dringende Bitte Bangold's unter dem 16. August dessen Rücktritt vom aktiven Dienste mit dankbarer Anerkennung seiner vielzährigen, ausgezeichneten und nüglichen Birksamkeit.

Indeffen war er auch, zuruckgezogen von bem öffentlichen Dienfte, immer bereit, mit seinem Rathe, seinen Ginsichten und seiner Erfahrung die Regierung — seh es durch wissenschaftliche Ausarbeitungen, seh es durch Theilnahme an wichtigeren Commissionsberathungen, so weit immer seine Gesundheitstrafte es zuließen, zu unterftuben.

In ben Reihen bes wurttembergischen Geeres wird fein Berluft lange schmerzlich betrauert werben, aber fein Name wird für immer glängen in ben Jahrbüchern ber vaterländischen Kriegs= geschichte."

## Abhandlungen, Auffațe und Nachrichten.

Quellenftudien über bie Kriegsgeschichte ber württembergischen Truppen von 1792 an.

Berfaßt von bem Ronigl. Generalquartiermeifterftab.

Das Gefecht von Grembeim am 19. Juni 1800.

Der Feldzug 1800 begann auf deutschem Boden zu Ende des April mit einem Angriff der Franzosen auf das in einer langgedehnten Linie von den Gebirgen Graubündtens dem nördlichen Bodensezund rechten Aheinuser entlang bis über Mannheim hin aufgestellte öfterreichisch-deutsche Geer unter den Befehlen des Feldzeugmeisters v. Krah. Der französische Oberbesehlshaber Moreau ging mit gesammelten Massen bei Breisach, Basel und Stein am Rhein über diesen Fluß und nöthigte das öfterreichisch-deutsche Geer durch die rasch auf einander folgenden Gesechte bei Engen, Mößtirch und Biberach zum Rückzug hinter die Aller, welche dasselbe bei Memmingen überschritt. Der Feldzeugmeister v. Kray zog von hier nach illm, um auf dem Söhen des linken Donauusers eine besestigte Stellung zu beziehen; während der General Moreau Oberschwaben durchzog und in der Linie von Biberach bis Augsburg Front nach dem Gegner nahm.

Bom 11. Mai, bem Tage, ba bas öfterreichisch-beutsche heer bie Stellung bei Ulm genommen, trat eine Bause in den Operationen ein, welche von dem öfterreichischen Geersührer zur Sammlung seiner Streitkräfte und zur herbeiziehung von Verstärkungen benütt wurde.

Se. Durchl. der Bergog Friedrich von Burttemberg war burch bie gunftigen Erfolge, welche das Jahr 1799 den vereinigten Bafe fen Desterreichs und Rußlands in Deutschland und Italien gebracht hatte, sowie durch die Angebote Großbritanniens, ein württemsbergisches Feldtruppencorps in Sold und Verpstegung nehmen zu wollen, zum thätigen Antheil an dem Kriege bewogen worden; zumal dieser nach den anfänglichen Absichten des f. f. Cabinets invasiv nach Frankreich getragen werden sollte.

Schon im Marz 1800 ruckte ein herzogl. württemb. Corps als Reich & contingent, bestehend aus 3 Bat. Infanterie mit 6 Geschützen, 2615 Mann stark und unter bem Besehl bes Generalsmajors v. Seeger, in bas bei heibelberg postirte Armeecorps bes f. f. Feldzeugmeisters Graf Sztaran ein. Nach bem für bie f. f. Baffen ungunftigen Gang ber Ereignisse im südlichen Schwarzewald und in Oberschwaben zog bieses Corps mit ben Truppen Sztaran's in die Stellung bei Ulm.

hier ruckte ein zweites wurttemb. Corps unter bem Namen Reichscontingents Ergänzungs Eorps, bestehend auß Bat. Infanterie, 3 Comp. Fußjäger, 2 Esc. Chevauxlegers mit 8 Beschützen, 3985 Wann und 333 Pferde start und unter dem Besehl bes Generallieutenants v. hügel in die Linie des f. f. heezres ein. Dasselbe stand in Sold und Verpflegung Englands.

Ohne eine ernste Unternehmung, aber nicht ohne blutige Borpostengesechte, an benen auch die württemb. Truppen in der Gegend von Krumbach, Burgau und Günzburg Theil nahmen, verging ein Zeitraum von mehr als vier Wochen, bis der General
Moreau zu dem Entschluß eines durch seine numerische Ueberlegenheit und die Stellung des Gegners begünstigten Angrisse gelangte.
Am 15. und 16. Inni wurden endlich die auf dem rechten Donauuser stehenden f. f. Truppen über den Fluß gedrängt und die französischen Geertheile sammelten sich bei Burgau zu einem entscheidenden Aft. Der Feldzeugmeister v. Krah blieb im Vertrauen auf
seine seste Stellung bei Ulm concentrirt, suchte aber seine linke
Flanke und die Rückzugstinie Donauwörth-Ingolstadt durch Entjendungen zu becken. So erhielt der Feldzeugmeister Graf Sztarah die Aufgabe, mit kaum 8000 Mann hauptfächlich aus den zwei
herzogl. württemb. Corps und wenigen österr. Truppen bestehend,

vie Donaustrecke von Gunzburg bis Donauworth zu beden. Zu Donauworth fland der k. k. General Devaux mit ½ Bat. des k. k. Inf. Regts. Wenkheim, 1 Bat. des churpfalzbayrischen Regiments Dalwigk, 1 Esc. k. k. Mack-Kürassiere sowie dem Bat. v. Obernit des herzogl. württemb. Reichs-Contingents. Die Comp. v. Nettle horst des letztern Bataillons ward mit dem einen der 2 Bataillons. Geschütze und einigen k. k. Truppen nach Marxheim gegenüber det Lechmündung entsendet. Donauauswärts dagegen wurde 1 Offizier 30 Mann vom Bat. Dalwigk an die abgetragene Brücke von Münster, 1 Offizier 30 Mann desgleichen an jene von Gremheim gestellt und 1 Zug Kürassiere zum Patrouilliren längs des Users verwendet. Den Posten von Gremheim verstärkte der General Devaux am 17. Abends durch die Comp. v. Meusel des Bataillons v. Obernit, nebst der zweiten Kanone dieses Bataillons.

Die übrigen herzogl. württemb. Truppen standen donauaus wärts; das Bat. Mylius des R.C. zu Göchstädt, das Dorf Blindheim noch mit einem schwachen Posten besetht haltend; das Bat. Bobel des R.C. mit 1 österr. Bat. zu Dillingen, wo der General v. Seeger kommandirte; 3 Bat. des R.C.C. nebst den 2 Chevauxleger-E&c., 1 österr. Bat. und 9 österr. E&c. zu Gundelfingen, dem Hauptquartier des Feldzeugmeisters Graf Sztarah und des Generallieutenants v. Hügel; 3 Comp. Jäger zu Peterswörth. Die Bunkt Sonderheim, Steinheim, Lauingen waren durch Posten bewacht.

Die Franzosen verwendeten den 16., 17. und 18. zu Recognoscirungen, machten einige Scheinbewegungen vor Günzburg und am 18. eine größere Demonstration an den 3 Bunkten Lauingen, Dillingen und höchstädt zugleich; wobei die württemb. Truppen lebhafte Feuergesechte bestanden. Die französischen Recognoscirungen hatten indessen den Punkt Gremheim als für einen gewaltsamen Uebergang am besten geeignet ergeben; weil er nicht hinlänglich start besetzt erschien, von der Brücke nur der Dielembelag des mittleren Jochs abgehoben war und das Terrain des linken Users die günstigsten Räume zur schnellen Ausbreitung großer Truppenmassen darbot. In der Nacht vom 18/19. Juni sammelten sich die Divisionen Montrichard und Gudin vom französischen Centrum, der rechte Flügel unter General Lecourbe und die Cavallerie-Reserve unter General Hautpoul geräuschlos gegens

über Gremheim. Um 3 Uhr fuhr eine Batterie von fechs 12pfünder Kanonen und 2 Saubigen an dem dicht vor der Brude gelegenen Billreit-Holz auf und warf auf 5—600 Schritte einen Sagel von Geschoffen nach dem jenseitigen Ufer. 80 Boltigeure unter dem Capitain Degometry entfleideten sich, packten Kleider und Gewehre in 2 kleine Nachen — die einzigen Fahrzeuge, welche aufzutreiben waren — und schwammen mit der blanken Klinge zwischen den Bahnen dicht unterhalb der Brucke über den Strom.

Der herz. württemb. Sauptmann b. Meufel, welcher ben Uebergang gu fchuten bie Aufgabe batte, gablte unter feinen Befehlen 1 Offizier Sefundlieutenant Bifcher, 154 Dann ber eigenen Com= pagnie, 1 Diffizier Lieutenant Cebus, 30 Mann bes Bat. Dalwigf, zusammen 3 Offiziere, 184 Mann mit einer 3pfunder Ranone. Er hatte ein Biquet von 1 Corporal, 13 Mann an ber Brude, einige Schildwachen gegen Munfter bin aufgestellt und bie übrige Mann= icaft auf ausbrudlichen Befehl bes Generals Devaux in einem 300 Schritt von ber Brude, nabe am Dorfe gelegenen bolgernen Schafbaufe untergebracht, hinter welchem auch Die Ranone verborgen ftand. Er ließ bie gange Nacht an einem Batterieaufwurf am Gingang ber Brude arbeiten, welcher aber nicht vollendet mer= den konnte. Auf Die ploplich beginnende Ranonade trat Die Dann= ichaft v. Deufel's unter Die Baffen, um ihren Boften einzunehmen; allein fie ftellte fich baburch ichuplos in ben Bereich eines gerfto= renden Gefcutfeuers, beffen Birtung bereits bas Schafhaus, nach= bem es faum verlaffen mar, in einen Trummerhaufen vermanbelt hatte. Sauptmann v. Meufel fuchte baber feine Truppe bem Teuer fo lange zu entziehen, bis bie feindlichen Sturmfolonnen erfchei= nen wurden, bei beren Borruden gegen bie Brude Die frangofifche Artillerie ihr Feuer von biefem Bunft ablenten und bem Saupt= mann b. Deufel bie Bieberbefehung beffelben gestatten mußte; er ging baber mit ber Compagnie bis an Die auferfte Liffere Des Dor= fes zurud und ließ nur bas anfängliche Biquet möglichft gebect an ber Brude fteben. Bon einer Verwendung bes einzigen leichten Befchuges gegen eine fchwere Batterie tonnte nicht bie Rebe fein. weßhalb baffelbe binter bem gertrummerten Schafbaufe verbectt gehalten wurde. Die mit bichten Gebufchen bewachfenen und in Altwaffer und in fleine-Urme getheilten Flufufer begunftigten in

Berbindung mit ber Dammerung bas lleberfeten bes Schwimmet: corps und ber beiben Nachen fo febr, bag bas Biquet an ber Brude nur einmal Teuer geben tonnte, als bie Schwimmer nadt wie fie maren zu ben Baffen griffen und baffelbe gefangen nahmen. Gine frangofifche Salbbrigade tam im Lauf aus bem Gebolge berbei, einige über Die Brucke geworfene Planten genügten, um Diefe gangbar zu machen, und als ber Sauptmann v. Dleufel wieder vorruden wollte, fab er bie Brude bereits im Befit eines weit überlegenen Reindes. Die Frangofen bielten fich indeffen eine geraume Beit an ber Brude auf, um biefe fur Artillerie und Reiterei brauchbar zu machen: fo bag ber Sauptmann b. Meufel Die beiden Lieutenants Bifcher und Gebus zu einem Ausfall vorgeben laffen fonnte, mabrend er ben Reft ber Compagnie zur Vertheidigung bes Dorjes eintheilte. Diefer Musfall fonnte gegen einen fo febr überlegenen Feind nicht von Erfolg fein, die beiben Lieutenants mußten fich wieder in's Dorf gieben und felbft bie Ranone fonnte nicht vor ben Sanden bes Reindes gerettet werben, welcher fich berfelben alsbald bediente.

Die Umfassung bes bedeutenden Dorfes Gremheim erforderte zu nachdrücklicher Bertheidigung weit größere Kräfte, als der Hauptmann v. Meusel zur Berfügung hatte. Zudem konnte nicht werhindert werden, daß die Franzosen alsbald längs der Donau gegen Blindheim hin Terrain gewannen und dieses unzureichend geschützte Dorf besetzten. Sauptmann v. Meusel wollte baher auf dieser Stelle einen voraussichtlich fruchtlosen Widerstand unterlassen und zog sich durch Gremheim in der Richtung auf seine Soutiens zurück.

General Devaux, ber auf die Gefechte bei Dillingen und Sochftat am 18. Abends für seine stromauf gelegenen Posten besorgt wurde, hatte am <sup>18</sup>/<sub>19</sub>. Nachts 10 Uhr den Oberst v. Obernis mit den 2 noch zu Donauwörth stehenden Compagnien seines Batails lons und 2 f. f. 12pfünder Kanonen als Soutien der Donauposten nach Münster entsendet; ferner führte der Generalstabschef des Feldzeugmeisters v. Krah, der Oberst v. Wehrother, an demselben Abend eine Verstärfung von 2 Bat. des f. f. Ins. Regts. Ferdinand von Württemberg, 1 Esc. Blankenstein=Ousaren, ½ Esc. Mad-Kürasser und 6 Geschüße herbei, welche bei Niedlingen

aufgestellt wurden. Auf die heftige Kanonade bei Gremheim ruckte Oberst v. Obernit ohne Berzug mit seinen 2 Compagnien und 2 Geschützen dahin vor; als er aus dem Dorf Schwenningen her= austam, sah er die Compagnie v. Meusel aus Gremheim bebou= chiren, welcher der Feind auf dem Fuße folgte.

Oberft v. Obernig nahm die Compagnie v. Meusel auf, beplopirte ungefähr halbwegs zwischen Schwenningen und Gremheim
auf einer vortheilhaften Terrainwelle und behauptete sich hier fünf
Stunden lang in abwechselnd unterbrochenem Feuergesecht. Aus
einem Dutend zusammengeraffter Kürasster-Ordonnanzen bildete
er sich eine Flügeldeckung, welche vortreffliche Dienste leistete. Es
gelang ihm, die feindlichen Vortruppen wieder nach Gremheim
hineinzuwerfen und einige Gefangene zu machen.

Seneral Lecourbe ging indessen von der Gremheimer Brücke dicht an der Donau hinab und drückte unter dem Schutze des parallel dem Flussufer hinziehenden Rains auf Schwenningen, wurde aber durch v. Obernig's linken Flügel lange hingebalten. Er versstärkte sich indessen allmählig so sehr, daß v. Obernig vor dem Dorse Gesahr lief, abgeschnitten zu werden; zumal 1 Esc. Blanzkenstein=Husaren und 1/2 Div. Mack-Kürasser, von ihm zum Borrücken ausgesordert, in Schwenningen umkehrten und nicht wieder vorzuberwegen waren. Oberst v. Obernig ging in Ordnung hinter Schwenningen zurück, nahm zwischen hier und Tapsheim Stellung, und hielt den mit überlegenen Krästen vorrückenden Feind durch ein wohlangebrachtes Kanonen= und Kleingewehrseuer im Dorse Schwenningen zurück. 1 Bat. k. k. Ferd. v. Württemberg-Insant. rückte hier auf seinem rechten Flügel in das Tressen ein.

Auf dieser Stelle erhielt v. Obernit zwei schriftliche Befehle, ben einen vom Feldzeugmeister v. Krah, den andern vom Feldzeugmeister v. Krah, den andern vom Feldzeugmeister Graf Sztarah, nach welchen er den Feind angreisen und über den Fluß wersen sollte. Diese geschriebenen Besehle waren offenbar auf andere Verhältnisse gegründet, als sie bereits bestanden; denn v. Obernit war längst von den Abtheilungen des Generals v. Seeger abgeschnitten, ohne deren Witwirkung die Ausgabe nicht zu lösen war. Als der Graf Sztarah in dem 6 Stunden entsernten Gundelsingen die Meldung von der Unternehmung des Feindes bei Gremheim erhielt, sammelte er an Truppen, was er

erreichen konnte und eilte nach dem bedrohten Bunkte zu; allein er soll diese Nachricht erst zwischen 9 und 10 Uhr Bormittags erfalten haben, weshhalb das württemb. R. C. E. C. unter dem Generallieutenant v. hügel, der Haupttheil der Streitkräfte Sztarah's erst um 11 Uhr bei Dillingen ankam. Die Franzosen hatten Blindheim längst besetz; allein der General v. Seeger hatte die zwei württemb. Bataillons v. Bobel und v. Mylius vereinigt und behauptete sich bis gegen Mittag bei Höchstädt, so daß die Franzosen von Blindheim aus keine weiteren Fortschritte machten. Indessen war es auch dem General v. Seeger nicht möglich, wieder vorzurücken und die abgeschnittene Verbindung mit den Abtheilungen des Generals Devaux, namentlich mit dem Bataillon v. Obernit, wiederherzustellen.

Inzwischen rückte ber Oberst v. Wehrother mit seinen Truppen von Riedlingen ber auf ben Oberst v. Obernitz auf und machte biesem den Borschlag: "daß er, v. Wehrother, mit seinem Corps von dem nördlich Schwenningen gelegenen Walbe her den linken Flügel des Feindes umfassen wolle, während v. Obernitz den Feind in der Front festhalten und alsdann zum Angriff mit dem Bajonnet auf das Dorf vorgehen solle." Allein während zwei Stunden wurden von dem Oberst v. Wehrother keine Anstalten gemacht, diesen Plan auszusühren.

Die Frangofen hatten inbeffen Zeit genug, fich von ber Schmache

ber ihnen gegenüber stehenden Truppen, namentlich an Reiterei, zu überzeugen. Es war um die Mittagszeit und brei Viertheile bes französischen Geeres standen schon auf dem linken Donauuser; Sautpoul's Reiter=Reserve sammelte sich auf der Fläche zwischen Gremheim und Schwenningen und Lecourbe hatte seine Infanterie=massen bei letterem Orte vereinigt. Das Dorf Schwenningen konnte auf der Donauseite wegen des durchschnittenen Rieds nur von aufgelösten Infanterie=Abtheilungen umgangen werden, auf seiner nördlichen Seite aber von allen Baffen in breiter Front, und überdieß ist dasselbe von der Chausse in einer weiten Dessnung durchbrochen. Gegen Mittag eröffneten die französische Infanterie und Artillerie ein heftiges Feuer auf die k. k. und würtemb. Trup-

pen und plöglich brachen einige schwere Cavallerie-Divisionen aus Schwenningen herhor, um sich auf Front und Flanken der v. Obernit'schen Linie zu wersen. Die Bataillone hatten das Feuergefecht energisch aufgenommen, formirten beim Gervorbrechen der Reiterei die Vierede und waren gerade im Begriff, nach einigen vollen Dezchargen in dieser Form den Rückzug anzutreten, als die französischen Kürassiere in die Reihen einbrachen. Wöllig umzingelt mußzten sich die drei Compagnien des Bataillons Obernig und das Bataillon f. f. Ferd. v. Bürttemberg-Infant. gesangen ergeben; während die Abtheilungen des Oberst v. Wehrother zersprengt nach Riedlingen zurückgeworsen wurden.

Das Bataillon v. Obernit hatte in Diefem Gefechte 120 Batronen per Mann verfeuert und niehreremale frische Steine aufgeihraubt. Selbst die frangösischen Generale ertheilten bemselben

in ihren Berichten Die ehrenvollften Beugniffe.

Der Verluft belief fich auf 1 Offizier, Abjutant Lieutenant Christian Löffler verwundet, 130 Mann Todte und Verwundete nach der Schätzung des Oberft v. Obernit, da eine Zählung nicht möglich war. Gefangen wurden 10 Offiziere, nämlich Oberft v. Obernit, Major v. Kriegsheim, die Hauptmanner v. Meufel, b. Rumpler, v. Reigenstein, die Lieutenants v. Lalance, Löffler, v. Langsdorff, Bischer, Maier. Berloren 1 Kanone und 2 Munitionswagen.

Oberst v. Obernig erwähnt außer bem rühmlichen Benehmen bes ganzen Bataillons ben Lieutenant v. Lalance und den Korpozial Fischer besonders, welch letzterer namentlich durch rastlose Gerzbeischaffung der Munition die nüglichsten Dienste leistete und die Redaille erbielt.

Die nach Markheim entfendete Compagnie v. Nettelhorft ging nach den Ereigniffen in der Donauebene am 19. nach Monheim gurud und vereinigte sich zu Ingolftadt wieder mit den herzogl. wütttemb. Corps.

Nachdem die Franzosen auf ihrem rechten Flügel Gerren bes Schlachtselbes geworden waren, wandte sich Lecourbe links und vereinigte sich mit den Divisionen Gubin und Montrichard, welche bei Blindheim noch immer zuruchtielten. Gegen Mittag kam der Feldzeugmeister Graf Sztarah personlich in Höchstädt an, nahm die württemb. Bataillone v. Jobel und v. Mylius, 1 öfterr. Bat. und einige Cavallerie zusammen und versuchte einen Angriff auf

Blindheim. Allein er war ben Gegnern bei Beitem nicht gewachfen und mußte, als diese sofort selbst zum Angriff vorrückten, über Söchstädt nach Dillingen zurückweichen, wo ihn der Generallieutenant v. hügel aufnahm. Die französische Reiterei ging indeffen auf der nördlich der Straße sich ausbreitenden Chene so rasch vor, daß sie die bei Dillingen ausgestellten Truppen zu überslügeln brohte und zu einem beschleunigten Rückzug nach Lauingen und Gundelfingen hinter die Brenz veranlaßte.

Alls ber Feldzeugmeister v. Kray die Gewißheit von bem maffenhaften llebergang bes Feindes über die Donau erhalten hatte,
schiefte er einen bedeutenden Theil des Heeres von Ulm ab; allein
diese Truppen kamen an, als Gundelfingen schon verloren war und
konnten nichts mehr zur herstellung des Gesechtes beitragen.

Durch das Gefecht in den Ebenen von Gremheim und Höchftat war die Rückzugslinie des öfterr. Heeres über Donauwörth nach den Erbstaaten verloren und der Feldzeugmeister v. Kray sah sich genöthigt, den bedeutenden, aber noch einzig übrigen Umweg über Rördlingen, Monheim nach Ingolstadt einzuschlagen. Jenes Gesecht war der Anfangspunkt einer unheilvollen Episode; weniger durch Gesechte, als durch die in Folge anstrengender Märsche und schlechter Verpstegung sinkende Kriegszucht und moralische Kraft des Heeres ward der österr. Besehlshaber, nachdem er über Ingolstadt hinter die Isar zurückgegangen war, zur Abschließung des Bassenstüllstandes von Parsdorf gezwungen.

In Folge dieses Vertrags wurde das bei Gremheim gefangene württemb. Bataillon v. Obernit ausgewechselt. Daffelbe war nach Nanch gebracht worden. Erst im November kam das Offizierse corps des Bataillons mit einem Theil der Mannschaft bei dem damals um Wafferburg a. Inn kantonnirenden herzogl. württemb. Feldtruppencorps an. Das Bataillon ward aus den vorhandenen Mannschaften in 2 Compagnien neu formirt und nahm an dem bald darauf beginnenden Binter-Feldzug den rühmlichsten Untheil.

fact of distribution

geschrieben tant Schußichrift im Jahr auf aus Beitellen gehen enpelinen annen Unseit im Jahr auf en i der Konten gete, das der einer Unseit und der eine Sauffer Baren von der der Saufer Gebruck auf Karleinfer Gebru, aus Karleinfer Haufen uns der in der und der Konten der ihren der Konten der Läufen der und der Läufen der und das Läufen der und der Läufen der und der Läufen der und der Läufen d

# Lateinisches Gedicht

auf bie Ginnahme ber Burg Sobengollern,

Konrad Wingiecher Burger von Reutlingen.

Dit Beitragen von F. J. Mone herausgegeben von Cp. F. v. Stalin.

Bu ben bedeutenderen Greigniffen in der fcmabifchen Beschichte im erften Biertheil bes 15. Jahrhunderts gehort die Ginnahme ber Burg Sobengollern im 3. 1423 burch bas vereinte Seer ber ichmabi= iden Stabte und ber mannhaften Grafin Benriette von Burttem= berg, Bormunderin ihrer Gohne ber Grafen Ludwig und Ulrich von Burttemberg. Die naberen Umftanbe biefer Ginnahme murben baufig irrig ergablt. Die genaueften Darftellungen, welche jeboch in fo fern einseitig find, ale fie - von Stadtern verfaßt - haupt= fächlich bie Thatigfeit ber Stadte bervorbeben, verdanft man zwei Beitgenoffen, einem Rottweiler Burger Konrad Gilberbrat und einem Reutlinger Konrad Bingiecher. Erftere, in beutschen Reimen, ift von Joj. v. Lagberg herausgegeben worden unter fol= gendem Titel: ein ichon alt Lied von Grave Frig von Bolre bem Dettinger und ber Belagerung von Soben=Bolren. Gebruft in bie= iem jar [1842]. Die lettere, lateinisch, in roben gereimten Berametern geschrieben, mar bisher ungebruckt; von ihr find zwei banbichriften befannt: bie eine auf ber f. öffentlichen Bibliothet in Stuttgart (in ben folgenden Anmerkungen mit S bezeichnet), die andere auf der Hofbibliothek zu Karlsruhe (als C im Folgen= ben angeführt). Die Stuttgarter Sanbichrift fteht auf Bl. 191 b - 192 b ober am Schluffe bes Cod. theol. et philos. fol. nr. 191; voran geht bas Rationale divinorum officiorum von Durandus, Burtt. Jahrb. 1851. 18 Beft.

gefchrieben laut Schlußschrift im Jahr 1424 von Bertholdus Höltschaft capellanus sancti Blasii in Tuwingen; ber Augenschein erzibt, daß bas Gedicht von berselben Sand geschrieben ist. Der Karleruher Codex, aus Kl. St. Blassen stammend, ist ein Sammelwerk von allerlei Schriften, die sich der Diacon Heinrich Ottener als Notizenbuch in den Jahren 1438 bis 1442 zusammentrug. Da er im Jahr 1438 in Constanz war (f. Mone, Quellensamml, der bad. Landesgesch. 1, 174), so scheint er dort eine Ubschrift des solgenden Gedichtes erhalten zu haben, die vielleicht etwas später als die Stuttgarter, doch vollständiger, aber auch nicht ohne Fehler ist.

#### De castro Hochenzorn.

- Comes Fridricus Öttinger de Zor 1) quoque dictus
  Tyrannus totus in Alimania bene notus
  De Rotenburg cepit triginta sex et omnes decepit
  De Rotwila octo istos carceravit in castro
- In illa die feria ante Laetare,
  Et scripserunt civitates et petierunt,
  Ut illos dimitteret justitiae et obediret
  Et daret inducias, servaret regulas justas
  Et si se inveniret, ut justitiam pro se haberet,
- Tunc representarentur vel pro eis floreni darentur.
  Romano imperio noluit respondere de facto.
  Hoc fecit superbia quam gessit 2) in mente sua,
  Noluit dimittere, sed voluit nummos habere.
  Hoc contempserunt civitates et inierunt
- Consilium magnum et convenerunt in unum,
   Ut <sup>3</sup>) nollent injuriam ulterius perferre <sup>4</sup>) istam
   Et nollent vivere pro eo vel castrum lucrari <sup>5</sup>).
   Anno milleno quater C duo <sup>6</sup>) X que secundo
   In die sancti Nycomedis <sup>7</sup>) et sancti Marcelli <sup>8</sup>)
- 20 Vlmenses ciues Wil Rotwil Augustienses Bopffinger Gienger Alaner 9) nec non Dinkelspühel

\*) Für Marcellini. \*) Alon C.

<sup>1)</sup> C hat breimal bie Form Zor und einmal Zorn. 2) Gestit Hofc. 2) Et Hof.
1) Parcere Hofc. 5) lleberschrift u. B. 1-17 blos in C. 4) b. i. bis. 1) Zun. 1.

Memminger Buchorner Kempter Ysinan <sup>1</sup>) et Ravenspurger Köffbürer <sup>2</sup>) Gemünder Lükilcher <sup>3</sup>) et Pfullendorffer Nördlinger <sup>4</sup>) Wisenhorn <sup>5</sup>) Bybrach Horwer et Rotenburger <sup>6</sup>)

- Sic civitates magne parveque imperiales
  Ad campos traxerunt, Hohenzolr et obsederunt
  Ebdomadas quinque sine et omni lesione,
  Ut ejus imperio convenit et regi romano; 7)
  Domus fecerunt, in quibus nil 8) caruerunt,
- Ceperunt lepores cervos ardeas et perdices, Alea luserunt, gaudia et omnia querunt, Dum ludunt domini, disponunt prandia servi, Fregerunt hastas et pulchras fecerunt choreas, Udonis ludo 9) luserunt Stetten in claustro,
- Tempore elapso congregavit se multitudo,
  Tunc convenerunt in consilium et decreverunt, <sup>10</sup>)
  Ut non recederent tam diu et ibi manerent, <sup>11</sup>)
  Donec lucrarentur Hohenzolr et devastaretur <sup>12</sup>)
  Et caperent comitem suam et pulchram mulierem.
- Machina et pixide <sup>13</sup>) fregerunt omnia queque, Destruxerunt domos murum et gallinam retro furnum. Sed propter famulos pleno <sup>14</sup>) latrocinio falsos Non laboraverunt, qui nec <sup>15</sup>) consensum dederunt, Ut caperent comitem, cellam <sup>16</sup>) et castrum haberent.

<sup>1)</sup> Ysni C. 2) Koffburen C. 3) Lupkircher S. 4) Rutlinger C; mit Reutlin gen mar übrigens ber Graf von Bollern wenigftens furg guver noch nicht fo verfeintet (omnibus imperialibus civitatibus excepto Rutlingen suas inimicitie literas destinavit. Joan. Fistenport 3. 3. 1420 nach ber Berliner Sanb: fcrift; bei Hahn Collectio 1, 404 irrig 3. 3. 1419). 5) Wisenhorner C. 9 Beibe letten Ctabte und B. 25 fehlen in C. 1) 3mifchen ber Aufforderung und bem Angriff mar bie gefetliche Frift 6 Bochen. Cachf. Ep. 2, 3, Schmab. Cp. 6. 129. 138. Lagb, Raif. Recht 1, 15. Wahrend tiefer Beit gingen Die Belagerer ihrem Bergnugen nach. B. 28 fehlt in C. ") Niehil S. ") Das Befellichaftefpiel bes Couhebergens, f. Comeller bayr. Borterbuch III, S. 340. 1") Convenerunt consilium et iniverunt C. 11) Ut nollent recedere - manere S. 12) Devastarentur S, blos ber Affenan; megen. 13) Machina ift bas alte Be: lagerungswertzeug, pixis bas neue mit Bulver; f. auch B. 70. 4) Pleni, C S; ber Ginn ift nämlich pleno latrocinio frustatos. 16) Non C. 16) Comitem in manu S, burch ben folgenben Bers veranlagt. Die Rnechte maren bos wegen ber verfagten Blunberung (latrocinium) und gonnten baber auch ben Berren bie Beute nicht.

- Et predictorum presententur <sup>1</sup>) in manus ipsorum
  Et facerent bona propter boni <sup>2</sup>) comitis dona.
  Falsitate nimia scandere nescierunt excelsa,
  Sic anno isto montem nequeunt cogere primo. <sup>3</sup>)
  In festo sanctorum omnium <sup>4</sup>) atque animarum <sup>5</sup>)
  Inde recesserunt sexcentum et reliquerunt.
  - Inde recesserunt sexcentum et reliquerunt,
    Ut precaveretur 6), necessaria ne adducerentur,
    Donec pre frigore 7) ad castrum possint redire.
    Comes Fridricus domnus de Zolr sepe dictus
    De castro recessit, dilectam secum recepit
- 55 Et alios famulos infirmos et sibi caros, Qui sibi servierunt et mala <sup>8</sup>) secum tulerunt, Commisit aliis castrum fortioribus illis, Bis sex illorum socii facti sunt mortuorum Per sagitarios, qui multum oderant illos. <sup>9</sup>)
- Et sic recessit, cum manu <sup>10</sup>) eis promisit, Ut vellet redire ab eis et nunquam abire, <sup>11</sup>) Sed <sup>12</sup>) promissum fregit in servis et non bene egit. <sup>13</sup>) Ante stelle festum, <sup>14</sup>) cum tempus fuit obscurum, Comitis amasia de Messingen prius dicta
- Ascendit castrum, pulveres portavit et secum Pixidis aromata <sup>15</sup>) vulneratis, sic <sup>16</sup>) erat capta. Post Mathie festum <sup>17</sup>) revenerunt predicti ad castrum, Et famulos istos pleno <sup>18</sup>) latrocinio falsos Domi reliquerunt et sine timore vixerunt,
- Machina et pixide sagitabant sicut et ante, <sup>19</sup>)

  Montem reliquerunt, fugam in castrum receperunt,
  Et tunc dixerunt capitanei et decreverunt,

<sup>1)</sup> Repraesentaretur C, presentarent S. 2) Domini S, besser ist das Wortspiel boni. 3) Summo S. 4) Nov. 1. 5) Nov. 2. — Nach B. 49 hat C als befondere Zeise Endlin Stongerlin, wadrscheinlich besett und baber unversämtlich. 9) Praecaverentur C S. 1) Nach dem Winter. 6) Multa C, besser seum multa. 4) Die Verse 58 u. folg. sind blos dei S. 16) Ore S. 11) Die Verse 60. 61 steben bei S vor V. 57. 12) Sie Hesch. 13) B. 62 blos dei C. 12) Ber Jan 6. 15) Unter dem Scheine, Salbendücksen (pyxidis aromata für pyxides aromatum, was der Reim nicht gestattet) auf die Burg zu tragen, nahm ste auch Gesähe voll Pulver mit, woran die Belagerten wohl Mangel hatten. 15) Et C. 11) Nach Febr. 24. 16) Pleni C S; s. zu W. 42. 19) B. 70 bei C vor 68.

Ut vellent sequi vestigia pedum inimici Et esse muniti finem et facere liti. 1)

- Cum clipeis scalis foveis 2) cathisque balistis
  Ascenderunt in altum et sic venerunt ad murum.
  Schechtinger 3) contempsit, infernalem ignem eis misit
  Et tunc clamavit simul et notificauit, 4)
  Misit ad comitem, ut eis mitteret opem.
- Non possum preesse, 5) aquila 6) velit 7) nobiscum esse, Hohenzolr in castro tunc devorat 8) nos suo rostro. Ottinger rescripsit adjutoribus et suis dixit:

  Nos debetis scire, non volo ad castrum venire, 9) Sic facite, optimum castrum sit vobis commissum,
- Dico vobis vere, auxilium non possum haberc.'
   In festo Nerei <sup>10</sup>) venerunt nuntii magni
   Missi a dominis a partibus et diversis
   A Ludwico domino duce <sup>11</sup>) Reni et palentino
   Domino de Lütringen, margravio <sup>12</sup>) secum de Baden
- Et rogaverunt capitaneos <sup>13</sup>) et petierunt,
   Ut castrum reciperent in gratiam <sup>14</sup>) et servos haberent,
   Cujus capella in honore sit <sup>15</sup>) dedicata
   Michahelis archangeli et signiferi Christi.
   Et tunc dixerunt capitanei <sup>16</sup>) et responderunt:
- Auctoritas nostra non tenet hec nec habet <sup>17</sup>) illa,
   Sed intimabimus civitatibus et respondenus:
   In die quarta sit vobis responsio data<sup>(18)</sup>
   In die secunda <sup>19</sup>) post meridiem hora quarta
   Hoc concesserunt civitates et receperunt
- Castrum cum servis triginta et omnibus bonis, Que erant in castro sine dolo tempore isto. Sic miseri illi repente erant parati,

<sup>1)</sup> Die Berse 71—74 sehlen bei C. 2) Voveis C S. 3) Flethinger S. 4) Statt ber Berse 77. 78 hat C blos Et tune Schlechtinger et notificavit. 5) Besser prodesse. 6) Die Reichssädte (weil sie meist den Abler im Wappen sührten). 7) Vellet C. 8) Tune d. i. sonst Castro revocat suo C. 9) Ulterius venire S. 16) Mai 12. 11) Dux C S. 12) Margravii et C, margräsii S. 13) Captantes C, wie B. 94 captanci, des Rhythmus wegen. 14) Gratia S. 13) Sint C S. 16) Captanei C. 17) Habet — tenet S. 18) Nota C. 19) Mai 14.

Castrum descenderunt tristes 1) se ipsos dederunt
In eorum gratiam invocabant et benedictam, 2)
105 Ut eis succurreret in manu et ejus haberet. 3)
Sic Öttingers 4) servi in Ulmam erant deducti
Et omnia bona in castro que erant 5) inventa.
Hohenzolr corona fuit super omnia castra
In nostra provincia et in Almania 6) tota,
110 Ut in monte patet in multis et cordibus latet.
Sic corona ista Urbani 7) erat destructa.

Qui me dictavit simul et metrificavit Conradus de Rutlingen Winziecher, sic Illius anima capiat celestia regna. <sup>8</sup>) Anno 1423. <sup>9</sup>)

<sup>1)</sup> Triste et C. 2) Die Jungfran Maria. 3 Jus haberent C, besset se eins haberet. 4) Oettinger C. 5) Fuerunt C. 6) Alimania C. 7) Mai 25. 8) Die Berse 112 bis 114 blos bei C. 9) Dieser Schluß blos bei S.

#### Meuentdeckte Urkunde

bee

Grafen Ulrich von Burttemberg mit bem Daumen.

Bon Dberftubienrath v. Stalin.

Folgende Urkunde des Grafen Ulrich von Burttemberg mit dem Daumen vom Jahr 1247, wonach das Nonnenklofter Kircheberg damals Beinberge bei Canftatt besessen hat, durfte Beachtung verdienen, weil sie die früheste bis jest bekannte ift, welche genannter Graf für sich, ohne den Grafen Cberhard (seinen vermuthlichen Bruder), ausstellte. Der Ausstellungsort ift Brie (Brei), die jetige Neckarvorstadt in Canstatt.

Vniuersis presentem paginam inspecturis Nobilis uir Vol. comes de Wirtemberch salutem et veritatis testimonium || acceptare. Notum sit omnibus quod Reinhardus et Albertus milites de Brie cum sorore sua Berhta dilectis in Christo II priorisse et conventui sororum ordinis sancti Augustini in Kilperch bona sua in Velberch quibus a nobis infeodati fuerant, Il videlicet tria iugera vinearum et amplius quantum in ipsis fuerat contulerunt. Nos autem inspecta paupertate et de - || uotione earundem sororum ob remedium parentum nostrorum et salutem nostram, libertatem et proprietatem eorundem bonorum, || que apud nos residere tunc temporis videbatur, eidem ecclesie in Kilperch contulimus libere et absolute in perpetuum | possidenda. In cuius rei testimonium presentem cedulam sigillo nostro fecimus conmuniri. Actum apud Brie anno || domini MCCXLVII. presentibus . . de Blankenstein Reinhardo et Alberto de Brie . . dicto Gruwelich militibus.

Das Siegel (gang gerbrockelt) hangt.

# Neber die ältesten und neuesten Weinmostwägungen in Württemberg.

Bon Professor Bolg in Stuttgart.

Die Bürttembergifchen Sahrbucher geben feit einer Reihe von Sabren jabrliche, auf amtliche Tabellen gegrundete Berichte über bas Ergebniß ber Beinlefe, mobei Die Menge bes Beinertrags jo: mobl bes gangen Landes, als auch ber einzelnen Beinbaudiftrifte berechnet, ber Erlos im Gangen und in ben einzelnen Bein: gegenden, fowie die erzielten bochften, mittleren und niedrigften Breife angegeben werben. Db nun gleich nicht felten auch über Die Gute bes Beins Radrichten gegeben wurden, fo fehlte bisber boch bie genaue Angabe ber Ergebniffe nach ber Beinwage, b. b. Die Berechnung bes fpecififchen Gewichts bes Beinmoftes im fugen, ungegohrenen Buftande, wodurch am ficherften und einfachften\*) Die relative Gute, bas Berbaltnif ber Beine gu einander in berfchiebenen Wegenden und von verschiebenen Jahrgangen beurtheilt werben fann, ba bie Menge bes im fußen Dofte enthaltenen Buderftoffes auf die fpater burch die Gabrung aus demfelben erzeugte Menge bes Beingeiftes und alfo auf Die Gute bes Beins foliegen läßt.

Um biefe Lude auszufullen, sammelte ber Verfasser, ber im II. Befte bes vorigen Jahrgangs eine Geschichte bes Beinbaus in Burttemberg, von ben ältesten bis auf bie neuesten Zeiten, gegeben hat, bie alteren und neueren bekannten Bagungen.

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme ber Brufung auf chemischem Bege.

<sup>\*\*)</sup> Runftig wird bei Befanntmachung ber jahrlichen Ergebniffe bee

Buvorberft glaubt berfelbe, Einiges über bie verschiedenen Beinwagen und über bas Geschichtliche ber Beinmostmägungen in Burttemberg vorausschiden zu muffen.

Die Beinwagen, welche zu benjenigen physitalifchen Inftrumenten gehören, welche man Araometer, Fluffigfeits-Schwermeffer nennt, find hohle metallene Rorper, welche, in reinem beftillirtem Baffer, b. b. in foldem, in welchem feine auflöslichen Theile anderer Substangen in aufgelostem Buftanbe fich befinden, bis zu einer bestimmten Tiefe eingefenft, fcwimmen. In einer Fluffigfeit, welche leichter als bas Baffer ift, wird naturlich eine Beinmage tiefer einfinten, als im Baffer, in einer folchen aber welche schwerer als bas Baffer ift, wird biefelbe weniger tief ein= finten. Es ift nämlich ein Gat in ber Raturlebre, bag, wenn ein Rorper in einer Fluffigfeit ich wimmt, Die von ibm aus ber Stelle gedrängte Fluffigfeit gerade fo viel wiegt, ale er felbft. Da alfo bie Beinwage, welche 1000 Gewichtseinheiten wiegt, im Baffer bis zu bem Strich am Galfe einfinft , fo folgt baraus, bag eine Baffermenge, welche fo viel Raum einnimmt, ale bie Beinmage bis an ben Strich bin, auch 1000 Gewichtseinheiten wiegt. Und muß man nun beim Doft z. B. 80 Gewichtseinheiten aufle= gen, bamit bie Bage bier auch bis zum Strich einfinft, fo folgt meiter, bag ber aus ber Stelle gebrangte Moft fo viel als bie Bage fammit ben aufgelegten Gewichten, b. b. 1080 Ginbeiten wiegt. Man bat fomit bas Gewicht vom Baffer = 1000 und bas Bewicht einer gleich großen Mostmenge = 1080, jo baß fich alfo bei gleichen Mengen Die Gewichte von Baffer und Doft wie 1000 gu 1080 verhalten, ober ber Doft ift 1080 mal fcmverer ale bas Baffer. Die im Baffer auflöslichen Rorper, alfo auch ber Bucker, vermehren nun bas fpecififche Gewicht beffelben, ohne feine Denge (bem Raume nach) mertlich zu vermehren. Je zuderreicher, fuger bemnach ein Beinmoft ift, befto fpecififch fchwerer wird er febn, befto meniger tief wird die Bage einfinten. Um nun den verhalt= nigmäßigen Gehalt an Buder im Vergleich gegen bas Gewicht bes

Weinbaus in den Burttembergischen Jahrbuchern immer auch eine Uebersicht der Resultate der jahrlichen Weinmostwagungen gegeben werden.

reinen Baffere, genau in Bablen zu finden, bat bie genau gearbeitete Beinmoftmage biejenige Ginrichtung, vermoge welcher bas Inftrument bis zu einem beftimmten Bunft am Stiel im reinen, bestillirten Baffer einfinft. Ferner find fleine Gewichtchen beftimmt, welche bei einer fcmereren Fluffigfeit als bas Baffer, alfo bei bem Bein und Dbftmoft, auf ben Stiel bes Inftrumentes gugelegt werben muffen, bis baffelbe im Dofte gleichfalls zur O einfintt. Der Beinmoft wird nun um fo viel fchwerer fein, als lette: res, als man Gewichtstheile zulegen mußte. Gefett, man mußte bei einem Beinmofte 50, bei einem andern Dofte 70, bei einem britten 90 folder Gewichtstheile gulegen, um Die Bage bis gur 0 einfinfen zu laffen, fo verhalt fich (Das Gewicht Des reinen Baffere, wie gewöhnlich geschieht, zu 1000 Gewichtstheilen angenommen) Das fpecififche Gewicht Diefer Dofte zu bem bes reinen Baffers, von Nro. 1 wie 1050 zu 1000, von Nro. 2 wie 1070 zu 1000, von Dro. 3 wie 1090 gu 1000, und man fagt gewöhnlich: ber Most Mro. 2 ift um 20 Grad beffer ale ber Mro. 1 2c., statt eigentlich zu fagen : bas fpecififche Gewicht bes Doftes Dro. 1 ift 1050, bas von Mro. 2 ift 1070, b. h. fie find um 50 und 70 Grad ober Gewichtstheile fcmerer als bas Baffer. Diefes Uebergewicht gibt ihm nun hauptfächlich ber Budergehalt.

Bon biefer Ginrichtung find Die fruberen Baumann'ichen und jest Die Ringelbach'ichen Beinmoftwagen, welche eben begwegen die Dofte nach ihrem Gehalte an Buder, alfo nach ihrer Gute, ziemlich genau zu vergleichen möglich machen. nämlichen Ginrichtung find auch bie alten, von ihrem erften Berfertiger, dem berühmten Mechaniter Bfarrer Sahn in Echterbingen, fogenannten Sabn'ichen Beinmoftwagen, nur bag fie eine geringe Abanderung haben, wodurch fie fich in Etwas von ber Ringelbach'ichen unterscheiben. Diefer Unterschied besteht barin, bag bie Sahn'ichen Bagen feine Stala fur ben alten Bein haben, fondern überhaupt nur ein rundes Stängchen mit einer einzigen Marte. Um nun mit biefer Bage auch alte Beine magen gu fonnen, mußte Sahn Diefelbe um 10 Grabe leichter (1000 -10 = 990 0) machen, folglich mußten 10 Grabe aufgelegt merben, um bas Gewicht bes Baffers zu erreichen. Je weniger Gewicht man nun auflegen mußte, um bas Bafferzeichen zu erreichen, befto

leichter, bas heißt (als alter Bein), besto geistreicher, beffer mar ber Bein. So waren alfo 10 ? \_\_\_\_ 0, b. h. Baffer, no chi benfalle bad

The side of 90 = 1 the transit field and one of members of 100 the transitions of 100 = 2 the transitions of 100 = 3 the transitions of 100 = 4 the transitions of 100 = 5 the transitions of 100 = 6 the transiti

beim neuen Bein, ber natürlich nicht, wie der alte Bein, leichter als das Basser ift, sondern schwerer, war die Bage um 10 Grade ju leicht, und daher mußte man 10 Grade von der Rechnung abziehen; ein Bein, der auf der Jahn'schen Bage 80° wog, war in der That nur 70° schwerer als das Basser, und deßhalb mußten bei der Bägung des Mostes 10 Grade (Theile) von den zugelegten Gewichten abgezogen werden, wenn man das Berhältniß des spezissschen Gewichtes verschiedener Moste sinden und also einen reinen, sichschen Maßtab für Vergleichung verschiedener Moste in hinsicht ihres Gehalts an Zucker erhalten wollte. Dieser Unbequemlichkeit wegen sind die Hahn'schen Bagen selten mehr im Gebrauch. Desinnechanikus Kinzelbach hat noch eine zweite Art Beinmostwagen von noch bequemerer Einrichtung gesertigt, bei welcher keine

<sup>\*)</sup> Auch ber verftorbene Universitats: Mechanifus Bugens geiger in Tubingen versertigte Weinwagen, mit welchen man Weins und Obstmoft und Brauntwein abwägen fonnte. Man mußte 150 Gewichtstheile (Grane) fur das Baffer auflegen und dann von bet Summe abziehen, um das specifische Gewicht des Moftes zu erhalten.

Bewichte zugelegt werben burfen, fonbern bas fpecififche Bewicht bes Doftes fich an ber auf bem Robrchen bes Inftruments angebrachten Stala felbft bemerflich macht burch bie Bahl, welche an bem Bunfte ftebt, bis zu welchem bas Inftrument im Dofte ein: fintt. Uebrigens läßt fich biefe lettere Bage blog zur Abmagung bes fußen (neuen) Beins gebrauchen, mabrend bie oben ermabnte (erftere) Kinzelbach'iche und Baumann'iche Beinwage zugleich für bie Bestimmung bes fpecififchen Gewichtes bes gegobrenen alten Beine angewendet werden fann, und zwar nicht wie bie alte Sabn'iche burch Auflegung bon Gewichten, fonbern burch ben Grad, welcher fich burch bie Bahl an ber Stala am Stiele angibt, bis zu welcher bas Inftrument im Beine einfinft. Ift bas Inftrument g. B. bis zu ber Babl 6 eingefunten, fo ift bas fpecififche Gewicht bes Beines nicht 1000 + (mehr) 6, fondern 1000 meniger 6, oder 994/1000 bom Gewicht bes Baffers, b. h. fein Gewicht verbalt fich zu bem bes Baffers wie 994 zu 1000. Sinft bie Bage bis zu ber Bahl 9 ein, fo ift bas Gewicht bes Beine 1000 meniger 9 oder 991/1000 vom Gewicht bes Baffere, b. h. fein Gewicht berbalt fid, zu bem bes Waffers wie 991 gu 1000, und ber lettere Bein ift auf ber Bage zwar um 3 Grabe leichter als ber erftere, in ber That aber beffer als ber erftere, weil bie Bute bes alten Beine fid, nad, bem Gehalt an Beingeift richtet, und bemnach ber Bein beffer ift, je weniger er wiegt. ")

| Gin noch fußer Beinmoft, welcher im Berbft<br>240 Gran tragt, gibt nach ber Gahrung |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| einen Wein von                                                                      | 140 Gr.          |
| 230 Gran einen Bein von                                                             | 141-142 "        |
| 225                                                                                 | 142-143 "        |
| 220                                                                                 | 144-145 "        |
| 210                                                                                 | 146-147 "        |
| Der alte Bein, welchen man prufen will                                              | , muß meniaftens |
| 1-11/2 Jahre alt fenn.                                                              | ,                |
| Der allerbeste Landwein tragt                                                       | 140-143 Gr.      |
| fehr gute Weine tragen                                                              | 144-145 "        |
| mittlere Gattung                                                                    | 146-147 "        |
| geringste Gattung                                                                   | 148-149 "        |
| Auf biefen Bagen fonnen übrigens nur unfere                                         |                  |

Die Beinverbefferungs-Gefellschaft hat wegen größerer Genauigkeit diejenige Kinzelbach'sche Beinwage, 2) bei welcher beim Bagen füßer Beine Gewichtstheile zugelegt werden, empfohlen, und diese sollte jest auch allgemein im Gebrauch sehn, da ste sich durch ihre größere Genauigkeit empfiehlt.

Die alteften befannten Beinmoftmagungen in Burttembera murben bor balb 100 Jahren, im Jahre 1754, von bem bamaligen murttembergifchen Leibmedicus Reug unternommen und bie Refultate biefer Bagungen, Die bis zum Jahre 1772 fortgefest murben, in einer Inauguralbiffertation mitgetheilt, welche ber Gobn bes Dbigen, Johann Jojeph Reuß, fpater Bergoglich Burttem= bergifcher Sofmedicus und Stadt-Phyficus in Stuttgart, im Jahre 1773 pro gradu Doctoris medicinæ fchrieb. Der Titel biefer fehr ichatbaren Arbeit ift: Musta et vina neccarina, examine potissinum hydrostatico explorata. J. J. Reuss, Phys. ord. Stuttgardtiæ præside C. F. Jæger 1773. Die Abhandlung enthalt bie Bagungen bes Beinmoftes in ber Begend von Stuttgart; fle gingen von dem richtigen Grundfate aus, bag bie Gute eines Beines bauptfächlich von ber gludlichen Difchung weniger gleichzeitig reifenber, eblen Rebforten abbange, \*\* und baber ber Saft ber einzelnen Traubenforten zu magen fen.

Landweine gewogen werben, nicht aber bie ausländischen ftarten und füßen Weine, ba biese ihrer öligten und sußen Bestandtheile wegen ein gang anderes Gewicht angeben. Co wiegt z. B. im Durchschnitt

| Frontiguac       | • | • | • | • | • | • | 1008 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| weißer Frangmein |   |   |   |   |   |   | 1020 |
| Malaga           |   |   |   |   | • | • | 1015 |
| rother Rapwein   |   |   |   |   |   |   | 1018 |
| weißer Rapwein   |   |   |   |   |   |   | 1030 |
| Pontac           |   |   |   |   |   |   | 993  |
| Champagner .     |   |   |   |   |   |   | 962  |
| Dosler           |   |   |   |   |   |   | 916  |
| Mheinmein        |   |   |   |   |   |   | 999  |

<sup>&</sup>quot;) Rach einem Auffage in ber Schwäbischen Chronif, 1832, p. 1015.

<sup>\*\*)</sup> Burttemb. Jahrb. 1850. II. p. 96.

Die von Dr. Reuß im Jahre 1754 unterfuchten 10 Traubenarten gaben folgendes nach bem fpecififchen Gewicht reducirtes Resultat.

| Tranbenforten. | Mittl.     | 6     | pecififdes         | Gewicht  | Grabbezeichnung. |        |       |
|----------------|------------|-------|--------------------|----------|------------------|--------|-------|
| .1             | fpec. Gem. | guter | mittlerer<br>Lage. | folecter | gering           | mittl. | gut.  |
| Traminer       | 1099       | 1105  | 1099               | 1094     |                  | 171/4  | 181/2 |
| Beltliner      | 1088       | 1199  | 1088               | 1077     | 142/3            |        | 16    |
| Rlevner        | 1086       | 1094  | 1088               | 1077     | 14               | 16     | 17    |
| Gilvaner       | 1082       | 1088  | 1083               | 1077     | 143/4            | 151/4  | 16    |
| Burgunder      | 1081       | 1094  | 1077               | 1072     | 131/2            | 14     |       |
| Gutebel        | 1082       | 1094  | 1077               | 1074     | 13               | 14     |       |
| Rulander       | 1077       | 1083  | 1077               | 1074     | 131/2            | 14     | 15    |
| Mustateller    | 1073       | 1088  | 1077               | 1055     | 131/4            | 14     | 16    |
| Trollinger     | 1072       | 1083  | 1073               | 1061     | 111/2            | 13     | 15    |
| Elbing         | 1066       | 1077  | 1066               | 1055     | 101/4            | 12     |       |

Bon bem jungern Dr. Reuß find biese Bägungen bis jum Jahre 1788 fortgesetzt und in einer Beilage zur Schwäbischen Chronik vom Jahre 1789 (p. 125 ff.) nebst andern interessanten historischen Rotizen über den Beinbau veröffentlicht worden, nur daß jett keine einzelnen Traubensorten mehr gewogen wurden, sondern der zur Untersuchung bestimmte Wost aus Beinbergen in guter, mittlerer und geringerer Lage, b. h. beste Beinberge, mittleres Feld, niederes Feld unterschieden wurde. Von 1789 bis 1800 ift eine Lücke in den Beobachtungen; erst im Jahre 1801 beginnt eine zweite Reihe von Beinwägungen von Gerrn Leibmedicus Dr. A. Christian von Reuß zu Stuttgart und Gerrn Stadtschreiber Günzler zu Marbach und geht bis zum Jahre 1825.

Im folgenden Jahre (1826) wurden die Untersuchungen über Moft und Beintraubenarten der Gegenstand einer zweiten Inaugural-Differtation, indem der Medicinw Studiosus Friedrich Röhler, fpater Oberamtsarzt in Münsingen, zur Erlangung der Doctorwürde den füßen Traubensaft einer neuen Untersuchung unterwarf, wobei er zugleich die früheren Notigen sammelte.

Da von bieser interessanten, für Burttembergs Beinbau so lehrreichen Abhandlung nur wenige Exemplare gedruckt wurden, und sie, als Differtation, nicht in den Buchhandel fam, so wurde ste im Correspondenzblatt d. w. l. B. (Jahrgang 1826 p. 228 ff.) zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Ein Jahr nachher schrieb ber Med. Stud. 3. Berg ebenfalls eine Inaugural=Dissertation: Untersuchungen über Obst= und Beintraubenarten; in welcher die Köhler'schen Beobachtungen fort= gesetzt wurden. Auch diese Arbeit enthält viel Lehrreiches und kam im Jahre 1827 durch Biederabdruck (Stuttgart bei Löfflund und Sohn) in den Buchhandel.

3m Correspondenzblatt b. m. l. B. theilte im 3. 1830 ber um bie Baterlandefunde fo verdiente Profeffor Schubler (auf beffen Beranlaffung und unter beffen Mufpicien auch Die Schriften pon Röhler und Berg geschrieben worden waren) Dachrichten über Die Berbaltniffe bes Beinbaus in Burftemberg vom 3. 1236 bis 1830 und wichtige fich bierauf beziehende Bitterungeerscheinungen mit, benen (Correspondengblatt 19. Band p. 52 ff.) Die gefammelten Beinmoftmagungen angehangt waren. Aber auch biefe Beobach= tungen beichaftigen fich blog mit bem Bagen ber Mofte von gutem, mittlerem und geringem Felbe, obne Die einzelnen Traubenforten einer vergleichenden Untersuchung zu unterwerfen. Erft feit 1827 wurden wieder einzelne Traubenforten gewogen und bie Unterfuchungen bes fugen Beinmoftes in Burttemberg jahrlich im Schmabifden Merfur befannt gemacht, morunter Die Broben mit Bagung bes Saftes ber in ben foniglichen hoffammerlichen Bein= bergen in Untertürfheim in größerer Menge angebauten Trauben= forten burch Genauigfeit fich auszeichnen und baber auch in Diefer Bufammenstellung hauptfächlich berücksichtigt murben.

Je wichtiger ber Beinbau fur ein Land ift, um so forgfältiger muß bei der Bereitung bes Beines zu Werke gegangen werden, und um so mehr Bunktlichkeit erfordert auch das Bagen des Mostes. Beides ift in unserer Zeit in ein neues Stadium getreten; nicht mehr soll der handwerksmäßige Schlendrian die besten Beine verderben lassen, sondern die Bissonschaft beleuchtet den chemischen Gährungsproces des Beins auf jeder Stuse seiner Entwicklung, und eben deswegen ist auch die Prüfung desselben fortgeschritten. Es ist nicht genug, den Araometer zu jeder Tageszeit in jede Butte\*)

Denn Traubensorten zur Untersuchung burch bie Weinwage gerbrudt werben, so sollten fie an einem fühlen Orte über Racht ftehen und erft ben andern Morgen bas Belle abgegoffen und

zu tauchen und an der Stala die Grade zu lesen, um darnach ben Bein zu taxiren; man muß immer auch auf die Temperatur der Tageszeit und die des zu wägenden Mostes, \*) sowie auf die Betandtheile, die außer dem Zuckerstoff noch im Moste enthalten sind, Rücksicht nehmen.

Lettere find nach ben neuesten und genauesten chemischen Unterfuchungen folgende: \*\*)

| 141411101111111            |                     | ,                 |                   |                  |                      |               |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 1000 Gewichtsthe enthalten | ile Rlevn<br>unreif | ertrauben<br>reif | Rigling<br>unreif | strauben<br>reif | Trollinger<br>unreif | Tranben reif. |
| Beinfteinfaure             | 1,385               | 2,640             | 3,141             | 4,397            | 1,739                | 2,137         |
| Traubenfaure               | Spi                 | uren              | 0,546             | 0,078            | 0,562                | 0,403         |
| Citronenfaure              | Spuren              | 0,012             |                   | Spur             | en.                  |               |
| Apfelfaure                 | 4,301               | 2,975             | 3,409             | 2,465            | 2,835                | 1,893         |
| Gummi u. Dert              | rin 6,793           | 4,132             | 5,131             | 4,963            | 7,964                | 6,581         |
| Buder                      | 106,370             | 152,176           | 100,317           | 140,720          | 102,700              | 126,675       |
| Rleber u. Gimeif           | 10,558              |                   | 14,300            | 15,300           | 19,167               | 18,375        |
| Gerbftoff                  | 0,964               |                   | Spuren            |                  | 0,143                | 0,158         |
| Phosphorfaure              | 0,385               | 9,506             | 0,190             | 0,214            | 0,154                | 0,164         |
| Schwefelfaure              | 0,034               | 0,031             | 0,025             | 0,036            | 0,029                | 0,273         |
| Salgfaure                  | 0,027               |                   | 0,037             | 0,029            | 0,038                | 0,295         |
| Rali                       | 1,348               | 1,035             | 0,008             | 0,964            |                      | 1,004         |
| Matron                     | 0,561               | 0,401             | 2,174             | 2,369            | -                    | 0,379         |
| Ralf                       | 0,439               | 0,343             | 0,846             | 1,799            | _                    | 0,431         |
| Magnefia                   | 0,014               | 0,018             | 1,003             | 0,925            |                      | 0,076         |
| Thonerbe                   | 0,003               | 0,005             | 0,210             | 0,225            | -                    | 0,006         |
| Gifenornd                  | 0,006               | 0,007             | 0,609             | 0,630            |                      | 0,009         |
| Riefelerbe                 | 0,403               | 0,600             | 0,854             | 0,736            | 2,978                | 0,732         |
| Waffer                     | 868,107             | 845,104           | 845,739           | 784,151          | 861,691              | 845,973       |
|                            | 000,000             | 000,000           | 1000,000          | 1000,000         | 1000,000             | 1000,000      |
| Farbstoff                  | 7-                  | 0,015             | _                 | _                | _                    | _             |

gewogen werben. Bei allen Bersuchen hat man zu beobachten, baß die Wage, und besonders bas Stänglein, von allem Schmute rein erhalten wird, weil sonft die Reibung an demselben ungleiche Resultate hervorbringt; auch muß man nachsehen, ob sich unten an der Rugel feine Luftbläschen angeseth haben, weil ein einziges berselben die Wage merklich leichter macht; in diesem Falle muß man sie herausnehmen und von Neuem einsenten.

<sup>\*)</sup> Die Temperatur des Mostes follte nie hoher als 121/2-130 R. fenn. \*\*) Englerth, beutscher Beinbau und Beinhandel. Burgburg 1849, p. 102.

Also enthält ber Wost nicht bloß Zucker, sondern auch andere Stoffe, und nicht bloß einer dieser Stoffe, sondern ihre Gesammtsmenge machen den Wost schwerer, und diese Gesammtmenge wird auch von der Beinwage angezeigt; es wäre also unrichtig, wenn wir aus den Angaben derselben bloß den absoluten Zuckerzehalt bes Wostes entnehmen wollten. Nicht einmal den relativen Zuckerzehalt gibt sie genau an, weil die Wenge des Zuckers in schlechteren Jahrgängen geringer ist, die Wenge der fremden Stoffe aber verzhältnismäßig zunimmt und ein höheres Gewicht bewirkt, von dem man dann glauben könnte, es komme bloß vom Zuckerzehalt her. Daher kommt es, daß zwischen manchem Wost von 1842 und 1847 ein geringer Unterschied auf der Bage war, ja daß der Wost von 1847 schwerer schien, als der von 1842, ohne daß des wegen Zemand wird behaupten können, der Wost von 1847 habe mehr Zucker enthalten, als der von 1842.

Da aber der Werth des Weines doch hauptsächlich durch die Menge des Zuckers bedingt ift, so sollten wiederholt und an versichtedenen Orten direkte Zuckerbestimmungen des Mostes veranstaltet werden. Freilich haben wir kein so einfaches Instrument biezu, wie die Weinwage, welches so wenig kostspielig ist und das Jedermann handhaben kann; doch gibt es auch Mittel, eine solche unmittelbare Zuckerprobe in kurzer Zeit auszusühren.

In Ermangelung einer Reihe von unmittelbaren Zuckerbestimmungen auf chemischem Bege seh es bem Versaffer erlaubt, aus bem neuesten Berkchen bes berühmten Denologen Freiherrn L. von Babo: Die Erzeugung und Behanblung bes Traubenmeins nach ben neueren Erfahrungen (Frankfurt 1851) bie betreffenden Stellen und Tabellen anzuführen.

"Es ift fehr angenehm," fagt Babo (S. 76), "ichon aus bent jugen Mofte die zu erwartende Beinqualität zu erkennen, oft auch nur, um sich in der Leitung der Gährung hiernach richten zu können. Da diese hauptsächlich auf der Menge des vorhandenen Zuderst offes, der Säure und des Klebers beruht, so wollen wir die einsachsten Methoden, diese zu erforschen, hier angeben.

Nach mehrjährigen Bägungen war ber durchfchnittliche Buder= gehalt aus Beinbergen mittlerer Lage in Beinheimer Marfung:

Bürtt. Jahrb. 1851. 18 Beft.

| 3m Jahr: bei | weißen | Trauben | : Grabe:     | bie Qualitat: |
|--------------|--------|---------|--------------|---------------|
| 1834         | **     | **      | 90           | verzüglich    |
| 4000         | ,,     | **      | 86           | gut           |
| 1836         | **     |         | 77           | gut           |
| 1837 HH OT   | **     | ,,      | 58           | gering        |
| 1838         | "      | ,,      | 73           | mittelmäßig   |
| 1839         | "      | **      | 79           | "             |
| 1840         | ;      | **      | 70           | ,,            |
| 1841         | **     | "       | 66           | gering        |
| 1842         | ,,     | **      | 88           | febr gut      |
| 1843         | **     |         | icht gewogen | febr gering   |
| 1844         | ,,     | "       | 58           | gering        |
| 1845         | "      |         | 63           | wenig beffer  |

Diese Tabelle zeigt, daß man nach dem Zudergehalt wohl mit einiger Sicherheit auf die kunftige Qualität des Beins schließen kann, daß die ses Kennzeichen jedoch, wie schon oben bemerkt wurde, nicht ganz sicher ift, indem die mehr oder minder consistentere Säure zur Qualität des Beins das Ihrige ebenfalls beiträgt. So war der Bein von 1844 doch etwas bester als der von 1837, dieß rührt jedoch daher, daß er weniger Säure enthielt, welche durch größere Bässerigkeit des Wostes mehr verdunnt war. Das Verhältniß der Säure zum Zuder ist daher stets mit zu berücksichtigen. Auf der Weinwage verursacht übrigens der Säuregehalt nur eine ganz geringe Differenz, so daß er durch dieselbe nicht zu erforschen ist.

Der Gehalt an Saure gibt sich gewöhnlich bem Geschmade beutlicher als jener an Zuckerstoff zu erkennen, weil er nur durch eine große Menge des letztern gedeckt werden kann. Die Saure nach Brocenten zu bestimmen, ist aber weit schwieriger, und wo est geschehen kann, läßt man diese Bestimmung am besten in der Apotheke vornehmen. Das einsachste Versahren ist solgendes:

Der Most wird abgekocht, filtrirt und gewogen. Man setzt einer gegebenen Menge so lange eine ganz reine, klare Lösung von effig- saurem Blei zu, bis keine Trubung mehr erfolgt.

Der Niederschlag besteht aus apfels, citronens und traubensfaurem Blei, mahrend bie freigewordene Essignure, wenn davon etwas zu sinden, mit dem unzersetten Bleizuder in der Flussigeit aufgelöst bleibt. Er wird nun auf einem genau getrockneten und abgewogenen Filter abgeseiht, mit destillirtem Baffer mehrere

Male ausgewaschen (um alles effigsaure Blei zu trennen), bann auf bem Filter bei mäßiger Site (am besten auf flebendem Baffer) getrodnet.

Alles wird nun gewogen und bas Gewicht bes Filters abgezogen. Bon bem erhaltenen Gewicht ift ungefahr ein Drittheil auf ben Gehalt an Sauren zu rechnen.

Eine Folge von Sauremeffungen ware fehr intereffant. Rach Brofeffor Glubet fand fich in Unter-Steiermart Sauregehalt bes Mofis von verschiedenen Traubenforten in folgender Art:

| Rother Traminer         | 0,25 Proc. | Rulanber        | 0,62 Broc. |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| Rother und Rrachgutebel | 0,37 "     | Ortlieber       | 0,62 "     |
| Schwarzer Rlevner .     | 0,50 "     | Rifling         | 0,62 ,,    |
| Rother Beltliner        | 0,50 "     | Orleans         | 0,75 "     |
| Walfdrifling            | 0,62 "     | Beifer Beinifch | 1,00       |
| Gruner Eplvaner         |            |                 | •          |

Hier stellt sich bie Durchschnittszahl auf 0,58, so baß 1/2 Proecent Saure als Normalquantität mit ziemlicher Sicherheit anges nommen werden burfte.

Um ben Gehalt ber einzelnen Mostarten an freier Saure auf chemischem Bege zu sinden, wandte Brosessor Schübler in Tübinsen 1826 eine Natronauslösung (bestehend aus zwei Theilen destillirten Bassers, in welchem ein Theil krystallistres, nicht an der Luft zerfallenes, bassch-kohlensaures Natron ausgelöst war) an. Je zu 1000 Gr. von jeder Mostart wurde eine gleich starke Auslösung von kohlensaurem Natrum tropsenweis zugesetzt, bis die freie Saure des Beins gesättigt war. Der Sättigungspunkt wurde durch Lacknusdpapier bestimmt, wobei die Flüssigseitzselbst etwas erwärmt wurde, um die frei gewordene Kohlensaure zu verstüchtigen. Die zur Sättigung anzuwendende Jahl der Tropsen gab dadurch einen Maßstab für die in dem Most enthaltene Säure, welche auch im süssesten Beinmost in unserem Klima enthalten ist. Die unterzuchten Traubensorten gaben solgende Resultate:

| Traubenarten<br>vom Schloßberg aus<br>günfliger Lage | Farbe ber<br>Trauben | fpec. Gewicht | Bur Sättigung nöthige<br>Ratronauflösung |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Rlevner                                              | fcmarzblau           | 1099          | 40 Tropfen                               |
| Beltliner                                            | roth                 | 1086          | 30 "                                     |
| Affenthaler                                          | schwarzblau          | 1082          | 50 "                                     |
|                                                      |                      |               | 10 *                                     |

| Traubenarten Farbe ber<br>n Schlopberg aus Trauben<br>gunfliger Lage |                                                | Bur Sattigung nöthige<br>Ratronauflösung                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| weißgelb                                                             | 1083                                           | 30 Tropfen                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                      | 1079                                           | 20 "                                                                                                                                                               |  |  |
| roth                                                                 | 1078                                           | 36 "                                                                                                                                                               |  |  |
| weißgelb                                                             | 1077                                           | 35 "                                                                                                                                                               |  |  |
| fdwarzblau                                                           | 1075                                           | 50 "                                                                                                                                                               |  |  |
| roth                                                                 | 1073                                           | 48 "                                                                                                                                                               |  |  |
| weiß                                                                 | 1063                                           | 24 "                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                      | Trauben weißgelb roth weißgelb fcwarzblau roth | Trauben         weißgelb       1083         —       1079         roth       1078         weißgelb       1077         fdwarzblau       1075         roth       1073 |  |  |

Brofeffor Fehling in Stuttgart unterfuchte bie Beinmofte von

| 184 | 8 und 1849 nach Zucker= und S                  | äure     | gehal     | t und               | fand               | folg     | ende |
|-----|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------|----------|------|
| Erg | ebnisse: *)                                    |          | 1848      | 3                   |                    | 1849     |      |
|     | *                                              | Beinwage | 3udergebe | Sauregehe<br>in 100 | Grabe ber Weinwage | Budergeb | 82   |
| 1)  | Rother Moft, gemischt, Safenberg bei Stuttgart |          | ift       | U 31                |                    | aft      | ılt  |
| 2)  | Weißer                                         | 290      | 12,0      | 0,00                |                    | 12,5     | •    |
|     | Reiner Riflingmoft vom Both:                   |          |           |                     | 030                | 14,6     | 1,10 |
| -/  | nanger Berg bei Stuttgart .                    |          | 16.8      | 0.41                | 780                | 15,5     | 1 10 |
| 4)  |                                                |          | 12,7      |                     |                    | 13,4     |      |
|     |                                                |          | 17,0      |                     |                    | 13,9     |      |
| 6)  | Trollinger Trauben, Untertürfheim              |          |           |                     |                    | 16,5     |      |
| 7)  | Beltliner Trauben "                            | 850      | 20,4      | 0,27                |                    | 18,5     | •    |
| 8)  | Gruner Splvaner "                              | 850      | 18,4      | 0,20                |                    | 21,3     |      |
| 9)  | Blauer Shlvaner "                              |          | 14,4      |                     |                    | 17,5     |      |
| 10) | Rothurban "                                    | 800      | 19,8      | 0,28                |                    | 18,7     |      |
|     | Shwarzurban "                                  | 940      | 19,6      | 0,33                | 880                | 19,6     | 1,05 |
|     | Rifting "                                      | 910      | 20,4      | 0,27                | 960                | 21,2     | 1,10 |
|     | Rlevnermoft "                                  |          | 20,4      | 0,37                | 910                | 18,8     | 0,90 |
|     | Gemischter Doft von Großheppach                | -        | _         | -                   | 850                | 17,2     | 1,25 |
|     | Gemischter Doft von Rleinheppach               | _        | -         |                     | 890                | 18,2     | 1,28 |
|     | Gemischter Moft von Untertürkeim               | 750      | 16,5      | _                   | 690                | 15,0     | 1,12 |
| 17) | Gemischter Doft von Stetten .                  | 700      | 14,4      | _                   | _                  | -        | _    |
|     | ~ . *                                          |          |           |                     |                    |          |      |

Stellt man die Grabe ber Beinwage in fteigenber Reihe mit bem entsprechenden Budergehalt zusammen, fo erhalt man folgende Refultate:

<sup>\*)</sup> Sohenheimer Wochenbl. 1850 p. 87. Schw. Merk. vom 4. Oct. 1849.

|                   | be ber Buders<br>nwage gehalt - |
|-------------------|---------------------------------|
|                   | 6 19,8                          |
| 62 12,5 75 16,8 8 | 8 19,6                          |
| 62 12,8 75 17,0 8 | 18,2                            |
| 64 13,4 77 17,0 9 | 1 18,8                          |
| 65 13,9 78 15,5   | 1 20,4                          |
| 69 14,7 80 17,5 9 | 3 20,4                          |
| 69 15,0 84 18,5   | 19,6                            |
| 70 14,4 85 17,2 9 | 5 21,3                          |
| 70 14,4 85 18,4   | 96 21,3                         |
| 73 16,5 85 18,7   |                                 |

Aus dieser Tabelle erhellt, daß ber Buckergehalt ber Dichtig= feit des Wostes nicht immer proportional ift.

Der Rlebergehalt läßt fich auf folgende Art annahernb bestimmen:

Man nimmt eine etwas weite Glasröhre, welche an bem einen Ende fest verschloffen wird. Diese wird in 100 Theile getheilt; dann werden etwa 300 Grammen filtrirten flaren Mostes auf ein Drittheil abgedampst. Dieser Most wird mit noch einmal so viel (100 Grammen) fast absolutem Beingeist vermischt, in die Glaszöhre gefüllt und eine Zeitlang (etwa 12 Stunden) stehen gezlassen. Der abgesetzte, aus Schleim und Kleber bestehende Niederschlag kann nach den an der Glasröhre besindlichen Graden angegeben werden. Mit 3 dividirt (da oben 300 Grammen angeznommen sind) zeigt der Rückstand den Brocentgehalt annähernd an.

Aber schon während der Begetations-Beriode der Rebe und ihrer Früchte muffen die Beobachtungen angefangen und die Aufmerkfamkeit auf Regenmenge, Temperatur, Winde, Luftfeuchtigsteit, Elektricität gerichtet werden. Babo bringt hier aus einem in Ueberlingen bei der dortigen Versammlung der Bein= und Obst-producenten gehaltenen Vortrag folgende Säte:

- 1) Es ist flar, daß die während der Begetationsperiode der Rebe gefallene Regenmenge einen Einfluß auf das Bachsthum der Rebe, sowie auf die Qualität des von ihr erzeugten Beines äußern nuß, und zwar einen günstigen bei gehörigem Maße, oder einen ungunstigen, wenn sie zu groß ist, besonders in der Zeit, in welcher die Traube ihre Reife beginnt.
  - 2) Ginen gleichen Ginflug außert bie Barme. Die größte

Menge berfelben zwischen ber Traubenbluthe und Reife corresponbire auch mit ber beffern Qualitat bes bereiteten Beines.

- 3) Ginen gleichen Ginflug muffen auch bie Binde außern, obicon biefer noch naber zu untersuchen fenn burfte.
- 4) Auch die Luftfeuchte fpielt, bei Mangel an Regen, eine bebeutenbe Rolle.
- 5) Da bie Elektricität auf alles Lebende einen fo großen Einfluß außert, fo ift auch fie bei ber vorliegenden Untersuchung zu berucksichtigen.

Hienach ordneten fich bei Babo die verschiedenen beobachteten Jahrgange wie folgt, wobei zu bemerken ift, daß nur auf Temperatur und Regenmenge, da diese die Hauptfaktoren find, Rücksicht genommen wurde.

Claffification ber einzelnen Jahrgänge nach ber Durchschnittszahl bes Mostgewichts mehrerer Beinberge.

| Nr. | Jahrgang | Warme:<br>grab | Regenfall<br>Rubitzoll | Proportio:  | Mostgewicht |
|-----|----------|----------------|------------------------|-------------|-------------|
| 1   | 1846     | 1858           | 575.8                  | 0,30        | 87,3        |
| 2   | 1842     | 1540           | 8108                   | 0,52        | 88.2        |
| 3   | 1839     | 1559           | 1336.8                 | 0.85        | 79          |
| 4   | 1836     | 1521           | 1159,4                 | 0,76        | 77.5        |
| 5   | 1838     | 1414           | 1095,1                 | 0.77        | 73,3        |
| 6   | 1840     | 1418           | 1223 0                 | 0.86        | 70.3        |
|     | 1845     | 1369           | 1643,5                 | 1.20        | 66,8        |
| 8   | 1844     | 1371           | 2162,6                 | 1,57        | 58,7        |
| 9   | 1837     | 1398           | 1890,4                 | 1,35        | 58          |
| 10  | 1841     | 1494           | 1607.5                 | 1,14        | 53,7        |
| 11  | 1843     | wegen Gering   | haltigkeit gar         | nicht gewog | en.         |

Die vorliegende Tabelle zeigt, daß einzelne Jahrgange, der Barme nach, einen weit beffern Bein hatten liefern können, als bie vorstehenden, daß aber der starkere Regenfall die Qualität beeinträchtigte. So hat 1839 19 Barmegrade mehr als 1842, aber der lettere nur 810,8 Kubikzoll Regenfall, während solcher bei 1839 auf 1336,8 steigt.

Endlich gibt Babo S. 210 eine Tabelle, die zwar fur Baben ausgearbeitet ift, die aber bei ben gleichen Bitterungsverhaltniffen und als Muster auch fur Burttemberg der Beachtung werth febn burfte.

Bergleichung bes Moftgewichts mit bem Barmegrad und Regenfall bes Jahrgangs, nach monatlichen Abschnitten.

| 1836   Sunius   Sun   |          |           |                       |        |                |                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| 1836   Sunius   31   496   248,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahrgang | 3         | mifden ber Bluthe unb | grate  | nach Rub. Boll | Mittleres<br>Weoftgewicht | Proportios<br>nalzahl |
| Sulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4000     | Carrier # | bem Bernir            | _      |                |                           | -                     |
| Nugust   31   496   301,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1830     |           | 21                    | 106    | 248.2          | -                         | _                     |
| September   30   339   551,5   58,2   -       112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                       |        |                |                           | -                     |
| Detober   20   217,8   58,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                       |        |                |                           |                       |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                       |        |                |                           | _                     |
| 1837   Junius   19   285,8   412,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | October   |                       |        |                |                           | 0,76                  |
| Sulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           | 112                   | 1548,8 | 1159,4         | 77                        | 0,70                  |
| Sulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1837     | Junius    | _                     |        | 1.0.1          | -                         |                       |
| August       31       516,5       802,8       —         Detober       26       227,6       255,7       —         106       1351,2       1890,4       58       1,         1838       Junius       21       315,2       284,0       —       —         August       31       441,1       416,2       —       —       —       —         August       31       441,1       416,2       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — <td></td> <td>Julius</td> <td>19</td> <td>285,8</td> <td></td> <td></td> <td>_</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Julius    | 19                    | 285,8  |                |                           | _                     |
| September         30         321,3         419,8         —           October         26         227,6         255,7         —           1838         Junius         —         106         1351,2         1890,4         58         1,           1838         Junius         21         315,2         284,0         —         —           Mugust         31         441,1         416,2         —         —         —           October         20         164,1         215,0         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         — <td></td> <td>August</td> <td>31</td> <td>516,5</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | August    | 31                    | 516,5  |                |                           | -                     |
| Detaber   26   227,6   255,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | Geptembe  | r 30                  | 321,3  |                |                           | _                     |
| 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                       | 227,6  | 255,7          |                           |                       |
| 1838   Sunius   Sulius   Sul   |          |           | 106                   | 1351.2 | 1890.4         | 58                        | 1,35                  |
| Sulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1020     | Quaina    | 100                   | 1001/2 |                |                           | -                     |
| Nugust   31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000     |           | 21                    | 315 2  | 284.0          |                           |                       |
| September 30 390,9 179,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                       | 1111   |                |                           |                       |
| Detober   20   164,1   215,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                       |        |                |                           |                       |
| 1839   Junius   2   21,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                       |        |                |                           |                       |
| 1839 Junius 2 21,7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Detobet   | -                     |        |                | 79                        | 0,77                  |
| Sulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                       |        | 1095,1         | 13                        | 0,11                  |
| Sulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1839     | Junius    |                       |        |                | _                         |                       |
| September 30 380,4 416,7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Julius    |                       |        |                |                           |                       |
| September 30 380,4 410,7 182,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | August    | 31                    |        | 337,2          |                           | _                     |
| 1840   Sunius   31   446,7   520,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Septemb   | er 30                 |        |                |                           |                       |
| 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Detober   | /15                   | 181,5  | 182,2          |                           |                       |
| 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           | 109                   | 1545.3 | 1336           | 79                        | 0,85                  |
| Sulius   31   446,7   520,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1910     | Comina    | 100                   |        |                | -                         |                       |
| Nugust 31 487,3 182,4 September 30 381,9 353,9 Detober 20 128,4 170,9  112 1444,3 1233,0 70  1841 Junius 31 439,0 392,5 August 31 460,3 323,5 September 30 414,6 387,6 Detober 20 207,0 504,2  112 1520,9 1607,6 53,7  1842 Junius 8 127,6 — — Julius 31 474,3 322,7 August 31 560,2 158,8 September 30 364,8 318,7 September 30 364,8 318,7 September 30 364,8 318,7 September 18 124,9 110,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1040     | Sulina    | 31                    | 446.7  | 520.8          | _                         |                       |
| September 30 381,9 353,9 — October 20 128,4 170,9 —  112 1444,3 1233,0 70 —  1841 Junius — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Mucuft    |                       |        |                |                           |                       |
| Detablet   20   128,4   170,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                       | 381.9  |                |                           |                       |
| 1841 Junius 31 439,0 392,5 — 31101 31, 460,3 323,5 — 31101 31, 460,3 323,5 — 3110 31, 460,3 323,5 — 3110 31, 460,3 323,5 — 3110 31, 460,3 323,5 — 3110 31, 460,3 323,5 — 3110 31, 460,3 31, 474,6 387,6 — 3112 1520,9 1607,6 53,7 — 3112 1520,9 1607,6 53,7 — 3110 31 474,3 322,7 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 560,2 158,8 — 3110 31 56 |          |           |                       | 128.4  |                | -                         | _                     |
| 1841 Junius — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Dilbott   |                       |        |                | 70                        | 0,86                  |
| Sulius   31   439,0   392,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           | 112                   | 1444,5 | 1233,0         | _                         |                       |
| Nugust   31.   460,3   323,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1841     | Junius    | -                     | 120 0  | 202.5          |                           | _                     |
| September 30 414,6 387,6 — Dctober 20 207,0 504,2 — 112 1520,9 1607,6 53,7 — 3ulius 31 474,3 322,7 — 3uguft 31 560,2 158,8 — September 30 364,8 318,7 — Dctober 18 124,9 110,6 — 30.3 20,7 — 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                       |        |                | _                         |                       |
| Detober   20   207,0   504,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | August    |                       |        | 0.00           |                           |                       |
| 1842 Junius 8 127,6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Septem    |                       |        | W O 4 O        |                           |                       |
| 1842 Junius 8 127,6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | October   | 20                    |        |                |                           | 4.44                  |
| 1842 Junius 8 127,6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           | 112                   | 1520,9 | 1607,6         | 53,7                      | 1,14                  |
| 3ulius 31 474,3 322,7 — 3uguft 31 560,2 158,8 — 3uguft 30 364,8 318,7 — October 18 124,9 110,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1010     | Sunina    |                       |        |                | -                         | -                     |
| Mugust 31 560,2 158,8 — September 30 364,8 318,7 — October 18 124,9 110,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1044     | Sulling   |                       |        |                |                           | -                     |
| September 30 364,8 318,7 —  October 18 124,9 110,6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Julius    |                       |        |                | _                         | _                     |
| October 18 124,9 110,6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | - 00                  |        |                | -                         |                       |
| 211011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |           |                       |        |                |                           |                       |
| 118 1031,8 910,0 00,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Detobel   |                       |        |                | 88 9                      | 0,52                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           | 118                   | 1001,  | 2 910,0        | 00,2                      | ,0.2                  |

| Sahrgang | ัม                   | Tage<br>vischen ber<br>Rüthe unb |              | Regenfall<br>nach Rub. Zoll<br>per 🗆 F. | Mittleres<br>Mostgewicht | Proportio:<br>nalzahl |
|----------|----------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1843     | Junius               | em Serbst                        | _            | _                                       | _                        |                       |
| 1040     | Julius               | 24                               | 347,3        | 578,8                                   |                          | _                     |
|          | August               | $\tilde{31}$                     | 479,6        | 443,0                                   |                          |                       |
|          | Geptember            |                                  | 373,8        | 139,1                                   | _                        | _                     |
|          | Detober              | 24                               | 209,7        | 466,0                                   |                          | 1,15                  |
|          |                      | 109                              | 1410,4       | 1626,9                                  |                          |                       |
| 1844     | Junius               | 6                                | 87,1         |                                         |                          | -                     |
|          | Julius               | 31                               | 435,5        | 1029,3                                  |                          | _                     |
|          | August               | 31                               | 398,7        | 500,8                                   |                          |                       |
|          | Geptember            |                                  | 380,4        | 310,9                                   | -                        |                       |
|          | Detober              | 24                               | 219,4        | 322,4                                   |                          |                       |
|          |                      | 122                              | 1521,1       | 2162,6                                  | 58,7                     | 1,57                  |
| 1845     | Junius               | -                                |              | _                                       |                          |                       |
|          | Julius               | 25                               | 377,9        | 552,0                                   | _                        |                       |
|          | August               | 31                               | 408,3        | 471,4                                   | _                        | -                     |
|          | Geptember            |                                  | 355,5        | 388,3                                   | _                        | -                     |
|          | October              | 22                               | 202,3        | 231,8                                   | _                        | _                     |
|          |                      | 108                              | 1344,5       | 1643,5                                  | 66,8                     | 0,77                  |
| 1846     | Junius               | 10                               | 173,1        | 42,4                                    |                          | _                     |
|          | Julius               | 31                               | 558,3        | 145,8                                   |                          |                       |
|          | August               | 31                               | 549,9        | 222,7                                   | _                        | _                     |
|          | September            | 30                               | 441,3        | 164,9                                   | _                        |                       |
|          |                      | 102                              | 1722,6       | 575,8                                   | 87,3                     | 0,30                  |
| 1847     | Junius               |                                  |              |                                         |                          | -                     |
|          | Julius -             | 31                               | <b>3</b> 50  | 403,0                                   |                          |                       |
|          | August               | 31                               | 530,9        | 846,7                                   | -                        | _                     |
|          | September            |                                  | 347,2        | 348,6                                   |                          | _                     |
|          | Detober              |                                  | 176          | 243,2                                   |                          |                       |
| 1010     |                      | 112                              | 1404,1       | 1841,5                                  | 71                       | 1,11                  |
| 1848     | Junius               | 7                                | 109,5        | 42,0                                    |                          |                       |
|          | Julius               | 31                               | 499,1        | 330,6                                   |                          |                       |
|          | August               | 31                               | 477,4        | 646,4                                   |                          | _                     |
|          | Ceptember            |                                  | 377          | 228                                     |                          |                       |
|          | October              | 13                               | 145          | 90,3                                    |                          |                       |
| 4040     | a                    | 112                              | 1008         | 1337,3                                  | 81                       | 0,83                  |
| 1849     | Junius               | 4                                | 44,0         | F00 F                                   | _                        | _                     |
|          | Julius               | 31                               | 487,2        | 789,7                                   | _                        | _                     |
|          | August               | 31                               | 347,4        | 256,2                                   |                          | _                     |
|          | September<br>October |                                  | 375          | 340,3                                   |                          | _                     |
|          | Dilboet              | 20                               | 139,5        | 293,9                                   |                          |                       |
| 4950     | Comina               | 116                              | 1393,1       | 1680,1                                  | 73                       | 1,20                  |
| 1850     | Junius<br>Julius     | 31                               | 262 4        | 271                                     |                          |                       |
|          |                      | 31                               | 363,4        | 371                                     |                          | _                     |
|          | August<br>September  |                                  | 455,7<br>330 | 794<br>191                              | _                        | _                     |
|          | Detober              | 20                               | 170          | 242                                     | _                        | _                     |
|          | bis zur Lef          |                                  | 1319,1       | 1598                                    | 67                       | 1,21                  |
|          | oro gui Lei          | 112                              | 101011       | 1000                                    | 01                       | 1,41                  |

Rünftigen Bägungen überlaffend, auf die angedeuteten Faktoren und Formen Rückscht zu nehmen, bleibt dem Verfasser in Ansehung des Vergangenen nur übrig, in den folgenden Tabellen die
Sommertage und die Regenmenge des Jahrgangs beizusehen, so
viel noch zu sinden war; wo keine Zahlen vorhanden waren (von
1750—1800), suchte er wenigstens aus den Zusammenstellungen
von Professor Schübler (Correspondenzblatt des w. l. B. 19. Bb.
p. 30) den Charakter des Jahrgangs anzugeben.

## 1) Beinmoftwägungen in ber Gegenb von Stuttgart.

Querifiches Memidt bes Meinmaffes \*)

|               |                               | Specififches (  | yewicht des W        | seinmoftes ") |                    |
|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Jahr:<br>gang | Charafter bes<br>Jahrgangs    | Im niebern Felb | Im mitttlern<br>Felb | Lagen Ge      | wicht aus en Beobs |
| 4774          | *                             | 4054 4004       | 4070                 |               | chrungen           |
| 1754          | naß                           | 1051 - 1064     |                      | 1072—1075     | 1066,5             |
| 1755          | bis Mai falt                  | 1061            | 1071-1072            | 1079—1081     | 1070,8             |
| 1756          | Frühl. (naffe Blathe)         | 1058-1064       | 1062-1069            | 1078-1079     | 1069,1             |
| 1757          | vom Juli naß                  |                 |                      |               |                    |
| 1758          |                               |                 |                      |               |                    |
| 1759          | im Mai falt, fonst gut        | 1056 - 1064     | 1067-1069            | 1078-1081     | 1069,1             |
| 1760          | gunftige Witterung            | 1063-1064       | 1069-1072            | 1078-1083     | 1071,5             |
| 1761          | 30. April Frost               | 1067-1071       | 1072-1076            | 1078-1083     | 1074,5             |
| 1762          | Mai Frost                     | 1063-1064       | 1067                 | 1071-1072     | 1067,3             |
| 1763          | Winter freng,<br>Mai Sagel    | 1061            | 1050 - 1053          |               | 1051,5             |
| 1764          |                               | 1058-1061       | 1067 - 1068          | 1073          | 1066,6             |
| 1765          | Naß mährenb<br>ber Blüthe     | 1063-1064       | 1067-1071            | 1072-1076     | 1068,8             |
| 1766          | Mug. September gunftige Witt. | 1063-1068       | 1072-1074            | 1078-1084     | 1073,2             |
| 1767          | 29. April Schnee              | 1051 - 1055     | 1056 - 1058          | 1061-1069     | 1083,3             |
| 1768          | ?                             | 1058            | 1061-1064            | 1067-1072     | 1063,3             |
| 1769          | Ungunft. Witt.                | 1051-1060       | 1061                 | 1068          | 1061,3             |
| 1770          | 5                             |                 | 1060 - 1065          | 1078          | 1067,6             |
| 1771          | 5                             | 1064            | 1068                 | 1072-1078     | 1069,0             |
| 1772          | Gute Berbftwitt.              | 1053 - 1063     | 1067-1068            | 1071-1075     | 1066,1             |
| 1773          | 3m Juni viel Reg.             | 1061-1064       | 1067 - 1069          | 1072-1078     | 1068,5             |
| 1774          | MaiFroft, sonft gut           | 1064 - 1067     | 1069-1072            | 1075-1079     | 1071,0             |
| 1775          | Mai Frost                     | 1063-1067       | 1069 - 1074          | 1076-1081     | 1071,6             |
| 1776          | Febr. ftrenge Ralte           | 1050-1058       | 1061 - 1065          | 1068-1074     | 1062,6             |
| 1777          | Commer zieml. gut             | 1069-1070       | 1072-1075            | 1078-1082     | 1074,3             |
| 1778          |                               |                 | 1067—1069            |               | 1068,5             |

<sup>\*)</sup> Das specifiche Gewicht bes Baffers ift bei biefen Bagungen = 1000 angenommen.

|               |                                     | . Sp               | ecififdes Gem       | idit       | •                                                    |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Jahr:<br>gang | Charafter bes<br>Jahrgangs          | Im niebern<br>Felb | Im mittlern<br>Feld | Lagen      | Mittleres<br>Gewicht aus<br>allen Beobi<br>achtungen |
| 1079          | Schäolicher Sagel, fonft gut        | 1065-1067          | 1071-1072           | 1074-108   | 3 1072,0                                             |
| 1780          | 14.11. 8                            | 1061-1064          | 1069 - 1074         | 1074-107   | 8 1070,0                                             |
| 1781          | Sehr gunftig                        | 1058-1063          | 1067-1073           | 1074-107   | 9 1069,0                                             |
| 1782          | mittelmäßig                         | 1058-1063          | 1065-1067           | 1069-107   | 2 1065,6                                             |
| 1783          | Sehr günftig, beißer Sommer         | 1072-1075          | 1076 - 1079         | 1086-109   | 0 1079,7                                             |
| 1784          | Ralte u. Sagel                      | 1056 - 1060        | 1061-1067           | 1072-107   | 6 1065,3                                             |
| 1785          | Mary ftrenge Ralte,<br>Sommer Sagel | 1051-1056          | 1058-1060           | 1064-106   | 5 1059,0                                             |
| 1786          | Berbft Froft                        | 1054-1056          | 1058-1059           | 1065 - 106 | 8 1060,0                                             |
| 1787          |                                     | 1056-1061          | 1064-1067           | 1069 - 107 | 7 1065,6                                             |
| 1788          | Witterung gut,<br>nur August naß    | 1054-1060          | 1061-1067           | 1071-108   | 0 1065,0                                             |

Vom Jahre 1789 bis zum Jahre 1801 fehlen Nachrichten über Die Mostwägungen in ber Gegend von Stuttgart und fangen erft im Jahre 1801 wieder an. Bon diesem Zeitpunkt an können aber auch ber Tabelle zwei neue Rubriken über Sommertage und Regenmenge beigegeben werden.

# 2) Beinmostwägungen in ber Gegenb von Stuttgart vom Jahre 1800 an.

| Jahr:<br>gang | Sommertage                 | Regen: | Mittleres | Bahl ber Bägung | Größtes | Geringft. | in einzelnen<br>Weinorten |
|---------------|----------------------------|--------|-----------|-----------------|---------|-----------|---------------------------|
| 1800          | 57                         | _      |           |                 |         |           |                           |
| 1801          | naffe Bluthe               | _      | 1060,5    | 15              | 1072    | 1045      |                           |
| 1802          | 78                         |        | 1074,8    | 18              | 1076    | 1060      | Rlein Seppach             |
| 1803          | Mai n. Sept. Fro           | ft     | 1065,1    | . 18            | 1074    | 1069      | Sobened 1076              |
| 1804          | 60                         |        | 1065,7    | 23              | 1071    | 1065      | Uhlbach 1075              |
| 1805          | ungünstig                  |        |           |                 |         |           |                           |
| 1806          | mittelmäßig                |        | 1059,0    | 22              | 1065    |           | Sobened 1075              |
| 1807          | 81                         | 14,72  | 1068,5    | 22              | 1082    | 1070      | Beutelsbach<br>1092       |
| 1808          | Sommer warm<br>aber Regen  | ,      | 1064,8    | 25              | 1070    | 1065      | Stuttgart 1071            |
| 1809          | naßfalt über<br>bie Blüthe |        |           |                 |         |           |                           |
| 1810          | mittelmäßig                |        | 1066,9    | 19              | 1081    | 1065      | Eflingen 1087             |
| 1811          | 47                         | 12,80  | 1081      | 27              | 1090    | 1070      | <b>Прваф</b> 1095         |
| 1812          | mittelmäßig                |        | 1063,0    | 19              | 1068    | 1057      | Klein Herpack             |
| 1813          | Regen                      |        | 1061,0    | 15              | 1067    | 1056      | Untertürfheim<br>1073     |
| 1014          | ") naffe Blüth             | 16     |           |                 |         |           |                           |

<sup>\*)</sup> Wird die Gute bes Weins von 1811 burch die Bahl 20 bezeiche net, die des Jahres 1814 bagegen burch 1, so fann bas Bere

| Jahr: | Sommertage   | Regen:<br>hohe | Mittleres |    |      | Geringft. | in einzelnen Weinorten |
|-------|--------------|----------------|-----------|----|------|-----------|------------------------|
| 1815  | fühl u. naß  |                |           |    |      |           |                        |
| 1816  | naß          |                |           |    |      |           |                        |
| 1817  | Commer regne | rift           | 1051,2    | 10 | 1077 | 1044      | Schnaidt 1070          |
| 1818  | 67           |                | 1073,2    | 12 | 1080 | 1063      | Eflingen 1081          |
| 1819  | Juli heiß    |                | 1073,2    | 18 | 1082 | 1065      | Stuttgart 1082         |
| 1820  | Bluthe naß   |                | 1059,4    | 15 | 1065 | 1054      |                        |
| 1821  | Regen        |                | 1053,5    | 23 | 1069 | 1049      |                        |
| 1822  | 80           |                | 1080,0    | 33 | 1091 | 1070      | Rothenberg<br>1089     |
| 1023  | naß u. rauh  |                | 1061,0    | 23 | 1063 | 1051      | Untertürfheim<br>1084  |
| 1824  | ungünstig    |                |           |    |      |           |                        |
| 1825  | 48           | 14,28          | 1077,1    | 23 | 1080 | 1067      | Eflingen 1092          |
| 1826  | 57           | 12,86          | 1065,0    | 10 | 1075 | 1060      | ,                      |
| 1827  | 37           | 14,33          |           |    |      |           |                        |
| 1828  | 40           | 10,52          | 1068,4    | 13 | 1095 | 1058      |                        |
| 1829  | 26           | 14,67          | 1060,8    | 7  | 1080 | 1051      |                        |

# 3) Beinmoftmägungen in ber Gegend von Marbach.

| Jahrgang | Mittleres | beffern | Specififdes mittlern | Gewicht bes<br>geringern Doftes |  |
|----------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1799     | 1051,0    | 1055    | 1050                 | 1048                            |  |
| 1800     | 1067,6    | 1073    | 1082                 | 1062                            |  |
| 1801     | 1055,7    | 1059    | 1058                 | 1050                            |  |
| 1802     | 1074,3    | 1077    | 1074                 | 1072                            |  |
| 1803     | 1061,3    | 1066    | 1060                 | 1058                            |  |
| 1804     | 1066      | 1068    | 1066                 |                                 |  |
| 1806     | 1062,0    | 1067    | 1062                 | 1057                            |  |
| 1807     | 1064,3    | 1072    | 1066                 | 1057                            |  |
| 1808     | 1067,8    | 1072    | 1066                 | 1065                            |  |
| 1809     | 1051      | 1054    | 1052                 | 1047                            |  |
| 1810     | 1060,3    | 1068    | 1063                 | 1050                            |  |
| 1811     | 1078,6    | 1084    | 1078                 | 1074                            |  |
| 1812     | 1061      | 1065    | 1060                 | 1058                            |  |
| 1813     | 1055,3    | 1058    | 1056                 | 1052                            |  |
| 1814     |           |         |                      |                                 |  |
| 1815     | 1067,3    | 1070    | 1068                 | 1064                            |  |

haltniß biefer 15 Jahre burch folgende Bahlen bezeichnet werben:

| 1811 - 20 | 1819 - 15 | 1824 - 7 | 1816 - 3 |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 1822 - 18 | 1812 - 11 | 1820 - 6 | 1817 - 2 |
| 1818 - 17 | 1815 - 9  | 1813 - 5 | 1814 - 1 |
| 1825 - 16 | 1823 - 8  | 1821 - 4 |          |

| Mittleres | hessern                                                | Specififdes                                                                          |                                                                                                                    | masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14        | or Heres                                               | ,                                                                                    | geringern                                                                                                          | menirea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1053,3    | 1057                                                   | 1055                                                                                 | 1048                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1068,3    | 1076                                                   | 1068                                                                                 | 1061                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1070,5    | 1074                                                   | 1072                                                                                 | 1060                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1065,9    | 1073                                                   | 1069                                                                                 | 1055                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                        |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1076      | 1080                                                   | 1077                                                                                 | 1071                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1062,7    | 1068                                                   | 1062                                                                                 | 1058                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                        |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1069,5    | 1072                                                   | 1067                                                                                 | 1063                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 1053,3<br>1068,3<br>1070,5<br>1065,9<br>1076<br>1062,7 | 1053,3 1057<br>1068,3 1076<br>1070,5 1074<br>1065,9 1073<br>1076 1080<br>1062,7 1068 | 1053,3 1057 1055<br>1068,3 1076 1068<br>1070,5 1074 1072<br>1065,9 1073 1069<br>1076 1080 1077<br>1062,7 1068 1062 | pec. Gew.         beffern         mittlern         geringern           1053,3         1057         1055         1048           1068,3         1076         1068         1061           1070,5         1074         1072         1060           1065,9         1073         1069         1055           1076         1080         1077         1071           1062,7         1068         1062         1058 |

# 4) Bägungen bes Beinmoftes in ber Gegenb bon Eflingen. ")

| Jahrgang | Mittl. fpec. Bem. | Wägungen | Sochftes Bem. | Geringftes Gen. |
|----------|-------------------|----------|---------------|-----------------|
| 1822     | 1080,2            | 12       | 1089          | 1069            |
| 1826     | 1067,0            | 50       | 1078          | 1055            |
| 1827     | 1075,9            | 35       | 1080          | 1063            |
| 1828     | 1069,1            | 58       | 1084          | 1059            |
| 1829     | 1064,9            | 14       | 1074          | 1056            |
| 1830     | 1074,0            | 34       | 1088          | 1054            |
|          |                   |          |               |                 |

# 5) Bergleichenbe Tabelle ber Beinmoftwägungen in verschiedenen Beinorten bes Landes, Gewicht bes Baffers = 0.

|          | Beilbronn                 | Stuttgart            | Eflingen                  | Tübingen                  |
|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Jahrgang |                           | bodft. mittl. niebr. | bochft. mittl. niebr.     | bodft. mittl. niebr. Bem. |
| 1826     | 78 74,2                   |                      | 67                        | 61,0                      |
| 1827     | 76,3                      |                      | 75,9                      | 67,7                      |
| 1828     | 72,8                      |                      | 69,1                      | 66,9                      |
| 1829     | 65,0                      |                      | 64,9                      | 53,3                      |
| 1830     | 80,0                      |                      | 74,0                      | 67,4                      |
| 1831     | 93 75,7 69<br>16 Wägungen |                      | 83 68 53<br>17 Wägungen   | 83 67,9 55<br>14 Wagungen |
| 1832     | 67,4                      | ١                    | 63,9                      | 58,3                      |
| 1833     | 72 68 54<br>20 Wägungen   | 78 64,1 46           | 83 67,2 56<br>31 Wägungen | 70 58,6 40<br>14 Mägungen |
| 1834     | 80                        |                      | 92 79 73<br>23 Bäg.       | J                         |
| 1835     |                           |                      | 89 73 62                  |                           |
| 1836     | 80 75 68                  |                      | 33 Wägungen               |                           |

<sup>\*)</sup> Durch Stiftungeverwalter Badmeifter.

Seit 1827 fehrte man zu ber alten Methobe zurud und wog ben ausgepreßten Saft ber einzelnen Traubensorten, und um die Beingartner von Profession zu überzeugen, daß durch spateres Lesen die Gute bes Beins zunehme, veranstaltete man wiederholte Bägungen besselben Mostes in verschiedenen Zeiten; so wog

6) ber Rlevner am 14. Dct. 90 Grabe, am 21. Dct. 1836 ichon 92 Gr.

| -, | *** *********************************** |      | ,   | <br>1 11 111 010 011 |
|----|-----------------------------------------|------|-----|----------------------|
|    | Beltliner                               | 79   | "   | 80 "                 |
|    | Rigling                                 | 85   | >>  | 85 . "               |
|    | Sylvaner                                | 92   | >>  | 95 "                 |
|    | Glben                                   | 72,5 | ,,  | 80,5 ,,              |
|    | Gutebel                                 | 76   | ,,  | 77,5 ,,              |
|    | Urban                                   | 70,5 | >>  | 74,5 "               |
|    | Trollinger                              | 74   | "   | 85 "                 |
| im | Durchschnitt                            | 797  | 8 " | 85 "                 |
|    |                                         |      |     |                      |

Eben fo hatte ichon Sofmedicus Reuß im Jahre 1772 mit 2 Beintraubenarten in der Gegend von Stuttgart, und Stud. Med. Köhler (f. obengenannte Differtation) im Jahr 1826 mit 3 verschiedenen Traubensorten aus dem botanischen Garten in Tübingen vergleichende Untersuchungen angestellt, um die ftusen-weise Gute des Beins zu sinden.

Dr. Reuß fanb

|     | 1         | Rothen Gutebel | Rothelben |
|-----|-----------|----------------|-----------|
| ben | 22. Cept. | 1058           | 1061      |
|     | 1. Det.   | 1074           | 1061      |
|     | 10. Det.  | 1077           | 1077      |
|     | 19. Dct.  | 1083           | 1082      |
|     | 28. Dct.  | 1088           | 1085      |
|     | 5. Nov.   | 1089           | 1088      |

Bei ben Untersuchungen bes Stud. Köhler zeigte fich folgenbe Bunahme:

| Tag ber Untersuchung<br>22. Oct. | Trollinger<br>1075 | Rothelben<br>1072 | Weißer Splvaner<br>1068 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 27. Det.                         | 1090               | 1083              | 1082                    |
| 3. Nov.                          | 1088 1)            | 1077 1)           | 1088                    |
| 8. Nov.                          | 1106               | 1086              | 11002)                  |

<sup>1)</sup> Rach eingefallenem Regen bei truber und etwas rauber Bitterung.

<sup>2)</sup> Der Gehalt an freier Saure verminderte fich in biefen Trauben in ahnlichem Berhaltniß, wie bas Gewicht bes Moftes junahm.

# 7. Bergleichenbe Tabelle ber Beinwägun

#### a) In ben toniglichen Beinh

| Jahrgang. | Commer- | Regen:<br>bobe | Tramfner | Rlevner | ที่แล้นจิย | Mittlerer<br>Beltfiner | Rt. Bettit-<br>ner, hansen | Missing   | Weißer<br>Sylvaner | Weißer<br>Elben | Stocker<br>Cilcu |
|-----------|---------|----------------|----------|---------|------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 1827      | 37      | 14.33          | 113      | 97      | 2 1        | 99                     | 105                        | 99        | 96                 | 90              | 87               |
| 1828      | 40      | 10,52          | 98       | 97      | 104        | 97 - 99                | 3.11                       | 97        | 94                 | 85              | 85               |
| 1829      | 26      | 14.67          | 95       | 88      | 97         | 80 - 86                | 86                         | 86        | 87                 | 74              | 77               |
| 1830      | 45      | 18,96          |          |         |            |                        |                            | Sec. 12.3 | A STATE OF         |                 | -1               |
| 1831      | 46      | 18 51          | 100      | 95      | 100        | 95 - 96                | 103                        | 90        | 88                 | 86              | 90               |
| 1832      | 36      | 9.27           | 95       | 94      |            | 80 - 87                | 83                         | 78        | 77                 | 71              | 65               |
| 1833      | 34      | 18,18          |          | 87 - 89 | 98         | 70 - 77                | 75                         |           | 76 (81)            | 70              |                  |
| 1834 1)   | 88      | 7.74           | 104      | 114     | 116        | 90 - 99                | 107                        | 86 - 99   | 87-100             | 90              | 79-              |
| 1835      | 61      | 10.63          |          | 89-100  |            | 83 - 90                |                            | 79 - 93   |                    | 75 (80)         | 80               |
| 1836      | 50      | 12,19          |          | 90 - 92 |            | 75-80                  |                            | 84        | 92 (95)            | 75 (80)         | 70               |
| 1837      | 44      | 17.94          |          |         |            | - 1,57                 |                            |           | .2017              |                 |                  |
| 1838      | 47      | 11,66          |          | 85      |            | 85                     |                            | 87        | 91                 | 72 - 77         | 74               |
| 1839      | 53      | 12.16          |          | 98      |            | 91                     |                            | 89        | 93                 | 81              | 84               |
| 1840      | 41      | 12,70          |          | 93      |            | 90                     |                            | 94        | 97                 | 83              | 84               |
| 1841      | 60      | 14 13          |          | 94      |            | 92                     |                            | 92        | 89                 | 85              | 84               |
| 1842      | 76      | 9.52           |          | 106     |            | 92                     |                            | 95        | 93                 | 86              | 86               |
| 1843      | 27      |                |          | 83      | -          | 79                     | A .                        | 85        | 74                 | 75              | 80               |
| 1844      | 20      | 15,16          |          | 92      |            | 80                     |                            | 86        | 88                 | 74              | 74               |
| 1845      | 29      | 15,52          | 100      | 92      | 0          | 83                     | 391                        | 88        | 90                 | 74              | 70               |
| 1846      | 67      | 12.01          |          | 86 \$   |            | 103                    |                            | 90        | 100                | 86              | 81               |
| 1847      | 46      | 16.35          | 2.5      | 102     |            | 88                     |                            | 83        | 84                 | 71              | 73               |
| 1848      | 43      | 12.77          | 1119     | 97      |            | 91                     |                            | 96        | 94                 | 82              | 84               |
| 1849      | 36      | 12,67          | HO-      | 96      | 94         |                        | Mall                       | 95        | 99                 | 85              | 85               |
| 1850      | 25      |                |          | 8       |            | 79                     |                            | 78        | 71                 | 67              | 63               |
| 1851      | 23      | 1              | 1        | 76      |            | 70                     | 1                          | 71        | 72                 | 62              | 63               |

#### b) In den Fürftlich Sobenle

| Jahrgang.    | Misting  | Rievner | Traminer | Beltliner | Rothelben | Weißelben | Rothe<br>Gutebel |
|--------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1832<br>1833 | 65<br>80 | 11      | 76<br>76 | 71        | 73        | 71        | 75               |
| 1834         | 95       | 85      | 102      |           | 86        | -5        |                  |
| 1835         | 84       | 81      | 91       | 86        | 82        | 0.1       | 80               |
| 1836         | 95       | 88      | 89       | 97        | 87        | 85        | 96               |
| 1837         | 79       | 81      | 81       | 77        | 72        | 70        | 75               |
| 1838         | 83       | 85      | 92       | 78        | 75        | 70        | 85               |
| 1839         | 80       | 75      | 87       | 80        | 70        | 73        | 76               |
| 1840         | 74       | 83-90   | 90       | 83        | 79        | 73        | 80               |
| 1841         | -83      | 90      | 87       | 80        | 76        | 74        | 79               |
| 1842         | 92       | 90      | 94       | 85        | 79        | 91        | 81               |
| 1843         | 70       | 80      | 71       | 71        | 74        | 75        | 75               |
| 1844         | 79       | 90      | 86       | 73        | 77        | 77        | 81               |
| 1845         | 77       | 87      | 82       | 68        | 73        | 74        | 72               |
| 1846         | 92       | 92 - 95 | 95 - 100 | 92        | 85        | 80-82     | 74-81            |
| 1847         | 76       | 81      | 88       | 74        | 75        | 73        | 72               |
| 1848         | 85       | 84      | 99       | 72        | 71        | 66        | 72               |
| 1849         | - 78     | 83      | 85       | 76        | 76        | 74        | 79               |
| 1850         | 64       | 74      | 70       | 59        | 58        | 56        | 72               |
| 1851         | 65       | 72      | 69       | 64        | 60        | 60        | 70               |

<sup>1)</sup> Die Agmannshaußer Rlevner erreichten im Jahr 1834 im Dufterwein

# berichiebenen Traubenforten.

#### tertür fbeim

| Gritebet | Rother Gutevel                                                             | - Mother<br>Urban                                                                | Shwarzer<br>Urban                                                                | Meiner<br>Paustatell. | Nother<br>Nusfateff. | Norien | Pineau          | Gamé     | Alffenthas           | Trollinger                                                           | Fürberer. | Durch:<br>ichnittsbe-<br>rechnung. | Gewicht<br>det<br>Mischung                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Į        | 86<br>83<br>82                                                             | 89<br>88<br>80                                                                   | 84<br>84-88<br>80                                                                | 80<br>80              | 91<br>83             |        | 88              | 1        | 74                   | 80<br>85<br>70                                                       | 90<br>83  | 89,10/11                           | 89<br>80                                                                           |
| 84<br>75 |                                                                            | 88-101                                                                           | 80<br>73<br>80-109<br>86-87<br>70,5                                              |                       | 70<br>83             |        | 100<br>93<br>98 | 88<br>75 | 83<br>80<br>75<br>98 | 85<br>70<br>65-71<br>80<br>70-80<br>74-85                            | 84        | 73,5                               | 73 8<br>96,7<br>82,3<br>79.8                                                       |
|          | 77<br>82<br>86<br>75<br>84<br>80<br>80<br>79<br>84<br>86<br>82<br>83<br>73 | 81<br>83<br>82<br>90<br>96<br>94<br>95<br>82<br>98<br>75<br>83<br>84<br>69<br>70 | 77<br>82<br>81<br>88<br>87<br>72<br>81<br>75<br>92<br>74<br>83<br>85<br>67<br>70 |                       |                      |        |                 |          |                      | 73<br>77<br>72<br>78<br>84<br>75<br>80<br>76<br>98<br>75<br>76<br>76 |           | 80,2<br>85 5<br>86<br>85 9<br>89,6 | 81<br>85,5<br>86<br>86<br>90<br>79<br>82<br>80<br>90<br>80<br>85<br>85<br>71<br>70 |

#### bener Beinbergen.

| Nother<br>Splvaner                                                                                                                                       | Weißer<br>Mustat.                                                                                   | Nother<br>Mustat.                                                                          | Schwarzer<br>Mustat. | Blauer<br>Scheibege<br>ger                                     | Schwarzer<br>2Belicher                                                                                   | Auländer                                                             | Fürderer | Thurgauer | Mischung                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 888<br>895<br>80<br>655<br>81<br>84<br>76<br>78<br>86<br>71–81<br>73<br>86<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 108<br>80<br>87<br>68<br>77<br>75<br>79<br>76<br>76<br>76<br>72<br>76<br>95<br>73<br>71<br>60<br>64 | 108<br>80<br>86<br>65<br>80<br>79<br>79<br>83<br>75<br>74<br>83—85<br>72<br>74<br>70<br>59 | 77                   | 86<br>87<br>80<br>63<br>63<br>63<br>71<br>67<br>63<br>69<br>85 | 80<br>77<br>78<br>69<br>77<br>70<br>71<br>71<br>73<br>62<br>78<br>75<br>83<br>70<br>73<br>74<br>67<br>62 | 76<br>90<br>89<br>87<br>81<br>84<br>89<br>90<br>84<br>91<br>94<br>75 | 85<br>90 | 80        | 73<br>73<br>90<br>80<br>86-8<br>60<br>75<br>74<br>80<br>58<br>80<br>63<br>50-5<br>70<br>76<br>69<br>65 |

fin a. R. bie unerhörte Bobe von 120 Grab.

| 1850<br>1851            | 1834<br>1835<br>1842<br>1843<br>1844<br>1844<br>1846<br>1846<br>1847 | Jahrgang             |                                           | 1850 77<br>1851 69 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 786                     | 98                                                                   | Rievner              |                                           | 9   69             |
|                         | 90                                                                   | Comarjer<br>Klevner. |                                           | 680                |
|                         | 97                                                                   | Rother<br>Traminer   |                                           | 738                |
|                         | 98                                                                   | Weißer<br>Traminer   |                                           | 66                 |
|                         | 97                                                                   | Beltliner            |                                           | - 22               |
| 66-71                   | 96                                                                   | Gylvaner             | d) 286                                    | 60                 |
| en en                   | 96<br>82                                                             | Gulber<br>Splvaner   | Bagungen aus Beineberger Privatweinbergen | 65                 |
| Weinbergen in Weiler im | 97                                                                   | Nother<br>Urban      | us Wei                                    |                    |
| 72 71                   | 889                                                                  | Nisting              | nsberger                                  |                    |
| Weinsberger Thal        | 92                                                                   | Rother<br>Mustat.    | Privati                                   | 79                 |
| That.                   | 93                                                                   | Grüner<br>Mustat     | veinberg                                  | 60 5               |
| 786                     | 103                                                                  | Nuländer             | en.                                       | 56   56<br>57      |
|                         | 94<br>76                                                             | Grüner<br>Gutebel    |                                           | 63                 |
|                         | 86                                                                   | Rother               |                                           | _                  |
|                         | 96                                                                   | Trollinger           |                                           |                    |
| 73<br>73                | 727                                                                  | Grüner<br>Elbing     |                                           |                    |
|                         | 238                                                                  | Rother<br>Elbing     | `                                         | 61                 |
|                         | 78,98                                                                | Bunching             |                                           | <b>–</b> 5         |

| State   Obels   Och   Obels   Och   Obels   Och   Obels   Och   Obels   Obel   | 1850     | 1849    | 200 | 1846       | 200 | 842   | 833       | Jahrg.               | N. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|------------|-----|-------|-----------|----------------------|----|
| 101   86   75   84   101   87 (95)   89   95   79   91   94   76   93   80   70   70   70   88   80   81   80   88   81   82   81   82   83   81   85   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   68   72   72   72   73   74   75   75   75   75   75   75   75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69       | 93      | 38  | 92         |     | 93    | 106       | Bur.                 |    |
| Section   Strain      | 69       |         |     |            |     | 102   | 89        | Riev.                |    |
| Philatin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68       | 78      | 82  | 95         | æ:  | 90    | <u>84</u> | Noth.<br>Urban       |    |
| Treel   Color   Colo   | 72       | 75      | 80  | 8:         | 13  | 72    | 88        | Edw.<br>Urban        |    |
| Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |     |            |     | 95    | 91        | Mulan.               |    |
| Columbia    | 66       |         | 81  | <u>چ</u>   | 74  | 65    | 33        | 1                    |    |
| Optober   Opto   | 72       | 29 2    | 200 | <b>%</b> : | 78  | 94    | 28        | ner<br>Spfra.        |    |
| Statistic   Stat   | 602      | 87      | 2   | (          | 30  |       | 95        | Bylra.               |    |
| Statistic   Stat   |          |         | 75  | 22         | •   |       | •         | Mother<br>Mustatell. |    |
| Statistic   Stat   | 65       | 85      | 74  | 91         | 35  | 689   | 222       | Drus.<br>Pateller    |    |
| Statistic   Stat   |          |         |     |            |     | 99    |           | Mus.                 |    |
| Statistic   Stat   | 68       |         |     |            |     | 95    |           | Mus.<br>fateller     |    |
| Statistic   Stat   |          | 66      | 123 | 78         | 200 | 73    | 88        | Gut.                 |    |
| Statistic   Stat   | 76       |         |     |            |     | 91    |           | But.                 |    |
| Statistic   Stat   | 60       |         |     |            |     | 94    |           |                      |    |
| The section      | 56<br>57 | 74      | 70  | 73         | 50  | 66    | 75        | -                    |    |
| 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56       |         |     |            |     | 93    |           | Bu                   |    |
| 88 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63       | 88      | 8   |            | î   | 18    |           | Blother<br>Elbing    |    |
| 80 00 moduls 21 00 |          | 66      | 66  | 70         | 70  | 70-75 | 79        | Buhichte.            |    |
| 80 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 000   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00   10 00 |          | 66      |     |            |     |       |           | ight.                |    |
| 88 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |     |            |     |       |           | mimer                | 3  |
| 8mberer 00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |     |            |     | 99    |           | gnilliff             |    |
| 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |     |            |     | 8     |           | milline              |    |
| 79<br>78<br>69<br>78<br>83<br>73<br>84<br>865<br>65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |     |            |     |       |           | Burberer             | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65       | 90 (76) | 7   | 20         | ಚಿಕ | 60    | <b>79</b> | Mifdung              |    |

#### e) Beinmoftwägungen aus Meutlingen und Mebingen.

Mifdung aus ben Brivatweinbergen.

| Jahry.               | A de           | niede.           | Riconer        | Rulân:<br>det | Sulva.<br>ner | Tramf-<br>ner  | Elben    | Gut-     | His. | Triste<br>linger | Mildung            |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|------|------------------|--------------------|
| 1826<br>1827<br>1828 | 76             | 48<br>58<br>54   | 72<br>85<br>86 | 89            |               |                | 60       |          |      |                  | 170                |
| 1829<br>1830<br>1831 | 67<br>68       | 40<br>51<br>50   | 87             |               |               |                |          |          |      |                  |                    |
| 1832<br>1833<br>1834 | 67<br>89       | 49<br>48<br>65   | 82<br>105(93)  | 100-          | 89            | 96             | 80 (77)  | 95       | 88   | 79               | 61-72              |
| 1835<br>1836<br>1837 | 67<br>82<br>65 | 50*)<br>62<br>42 | 92<br>85       | 84<br>83      | 82<br>67      | 81             | 65<br>62 | 79<br>67 |      |                  | 54 - 69<br>40 - 46 |
| 1838<br>1839<br>1840 |                | 52<br>61<br>54   | 87<br>93<br>90 | 91<br>88      | 75<br>82      | 84<br>87<br>76 | 60<br>69 | 77<br>72 |      |                  | 50-56 $52-67$      |
| 1841                 |                | 62               | 99             | 97            | 85            | 82             | 67       |          |      |                  |                    |

Benn wir bas Gewicht bes fußen Beine in verfchiedenen größes ren Zeitraumen vergleichen, fo mar

in ben 11 Jahren von 1754-1766 bas mittlere fvec. Gewicht 1068,0 11 1767 - 17771066,6 10 1778-1788 1067,2 10 1800 - 18101065.6 99 10 1811-1821 22 1066,6 22 10 1821-1830 1068.0 ,, Durchichnittegabl 1067.0 "

Die Schwankungen find also hier hochst unbedeutend, was auf teine Berschlimmerung des Klima's, aber auch auf teine Bersbefferung des Beinbaus bei den Beingartnern von Profession ichließen läßt.

Bas nun die fünftige Gute eines gewogenen Doftes betrifft, so verspricht ein Gewicht von 1045/1000, ober einfacher ausgebruckt, von 45 0 000) einen höchst geringen Bein, und nur unreife Bein-

<sup>\*)</sup> Lefe bei falter Witterung.

Diefe Stala ftimmt mit ber bes Pfarrers Sahn in ber Saupts fache überein.

<sup>50</sup> Grab. Die Trauben find jum Theil hart. Geringfte Gats tung von Moft.

Burtt. Jahrb. 1851. 16 Deft.

trauben fonnen ein folches Refultat beim Bagen liefern; im Berbft 1817 und 1847 und in verschiebenen fruberen fcblechten Sabraangen war bieg in vielen Lagen ber obern Redargegend ber Fall; in Megingen wog er, wie wir oben gefeben haben, im Jahr 1837 von 40-46°, im Jahr 1829 fogar nur 40°, auch in Tubingen mog im Jahre 1833 ber geringfte Bein ebenfalls nur 400.

500 ift bas gewöhnliche Gewicht eines geringen Beines in fchlechten Lagen, namentlich in ben oberen Redargegenben und an der Albtraufe; in den Jahren 1799, 1801, 1805, 1809, 1817, 1824 fam biefes niedere Gewicht auch in bem untern Redarthale vor; 1835 und 1838 in Megingen.

550 ift gleichfalls noch von geringer Gute, in gewöhnlichen Jahren am obern Redar, in ben Jahren 1801, 1813, 1817, 1821, 1837, 1847, 1851 hatte auch ber gemifchte Bein ber

unteren Gegenben nicht felten Diefes Gewicht.

. 60 0 nabert fich einem Moft von mittlerer Gute, ber jeboch noch zu ben leichteren Beinen gehört; im Jahre 1837 lieferten fogar bie Berrenberger Trauben fein boberes Gewicht, und

im Jahre 1843 fogar nur 580.

650 verspricht einen Bein von mittlerer Gute. Das Mittel 63jabriger Beobachtungen aus allen, fomobl fchlechten als guten Jahrgangen, nabert fich, wie wir oben gefeben haben, Diefem Gewicht am meiften.

700 gibt guten Beinmoft.

75 gebort fcon zu ben befferen Beinen, biefes Gewicht fam in ben Jahren 1802, 1807, 1811, 1818, 1822, 1825, 1827, 1834, 1842, 1846 vor.

<sup>55</sup> Grab. Schlecht.

<sup>61</sup> Grab. Roch nicht gut.

<sup>. 66</sup> Grab. Mittlere Gattung. Man fann biefe icon gut nennen.

<sup>72</sup> Grab. Wirb nur aus hohen Bergen erlangt.

<sup>79</sup> Grab. Ift gewöhnlich ber befte.

<sup>83</sup> Grab. Diefer Grab fommt bei uns felten vor.

Dabin fommt ber gemischte Traubenfaft niemalen, 88 Grab. fondern nur ber aus einzelnen auserlefenen Traus ben in guten Jahrgangen ausgepreßte Saft.

- 80° verspricht fehr guten Bein; in ben Jahren 1783, 1811, 1822, 1834, 1846 erreichte er felbst in ben mittleren Lagen bes Neckarthals bieses Gewicht.
- 85° ift ein Gewicht, das der Weinmost auch in den besten Weinzighren bei uns im Mittel nie erreichte, wohl aber in einzelnen guten Lagen, und zwar nicht nur im Unterlande, sondern auch im Oberlande. In dem Jahre 1811 wog der bessere in Marbach 84°, 1831 in Tübingen der höchste 81°, in Reutzlingen 1840 der beste 84°.
- 90°. Dieses Gewicht erreichte ber Moft nur in einzelnen gut= liegenden Beinbergen in ben Jahren 1811, 1822, 1834 und 1846.
- 95°. Dieses Gewicht hatte im Jahr 1811 ber Moft in Uhlbach, und 1834 ber Most von ben königlichen Beinbergen in Untertürkheim fogar das Gewicht von 96,7°.
- 100°. Nur höchst felten erreicht der gemischte Most eines Beinbergs dieses Gewicht, wohl aber kann der Saft einzelner völlig reifer Traubensorten auch in unseren Gegenden in guten Jahren dieses und noch ein höheres Gewicht erreichen, wie oben die Tabellen der Wägungen zeigen, aus welchen wir wiederholt auf das bis jest bei uns unerhörte Gewicht von 120° der Afmannshäuser Klevner aus dem Musterweinberge in Mühlhausen im Jahre 1834 hinweisen.

# Die Ergebnisse der Weinlese in Württemberg im Jahr 1851.

(Bergl. B. Jahrbucher 1850. II. G. 218.)

## I. Weinbau = Flache.

Nach ben Angaben ber Ortobehörden berechnet fich die gange jum Beinbau verwendete Flache, in 580 Orten, wie folgt:

1) nach ben 4 Rreifen:

Davon fteben

|                  |                                             | ~"                    |                          |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                  | Morgenzahl ber<br>ganzenWeinbaus<br>fläche. | im Ertrag:<br>Morgen. | nicht im Ertrag: Morgen. |
| Medartreis       | 54,1125/8                                   | 37,1811/2             | 16,9311/8                |
| Schwarzwalbfreis | 6,1875/8                                    | 4,2191/2              | 1,9681/8                 |
| Sagfttreis .     | 17,592                                      | 14,2833/8             | 3,3083/8                 |
| Donaufreis       | 2,0791/8                                    | 1,7041/8              | 375                      |
| im Gangen        | 79,9713/8                                   | 57,3883/4             | 22,5825/8                |
|                  |                                             |                       |                          |

79,9713/8

## 2) nach ben 8 naturlichen Beingegenben Burttembergs:

Davon fteben im Grtrag: nicht im Ertrag: Morgenzahl aller Wein: pret. D. pret. b. Morg. Mora. berge. Gangen. Banten. 1,9321/2 im obern Redarthal 4,7907/8 71,3 28,7 6,7233/8" untern Redarthal 37,2115/B 26,6635/8 71,6 10,548 28.4 6,4151/8 77,1 1,9041/8 22,9 " Remethal 8,3191/4 3,5737/8 41,4 8,6277/R 5,054 58,6 " Engthal 2,0221/8 " Babergau 5,1183/8 3,0961/4 60,5 39,5 " Rocher = und Jagftthal 6,0081/4 4,7871/4 79,7 1,221 20,3 " Tauberthal 1,2801/4 7,0161/8 5,7357/8 81,8 18,2 1003/4 am Bobenfee u. Couffenthal 9461/2 8453/4 89,4 10,6 22,5825/8 im Bangen, wie oben 79,9713/8 57,3883/4 71,8

79,9713/8

Die Sefammt = Beinbauflache stellt sich hienach gegen bas vorige Jahr um 2,2287/8 Morgen niedriger heraus, wobei sich die erheblichsten Rackfehläge in dem Kocher = und Jagstthal und im obern Neckarthal ergeben, während allein die Bodenseegegend mit einer Flächenzunahme erscheint; jenes Ergebniß durfte jedoch mehr einem bei dem dießmaligen Fehlherbst mangelhaften Sintrag der Flächenmaße durch die Ortsbehörden zuzuschreiben, als in einer Verminderung des Beinbaues zu suchen sehn, indem die Erfahrung lehrt, daß in den einkommenden Nachweisungen in ergiebigen Jahren östers Orte als weinbauend erscheinen, die nach Fehlherbsten entweder gar nicht, oder nur mit geringerer Morgenzahl ausgeführt sind.

Die im Ertrag stehende Flache betreffend, so stellt sich dieselbe biesesmal auf nicht völlig 72 Brocent und hatte demnach gegen bas Borjahr um mehr als 1 Brocent abgenommen, wobei sich, wie immer, die Bodensee-Gegend und der Taubergrund burch größte Ausbehnung ber tragbaren Flache, das Engthal und Babergau aber durch den geringsten Betrag derselben auszeichnen.

#### II. Natural = Ertrag.

So wie das verfloffene Jahr für die meisten Erzeugniffe des Bodens als ungünftig sich erwies, so gilt dieß hauptsächlich von der Beinproduction, indem seit dem Jahr 1827, mit dem unsere jährlichen Berichte über die Ergebniffe des württembergischen Beinbaues beginnen, hinsichtlich der Quantität das Jahr 1851 als das durftigste erscheint.

Das Gebeihen der Beintraube hängt zunächst von der mit dem Frühling bis zum September herrschenden Bitterung ab, und diese war im Allgemeinen nicht einmal der des Jahres 1850 gleich; es folgte auf einen ziemlich gelinden Binter im März noch empsindliche Kälte, und darauf, mit wenigen Ausnahmen, ein kalter und naffer Frühling, der die Begetation sehr lange zurückhielt. In den wärmeren Tagen des Monats Juni hatte die Traubenslüthe zwar einen befriedigenden Berlauf, aber durchaus ungünstig für das Bachsthum und die Zeitigung der Trauben erwiesen sich die folgenden Monate, besonders August und September, indem

sie nur wenige Sommertage, besto häusiger aber niedrige Temperatur mit ungewöhnlich häusigen und starken Regenfällen brachten. Unter solchen Umständen kam das dießjährige Beinerzeugniß an Dualität kaum dem des Vorjahres gleich, erreichte aber an Duantität nicht die Hälste desselben; auch war der Verkauf so unbedeutend, daß der größte Theil des Beinmostes eingekeltert, oder als Zusat zum Obstmost verwendet wurde.

Die bießjährige flägliche Beinlese, welche in ben meiften Beingegenben in ben letten Tagen bes Monats October, vom 20. bis 25. vor fich ging, hat folgende Ergebniffe geliefert:

1) nach ben 4 Rreifen:

|                  |            |        | Durchschni    | tts:Ertra | g von 1 M  | orgen   |
|------------------|------------|--------|---------------|-----------|------------|---------|
|                  | Befammt: 6 | rtrag. | ber tragbaren | Fläche.   | ber gangen | Blache. |
|                  | Gimer      | Imi    | Gimer         | Imi       | Gimer      | Imi     |
| Medartreis       | 31,654     | 6      |               | 12,9      |            | 9       |
| Schwarzwaldfreis | 2,521      | 15     |               | 9         | _          | 7       |
| Jagftfreis       | 4,647      | 15     |               | 5         |            | 4       |
| Donaufreis       | 2,268      | 15     | 1             | 5,2       | 1          | 1       |
| im Gangen        | 41,094     | 3      |               | 11,4      |            | 80      |

2) nach ben acht natürlichen Beinbau-Gegenden bes Landes:

|                        |          |         |       | Durchschn<br>von 1 A | litte: Ertre<br>Norgen bei | ng<br>r |
|------------------------|----------|---------|-------|----------------------|----------------------------|---------|
|                        | Gefammt: | Ertrag. | trag  | baren<br>Wein        | baufläche.                 | nzen    |
| Dberes Recfarthal und  | Eimer    | Imi     | Gimer | Imi                  | Gimer                      | Imi     |
| Albtraufe              | 2,932    | 3       | _     | 9,7                  |                            | 7       |
| unteres Recfarthal     | 24,853   | 9       |       | 15                   |                            | 11      |
| Remothal               | 2,947    | 12      | _     | 7                    | _                          | 6       |
| Engthal                | 2,099    | 6       |       | 6,6                  | -                          | 4       |
| Babergau               | 3,589    | 10      | 1     | -                    | _                          | 11      |
| Rocher : und Jagstthal | 2,294    | 8       |       | 7,6                  | _                          | 6       |
| Tauberthal             | 615      | 13      | -     | 1,7                  |                            | 1,3     |
| Bobenfee : Wegend ic.  | 1,761    | 6       | 2     | 1,3                  | 1                          | 14      |
| im Gangen, wie oben    | 41,094   | 3       |       | 11,4                 | _                          | 8/2     |

Der Durchschnitte-Ertrag von 1 Morgen Beinberg ftellte fich nach Kameralamts-Bezirken

|     |      |     |       | aı           | n hã  | ch ft er | n:  | :                      |
|-----|------|-----|-------|--------------|-------|----------|-----|------------------------|
|     | in   | R.  | Ant   | Weingarten ! | 21/2  | Gimer    | 1   | . 0                    |
|     | "    | ,,  | ,,,   | Tettnang     | 17/8  | >>       | }   | Bobenfeegegenb ic.     |
|     | "    | "   | "     | Burmlingen   | 15/8  | "        | )   |                        |
|     | "    | ,,  | ,,    | Bietigheim   | 19/16 | >>       | )   |                        |
|     | "    | ,,  | ,,    | Seilbronn    | 15/16 | >>       | 3   | unteres Recarthal.     |
|     |      |     |       | am           | niet  | rigft    | en: |                        |
|     | im   | R.  | Amt   |              |       | Eimer    |     | Rocher: und Jagftthal. |
|     | "    | ,,  | >>    | Mergentheim  | 3/32  | "        | )   |                        |
|     | ,,   | ,,  | "     | Greglingen   | 2/16  | "        | 3   | Taubergrund.           |
| * * | ,,,  | ,,  | **    | Tübingen     | 3/16  | **       |     | oberes Neckarthal.     |
| i   | ı Le | onb | erg u | nd Maulbronn | 4/16  | >>       |     | Engthal.               |

## IU. Berfauf unter ben Reltern und Preife.

Bon bem biegiahrigen Gewächs ift unter ben Reltern ver- fauft worben:

# 1) nach Kreifen :

|    |            |    |      |   |   |   |   |   | Ginier      |
|----|------------|----|------|---|---|---|---|---|-------------|
| im | Medarfreis |    |      | • |   |   | • |   | 12,021 2/16 |
| >> | Schwarzwal | bf | reis |   |   | • | • | • | 738 8/16    |
| ** | Jagftfreis |    |      | • | • |   | • |   |             |
| "  | Donaufreis |    | •    |   |   | • | • | • | 70014/16    |
| im | Gangen .   |    |      |   |   |   | • | • | 15,195 2/16 |
|    |            |    |      |   |   |   |   |   |             |

#### 2) nach natürlichen Begirfen:

|                     | unter ben Keltern<br>wurben verkauft: |     | verfaufte<br>Quote bes<br>Ertrage. | ternp | erer Kel:<br>reis für<br>Fimer. | Erlös.  |     |
|---------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|-----|
|                     | Gim.                                  | Imi | prCt.                              | fl.   | fr.                             | fl.     | fr. |
| Dberes Recfarthal   | 865                                   | 7   | 30                                 | 12    | 58                              | 11,221  | 50  |
| unteres Recfarthal  | 9,114                                 | 14  | 37                                 | 15    | 37                              | 142,343 | 54  |
| Remothal            | 1,309                                 | 3   | 44                                 | 13    | 10                              | 17,237  | 40  |
| Enzthal             | 832                                   | 1   | 40                                 | 16    | 31                              | 13,742  | 53  |
| Babergau            | 1,452                                 | 2   | 40                                 | 13    | 22                              | 19,410  | 4   |
| Rocher= u. Jagfitha | 1 972                                 | 4   | 42                                 | 14    | 43                              | 14,308  | 16  |
| Taubergrund         | 89                                    | 3   | 14                                 | 11    | 50                              | 1,055   | 23  |
| Bobenfeegegenb      | 560                                   | _   | 32                                 | 16    | 20                              | 9,146   | 40  |
| im Gangen wie oben  | 15,195                                | 2   | 37                                 | 14    | 39                              | 228,466 | 40  |

Es fonnte somit nur etwa 1/3 bes ganzen Erzeugnisses unter ben Keltern abgesetzt werden, bas Meiste noch im Remothal, bas Benigste im Taubergrund. Der geringen Qualität bes Bein= mostes ungeachtet, war die verkaufte Quote heuer boch etwas größer als im vorigen Jahr, sowohl im Ganzen, als in sammtlichen natürlichen Bezirken.

Aus den mittleren Kelterpreisen von 31 Kameralamts-Bezirfen berechnet sich der Durchschnittspreis für das ganze Land sür das Jahr 1851 auf 14 fl. 39 fr. per Eimer, mithin um 22 Procent höher, als im verstoffenen Jahr, aber um 11 Procent niedriger, als im Jahr 1849. — In den einzelnen natürlichen Bezirken war der dießjährige Mittelpreis am höchsten im Enzthal, am niedrigsften im Taubergrund.

In den nachbenannten Beinorten find heuer die hochften Breife für 1 Eimer Beinmoft bezahlt worden:

| Unterturtheim, hoffammerlicher Beinberg . |   | 52 fl. |
|-------------------------------------------|---|--------|
| Altbach, Rameralamt Eflingen              |   | 36 "   |
| Baihingen a. b. Enz                       |   | 33 "   |
| Biffingen, Kameralamt Ludwigsburg         |   | 33 "   |
| Lauffen, Rameralamt Bietigheim            |   | 32 "   |
| Beilbronn (für Rlevner)                   |   | 30 "   |
| Befigheim                                 |   | 30 "   |
| Groß-Seppach, Kameralamt Waiblingen       |   | 28 "   |
| Rogwag, Kameralamt Baihingen              |   | 28 "   |
| Dürrmeng, Rameralamt Maulbronn            | • | 26 "   |
| Mühlhausen, Rameralamt Baihingen          |   | 26 "   |
| Stuttgart, Stadt                          |   | 26 "   |
| Rlein:Bottmar, Rameralamt Groß=Bottwar    |   | 26 "   |
| Gundelsheim, Rameralamt Reuenstadt        |   | 26 "   |

Bon den im Eigenthum der Königlichen Hoffammer befindlichen Beinbergen auf den Markungen Untertürkheim, Uhlbach, Canstatt, Stetten, Neustadt, Klein = Heppach, Mundelsheim und Hohen=Hastach, zusammen 923/4 Morgen betragend, standen heuer 795/8 Morgen im Ertrag, welche 1093/4 Eimer (also von 1 Morgen 1 Eimer 6 Imi) Bein geliesert haben. Dieser ganze Ertrag ift unter der Kelter verkauft und im Durchschnitt nahe 23 fl. per Eimer erlöst worden. Es ist hiedurch wiederholt ein Beispiel gegeben, daß bei guter Bestockung, forgfältiger Behandlung 2c. die Beinkultur in Bürttemberg, auch in ganz geringen Jahrgängen, doch immerhin noch einen ziemlich lohnenden Ertrag gewährt! —

In den bekannteren Beinorten haben fich die Breise bes Beinmoftes biesesmal folgendermaßen gestellt:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |    | für 1 Gimer |     |       |        |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------------|-----|-------|--------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |    | höchster    |     | lerer | niebri | gster |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     | ,   |    | fl.         | fl. | fr.   | ft.    | fr    |  |
| unteres Dedart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hal | :   |     |    |             |     |       |        |       |  |
| Lauffen, Ctatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |    | 21          | 16  |       | 12     | _     |  |
| " Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |     |     |    | 32          | 18  | 21    | 11     | -     |  |
| Befigheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |    | 30          | 15  |       | 10     |       |  |
| Beffigheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |    | 18          | 15  |       | 9      | _     |  |
| Mundelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1 |     |     |    | 251/2       | 15  | _     | 8      | _     |  |
| Groß=Bottwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |    | 16          | 14  |       | 12     |       |  |
| Rlein=Bottwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   |     |     | •  | 26          | 17  | _     | 14     | _     |  |
| Aspera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |    | 24          | 19  |       | 14     |       |  |
| Untertürfheim, hoffammerl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . W | ein | ber | ra | 52          | 26  | 30    | 15     | 45    |  |
| " bürgerliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ,,  |     | U  | 25          | 20  |       | 15     |       |  |
| ublbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | •   |     |    | 22          | 18  |       | 14     |       |  |
| Remeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a1: |     |     |    |             |     |       |        |       |  |
| Rorb, mit Steinreinach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |    | 25          | 14  | -     | 10     |       |  |
| Klein-Heppach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |    | 262/3       | 18  | 43    | 16     |       |  |
| Beutelspach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |    | 18          | 15  |       | 12     | _     |  |
| Stetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |    | 18          | 14  |       | 10     |       |  |
| Fellbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |    | 19          | 17  |       | 12     | _     |  |
| Engthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |    |             |     |       |        |       |  |
| Rostwag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.  |     |     |    | 28          | 22  | _     | 16     | _     |  |
| Mühlhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | ·  | 26          | 23  | _     | 20     |       |  |
| Raulbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |    | 17          | 13  | 30    | 10     | _     |  |
| hohen-haslach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     | Ĭ. | 20          | 16  | 30    | 13     | _     |  |
| Rocher: und Jagf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     | •   | •  |             |     | •     |        |       |  |
| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |     |     |     |    | 18          | 16  | 37    | 15     |       |  |
| Ingelfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     | •  | 211/9       | 17  | -     | 14     | _     |  |
| Michelbach bei Dehringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     | •   | •  | 18          | 15  | 44    | 13     | _     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •   | •   |    | 10          | 10  | 77    | 10     |       |  |
| Taubergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |    | - 1         |     |       | 40     |       |  |
| Markelsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   | . • | ٠   | •  | 15          | 14  | -     | 13     |       |  |
| Mergentheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |    | 18          | 14  | . —   | 12     |       |  |

#### IV. Gelbwerth bes gangen Ertrage.

Diefer berechnet fich nach ben mittleren Kelterpreifen in ben 8 natfrlichen Beinbau-Bezirken, wie folat:

|                        | , | • • • | 1 | 0   | fl.     | fr. |
|------------------------|---|-------|---|-----|---------|-----|
| oberes Recfarthal ic   |   |       |   |     | 38,020  | 41  |
| unteres Meckarthal .   |   |       |   |     | 388,129 | 47  |
| Remothal               |   |       |   |     | 38,812  | 3   |
| Engthal                |   |       |   | . • | 34,674  | 41  |
| Babergau               |   |       |   |     | 47,981  | 19  |
| Rocher : und Jagftthal |   | ٠.    |   |     | 33,767  | 24  |
| Tauberthal             |   |       |   |     | 7,287   | 8   |
| Bodenfees Wegend       |   |       |   |     | 28,769  | 7   |
| Summe                  |   |       |   |     | 617,442 | 10  |

Bergleicht man biese Summe mit bem Geldwerth bes vorjährigen Erzeugnisses, so erreicht bieselbe nur 45 Brocent, ober nicht einmal die Sälfte bes Geldwerths vom Jahr 1850.

Der Robertrag von 1 Morgen Beinberg berechnet fich, abgesehen von den erlangten Nebennugungen, für das Jahr 1851: 1). für das gange Land im Durchschnitt:

- a) vom tragbaren Feld, bei 11,4 3mi, à 14 fl. 39 ft. per Eimer, auf 10 fl. 26 fr.
- b), von der ganzen Weinbergstäche (einschließlich der nicht im Ertrag befindlichen), bei 8,2 3mi, à 14 fl. 39 ft. per Eimer, auf 7 fl. 30 fr.
- 2) für die 8 natürlichen Beinbau = Bezirke nach ben oben (S. 166) angegebenen Ertrage = Quoten und ben mitteren Relterpreisen berfelben:

|    |               |     |     |     |    |   |     | von 1 Morgen |   |     |         |                |        |
|----|---------------|-----|-----|-----|----|---|-----|--------------|---|-----|---------|----------------|--------|
|    |               |     |     |     |    |   |     |              |   |     | enben   |                | ganzen |
|    |               |     |     |     |    |   |     |              |   | ft. | Weinba: | ufläche<br>fl. | ft.    |
| im | obern Recfari | hal |     |     |    | • | •   | ٠.           | • | 7   | 52      | . 5            | 40     |
| >> | untern Recfo  | rth | αĺ  |     |    | • |     |              | • | 14  | 38      | 10             | 44     |
| "  | Remothal      |     |     |     | •  |   |     |              |   | 5   | 46      | 4              | 56     |
| "  | Engthal .     |     | • ` |     |    |   | . • |              |   | 6   | 49      | 4              | 8      |
| "  | Babergan .    |     | •   |     |    |   |     |              |   | 13  | 22      | 9              | 11     |
| 27 | Rocher = und  | Ja  | gfi | the | ıĺ |   | •   |              | • | 6   | 59      | 5              | 31     |
| "  | Taubergrund   |     |     |     |    |   | •   |              |   | 1   | 15      | _              | 58     |
| am | Bobenfee ic.  | •   | •   |     |    |   |     |              |   | 34  | _       | 30             | 37     |
|    |               |     |     |     |    |   |     |              |   |     |         |                |        |

Sehr auffallend ift hier wieder, wie auch früher, die Sobe bes Robertrags in ber Bobensee-Gegend, sowie ber niedere Stand beffelben im Taubergrund, und man follte glauben, daß diesen Extremen noch andere Ursachen zu Grunde liegen, als die engere ober weitere Bestockung ber Beinberge.

#### V. Rudblid auf frühere Jahre.

In ber hier folgenden Tabelle wurden die hauptfächlichften Ergebniffe bes württembergifchen Beinbaues für die 25 Jahre von 1827/51 zur Vergleichung zusammengestellt und daraus zugleich der Durchschnitt für diesen Zeitraum berechnet, beffen Resultate sich wegen der beiden letten Migjahre beträchtlich niedriger stellen, als die bisherigen Durchschnitte.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंदिक भेरे , व्यवस्था ने वह भारत (१५४ में एक विकास मार्ग कर्मा करें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d0 0]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चित्रकारित जित्रकार्य गाँउ विकास १८ को १८५४ वर्ष वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Out to the state of the state o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1827<br>1828<br>1828<br>1832<br>1832<br>1832<br>1832<br>1833<br>1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sai .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 167,662<br>313,204<br>313,204<br>90,123<br>56,807<br>85,183<br>98,800<br>162,483<br>98,509<br>131,682<br>200,578<br>53,509<br>131,682<br>202,252<br>202,252<br>150,808<br>84,205<br>146,871<br>146,871<br>146,871<br>147,387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m (Banise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| בשב"   בבמבים   משבמב   במשבמב   מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 2 2 2 3 5 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf 1<br>tragbare<br>LEci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mbauf<br>nbauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 00-1000   51-1000   51-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1000   11-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gen<br>lade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chim. 127,270<br>189,407<br>52,213<br>35,597<br>53,754<br>69,914<br>104,814<br>203,594<br>199,420<br>27,549<br>97,549<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,822<br>120,82                                                                                                                                                                                                                                                               | Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7,270<br>7,270<br>7,270<br>7,270<br>7,270<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,291<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201<br>7,201 | rag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 888882482888288888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brat<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>Sta<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>Sta<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>State<br>Sta<br>Stae<br>State<br>Sta<br>State<br>State<br>State<br>Sta<br>Sta<br>Stae<br>Sta<br>Sta<br>Stae<br>Stae |
| 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ittel:<br>reife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,274,035<br>2,216,371<br>569,709<br>1,123,638<br>1,963,834<br>1,963,834<br>2,059,238<br>6,573,683<br>3,227,260<br>1,827,735<br>682,735<br>682,735<br>1,369,176<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,058,058<br>2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an -andron-con-cond-mon- w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.13.200<br>970.981<br>971.3200<br>970.981<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.59.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5<br>977.5                  | gan<br>Serras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ta History                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50 1 2 2 4 4 8 6 5 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ragba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47 86 522 50 51 52 5 5 6 5 3 3 5 1 7 5 5 1 7 5 6 5 7 5 6 6 7 5 6 6 7 5 6 7 6 7 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Breta<br>Diorg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 元本本土<br>元本本土<br>元本本土<br>元本本土<br>元本本土<br>元本本土<br>元本本土<br>元本本土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aga n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.<br>58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Es erscheint somit ber Jahrgang 1851 hinsichtlich ber Ergebnisse ber Weinernte burch sämmtliche Rubriken bieser Tabelle als ber geringste, mit einziger Ausnahme ber verkauften Quote bes Ertrags, welche im vorigen Jahr noch niedriger stand, und bes Mittelpreises, ber sowohl im vorigen, als in den Jahren 1828, 1829, 1837, 1840 geringer war.

# Die Ergebnisse der württembergischen Wollmärkte im Jahr 1851.

Die Produttion ber Schafwolle, fowie beren Berarbeitung, geboren unftreitig zu ben bebeutenbften Erwerbezweigen in Burttemberg. Das inlandische Bolle-Erzeugniß findet feinen Abfat größtentheils auf ben einheimifden Bollmartten, und ebenbafelbft wird auch ein großer Theil bes Bedaris ber inlandifchen Bolle: gewerbe gebedt. Es ergibt fich bieraus, bag von ben Ergebniffen ber einheimischen Bollmartte einerfeits auf Die Fortfchritte ber Bollproduftion, andererfeits auch auf Die Thatigfeit ber inlanbifchen Bollegewerbe gefchloffen werben barf. Das ftatiftifc: topographische Bureau bat fich baber auch in biefem Jahre wieber Die Aufgabe geftellt, Die Ergebniffe ber 5 Bollmartte gu Rird: beim u. T., Beilbronn, Goppingen, Chingen und Tuttlingen aus amtlichen Berichten und Marttregiftern moglichft genau zu erbeben und in ber nachfolgenden Darftellung zur Ueberficht zu brin-Bas ben Bollmartt gu Rirchheim betrifft, fo behauptet berfelbe fortmabrend feinen Rang als ber erfte in Burttemberg und Gud-Deutschland; bie borhandenen ftarten Bufuhren murben bort rafch abgefest , und bedeutende Borrathe bes furg gubor flattgefundenen Augsburger Bollmarfts (ber beuer mit 2308 Centner befahren war) find durch Sandler babin gebracht und verkauft morben.

Giner ungewöhnlich großen Frequenz hatte fich diefesmal ber Seilbronner Bollmarkt zu erfreuen, indem feit feinem Bestehen, sowohl Zufuhr als Abfat bort noch nie fo bedeutend waren. Aber auch bei ben kleineren Bollmarkten in Ehingen und Tuttlingen

macht fich von Jahr zu Jahr eine vermehrte Frequenz bemerklich, weßhalb auch die dortigen Behörden bereits Vorkehrungen zu Er= weiterung der Verkaufs-Lokalitäten getroffen haben.

Die Bollpreife hielten fich auf ben verschiedenen Markten, bem vorigen Jahre gegenüber, so ziemlich gleich, und nur bei ben mittleren und geringeren Gattungen fand ein kleiner Abschlag statt; ber hochte Breis für ben Centner mit 170 fl. wurde für hochteine spanische Bolle aus ber königl. Schäferei zu Achalm bezahlt.

Bas die Bafche der Bolle betrifft, fo fiel fie, trot der ungunftigen Bitterung des Frühjahrs, doch im Allgemeinen befriebigend aus, und nur aus einigen Orten, z. B. Tuttlingen, wird über Mangelhaftigfeit derfelben geklagt.

Auf Sebung und Verbefferung ber vaterländischen Bollproduftion stets bedacht, sind von königl. Staatsregierung auch in diesem Jahre wieder Preise auf größere Bartien von weicher und feiner Streich= und Kammgarn=Bolle ausgesetzt, und durch die Centralstelle für Landwirthschaft zu Kirchhein, während des Bollmarkts, an 6 inländische Bollzüchter vertheilt worden. (Vgl. Schw. Kron. 1851. S. 1055.)

### I. Ergebniffe ber einzelnen Wollmartte.

# A. Bollmarkt zu Rirchheim.

Auf Diefem Markt, welcher vom 21. bis 26. Juni 1851 mahrte, betrug

#### 1) bie Bufuhr an

| :                   | spanischer Wolle. | Baftard:<br>Wolle. | beuticher Wolle. | im Gangen. |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|
| •                   | Ctr.              | Gtr.               | Ctr.             | Gtr.       |
| aus Burttemberg     | 766               | 5,812              | 6703/4           | 7,2483/4   |
| aus anberen Ctaaten | 24                | 1,3081/2           | 4233/4           | 1,7561/4   |
| zusammen            | 790               | 7,1201/2           | 1,0941/2         | 9,005      |

Bon diesen Borrathen lieferte somit das Inland 81 Procent, die benachbarten Staaten 19 Procent, und was die Wollgattungen betrifft, so betrug die spanische Wolle 9 Procent, die Bastard= Bolle 79 Procent, die deutsche Wolle 12 Procent des gefamm= ten zu Markt gebrachten Quantums.

| 176                        |                                         |                    |                |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 0) 0 - 4                   |                                         |                    |                |                  |
| . 2) Davon wurder          |                                         |                    |                |                  |
|                            | Molle.                                  | Bastard=<br>Bolle. | deutsche       | im               |
|                            | Etr.                                    | Ctr.               | Wolle.<br>Ctr. | Gangen.          |
| von ber inländifchen Wolle | 766                                     | 5,7591/4           | 6703/4         | 7,196            |
| " " fremben Bolle          | 24                                      | 1,2941/2           | 4233/4         | 1,7421/4         |
| zusammen<br>und zwar       | 790                                     | 7,0533/4           | 1,0941/2       | 8,9381/4         |
| an Inlander                | 7123/4                                  | 4,8701/4           | 9881/4         | 6,5711/4         |
| an Auslander               | 771/4                                   | 2,1831/2           | 1061/4         | 2,367            |
| gusammen wie oben          | 790                                     | 7,0533/4           | 1,0941/2       | 8,9381/4         |
| 3) Unverfauft fint         | gebliebe:                               | n,                 |                |                  |
| von ber                    |                                         |                    |                |                  |
| württembergischen Bolle    |                                         | 523/4              |                | 523/4            |
| fremden Bolle              |                                         | 14                 |                | 14               |
| zusammen                   | _                                       | 663/4              | _              | 663/4            |
| Es blieben hienach von     | ber gang                                | en Zufuhr          | nur etwa       | 3/4 Pro=         |
| cent unverfauft, und bon   | bem verka                               | uften Que          | intum Wo       | Me baben         |
| die württembergifchen Rau  | fer 74 B1                               | cocent ober        | 3/4 bes (      | danzen an        |
| fich gebracht, mahrend bie | fremben @                               | infäufer 1         | nur 26 M       | ocent bas        |
| von erfauften.             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                    | 100 40 40      | VIVIL VIII       |
| 4) Preife und Erl          | 2.0                                     |                    |                |                  |
|                            |                                         | C# 6               | <b></b>        |                  |
| a) die Durchschnitt        | abterle                                 | fur den            | Centner        | vereamen         |
| sich bei                   |                                         |                    |                |                  |
| spanischer Wolle auf       |                                         |                    |                | ft. 30 fr.       |
| Bastard=Bolle "            |                                         |                    | . 86           | w — w            |
| deutscher Wolle "          |                                         |                    | . 61           |                  |
| bem vorigen Jahre gegenüb  | er haben fl                             | ch fomit b         | ie Wollpre     | ife burch=       |
| gängig etwas niedriger ge  | ftellt, uni                             | zwar für           | fpanifche      | und Bas          |
| stardwolle um circa 2 Pro  | cent. für t                             | eutsche M          | olle um 6      | Brocent          |
| b) bie bochften Bre        |                                         |                    |                |                  |
| und Bollhandler erla       |                                         | gov.               |                | · mguily is s    |
| für spanische W            | •                                       |                    |                |                  |
|                            |                                         | ~                  |                |                  |
| Das fonigl. Softam         |                                         |                    |                |                  |
| Schäfereien                |                                         |                    | für 1 Etr      |                  |
| bie landwirthschaftl. 2    |                                         |                    |                | 150 <sub>n</sub> |
| Freiherr v. Teffin zu      |                                         |                    | • 11 11 11     | 142 ,            |
| Graf von Rechberg gu       |                                         |                    |                |                  |
| Othi ten onthough for      | Donzbor                                 | f                  | n 11 m         | 135 .            |

| •                                                                                     | • •       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| für Baftarb = 28 olle:                                                                |           |
| Stahl v. Thamm, D.M. Ludwigeburg . für 1 Ctr. 104                                     | ff.       |
| Roppenhöfer v. Schnaitberg, D.A. Malen " " 99                                         |           |
| Autenrieth von Feldstetten, D.A. Dun-                                                 |           |
| fürgen                                                                                | *         |
| Schönmann von Michelbach a. b. Lude,                                                  |           |
| m 04 m                                                                                |           |
| S.A. Gerabronn                                                                        | 11        |
|                                                                                       |           |
|                                                                                       | •         |
| Baffermann v. Dörzbach, D. A. Rungelsau " " 69                                        |           |
| c) Nach ben oben angegebenen Durchschnittspreisen berecht                             | net       |
| fich ber Gefammt=Erlos für die nach Biff. 2 verta                                     | ut=       |
| ten Quantitaten Bolle, wie folgt:                                                     |           |
| fpan. Wolle Bastard:Wolle beutsche B. Sumr für bas inlan: fi. fr. fl. fr. fl. fr. fl. |           |
| pur das intans ft.                                | fr.<br>15 |
| ausl. Erzeugniß 2,580 — 111,327 — 25,848 45 139,755                                   | 45        |
| auf. 84,925 — 606,622 30 66,764 30 758,312                                            | _         |
| und es haben an                                                                       |           |
| biefen Gelbbeträs                                                                     |           |
| gen bezahlt:                                                                          |           |
| die Käufer                                                                            |           |
| bis Inlands 76,620 37 418,841 30 60,283 15 555,745                                    | 22        |
| tes Auslands 8,304 23 187,781 — 6,481 15 202,566                                      | 38        |
| 3uf. wie oben 84,925 — 606,622 30 66,764 30 758,312                                   | _         |
| B. Bollmarft zu Beilbronn.                                                            |           |
| Derfelbe begann am 30. Juni, bauerte bis zum 4. Juli 185                              | 1.        |
| und es sind daselbst                                                                  | , 1,      |
| 1) folgende Borrathe zu Markt gebracht worden:                                        |           |
| spanische Bastards beutsche im<br>Wolle. Wolle. 'Wolle. Ganzes                        |           |
| Ctr. Ctr. Ctr. Ctr.                                                                   |           |
| an inland. Erzeugniß 181/4 2,5883/4 1001/2 2,7071                                     | /2        |
| " ausland. Erzeugniß — 7913/4 100 8913                                                | /4        |
| Bufammen 181/4 3,3801/2 2001/2 3,5991                                                 | /4        |
| Diefe Bufuhren bestanden bemnach ju 75 Brocent aus e                                  | in=       |
| beimifcher, ju 25 Procent aus frember Bolle. Nach ben Soi                             |           |
| Burtt. Jahrb. 1851. 16 Deft                                                           |           |
| was a second with the second second                                                   |           |

menten bestanden dieselben zu 94 Brocent aus Baftard=Bolle, und zu 6 Procent aus deutscher Bolle; ber Vorrath an spanischer Bolle betrug nicht einmal 1 Procent.

| 2) | D | a v | o n | w u | rben | ver. | fauf | t: |
|----|---|-----|-----|-----|------|------|------|----|
|----|---|-----|-----|-----|------|------|------|----|

| von bem inland. Erzeugniß | fpanische<br>Wolle.<br>Etr.<br>181/4 | - Baftards -<br>Wolle.<br>Ctr.<br>2,3903/4 | veutsche<br>Wolle.<br>Etr.<br>1001/2 | im<br>Ganzen.<br>Etr.<br>2,5091/2 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| " " ausland. Erzeugniß    |                                      | 6453/4                                     | 100                                  | 7453/4                            |
| Busammen                  |                                      | 3,0361/2                                   | 2001/2                               | 3,2551/4                          |
| und zwar:                 | 1 13                                 |                                            | . 1-                                 |                                   |
| an württemberg. Räufer    | 181/4                                | 2,5223/4                                   | 1643/4                               | 2,7053 4                          |
| " fremde Raufer           | _                                    | 5133/4                                     | 353/4                                | 5491/2                            |
| Busammen wie oben :       | 181/4                                | 3,0361/2                                   | 2001/2                               | 3,2551/4                          |
| 3) Unverfauft find        | geblieben                            | , von der                                  |                                      |                                   |
|                           | spanischen<br>Wolle.                 | Baftard= 'Wolle.                           | beutschen Wolle.                     | im Gangen.                        |
|                           | Ctr.                                 | Ctr.                                       | Ctr.                                 | Ctr.                              |
| inlandische Wolle         |                                      | 198                                        | _                                    | 198                               |
| fremde Wolle              |                                      | 146                                        |                                      | 146                               |
| Bufammen                  |                                      | 344                                        |                                      | 344                               |

Es blieben hienach von ben zu Marft gekommenen Vorräthen etwa 10 Broc. unverkauft, und von ber verkauften Baare gelangten 83 Broc. an württemberg. Käufer, 17 Broc. an ausländische Käufer.

4) Breife und Erlos.

a) Die Mittelpreise für ben Centner à 104 Pfd. berechnen sich wie folgt:

Für fpanische Wolle auf . . . . . 105 fl. 30 fr.

- " Baftardwolle (fein, mittel und rauh) auf 82 " 30 "
- beutsche oder Landwolle auf . . . . 65 " "

Es haben sich baher, wie bei bem Kirchheimer Markt, bie Wollpreise gegen voriges Jahr etwas niedriger gestellt, und zwar bei der Bastardwolle um circa 5 Procent, bei der deutschen um etwa 1½ Broc.

b) Die hoch ften Preise erzielten die nachbenannten Verfaufer, refp. Bollproducenten:

für fpanische Bolle:

| int out the contract.                                         |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Das Freih. b. Bachter'ide Rentamt zu Lautenbach, Ober-Un      | its |
| Neckarfulm                                                    |     |
| G. Kolmar, Stadtfchafer in Dedarfulm 99                       |     |
| Jaf. Abich, Schäfer in Gemmrigheim 97                         |     |
| für deutsche Wolle:                                           | 13  |
| Beinr. Schwab von Keffelfeld, D.A. Debringen . 78             | 33  |
| Gumpel von Stein im Großbergogth. Baben 75                    |     |
| c) Der Gefammt=Erlos für Die nach Biff. 2 verwerthe           |     |
| Bolle betrug nach ben oben bemerften Mittelpreifen:           |     |
| fpan. 28. Baftard. 2B. beutiche 2B. i. Ganger                 | n.  |
|                                                               | fr. |
| für murttemb. Wolle 1925 23 197,236 53 6,532 30 205,694       | 46  |
| " ausland. Wolle — — 53,274 23 6,500 — 59,774                 | 23  |
| Bufammen 1925 23 250,511 16 13,032 30 265,469                 | 9   |
| an diefen Gelobetras                                          |     |
| gen haben bezahlt:                                            |     |
| bie inland. Käufer 1925 23 208,126 53 10,708 45 220,761       | 1   |
| " ausland. Käufer — — 42,384 23 2,323 45 44,708               | 8   |
| Busammen wie oben 1925 23 250,511 16 13,032 30 265,469        | 9   |
| C. Wollmarft zu Göppingen.                                    |     |
| 1) Diefer wurde vom 1. bis 3. Oftober b. 3. abgehalten, m     | de  |
| es wurden daselbst zu Markt gebracht:                         | ı   |
| fpanische Baftard: beutsche im                                |     |
| Bolle. Bolle. Bolle. Gangen                                   |     |
| Ctr. Ctr. Ctr. Ctr.                                           | •   |
| bom Inlande                                                   |     |
| " Ausland — 3483/4 331/4 382                                  |     |
| Busammen — 7041/4 154 8581/4                                  | _   |
| Diese Zufuhren bestanden hienach zu 56 Proc. aus württembe    | T=  |
| gifcher, gu 44 Broc. aus frember Bolle, und es betrug babei t | ie  |
| borhandene Baftard-Bolle 82 Broc., Die beutsche Bolle 18 Pro  |     |
| 2) Berfauft wurden bie fam mtlichen zu Martt gebracht         |     |
|                                                               |     |

für Baftarb = Bolle:

| ~verneye, and given    | •          |                 |            |   |
|------------------------|------------|-----------------|------------|---|
| ***                    | Baftarb:W. | beutsche Wolle. | im Gangen. |   |
|                        | Ctr.       | Ctr.            | Ctr.       |   |
| an Räufer bes Inlands  | 7041/4     | 154             | 8581/4     |   |
| an Raufer bes Auslands | _          |                 |            |   |
| Busammen               | 7041/4     | 154             | 8581/4     | • |
|                        |            |                 | 49 #       |   |

Rarrathe und mar.

Sammtliche Vorrathe bieses Marktes sind hienach ausschließlich an württembergische Fabrikanten und Wollhandeler abgesetzt worden, und in dem mitgetheilten Marktregister wird teine Wolle als unverkauft angegeben. (S. dagegen Schw. Kron. 1851. S. 1699, wonach die Zusuhr auf diesen Markt etwa 1100 Ctr. betrug, wovon über 800 Ctr. verkauft und ungesähr 300 Ctr., worunter sich sehr seine Bastard-Wolle befand, von den Schashaltern aufgelagert wurde.)

- 3) Breife und Erlös:
- a) die Durchschnittspreise pr. Ett. berechnen sich für Baftard-Bolle (feine, mittel und rauh) zu . . . . . . . . . . . . . . . 60 " 30 "
- b) bie nachbenannten Berfaufer, refp. Schafzuchter, haben bie boch ften Breife erlangt:

Für Baftard=Bolle pr. Ctr .:

| Out & allegation to the contract of the contra |   |   |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| Ludw. Seim von Blaubeuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ |   | • | 94 A. |
| Borft zu Göppingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | • | • | 94 "  |
| Soffle von Rommenthal, D.A. Göppingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |       |
| Für beutsche Bolle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |       |

3faf Amberg von Riederstetten, D.A. Gerabronn . 72 : Baffermann von Michelbach, D.A. Gerabronn . . 64

4) Der Gefammt = Erlos für die nach Biff. 2 abgesette Bolle stellt sich nach ben obigen Mittelpreisen folgender: maßen beraus:

|                 | Baft. Bolle. | beutsche 2B. | im Gangen. |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
|                 | fl. fr.      | fl. fr.      | ff. fr.    |
| für inlandifche | 27,018 —     | 7,305 23     | 34,323 23  |
| " fremde        | 26,505 —     | 2,011 38     | 28,516 38  |
| Bufammen        | 53,523 —     | 9,317 1      | 62,840 1   |

Diefer Erlös wurde gang von württemberg. Wollhandlern und Wollfabrikanten bezahlt, welche die fammtlichen Vorrathe an sich gebracht haben.

D. Der Wollmarkt zu Chingen a. D. wurde am 28. und 29. Juni b. J. abgehalten, und hat bafelbst

| 1) | bi | 3 | u | fu | hr | betr | agen: |
|----|----|---|---|----|----|------|-------|
|----|----|---|---|----|----|------|-------|

|     |     | 2 0 1 1 4 7 5 1 1 1 | spanische<br>Wolle.<br>Etr. | Baftards<br>Wolle.<br>Etr. | Wolle.<br>Etr. | im<br>Ganzen.<br>Etr. |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| aus | bem | Inland              | _                           | 365                        | 2831/4         | 6481/4                |
| "   | "   | Ausland             | -                           | 1171/2                     | 661/4          | 1833/4                |
|     |     | Bufammen            |                             | 4821/2                     | 3491/2         | 832                   |

Dazu lieferte hienach das Inland 78 Procent, das Ausland 22 Proc. und es betrug dabei die Bastard-Bolle 58 Proc., die beutsche Wolle 42 Proc. des Ganzen.

### 2) Davon find verfauft worben:

| von der inländischen Wolle    | Baftards<br>Wolle.<br>Etr.<br>3521/4 | Bolle.<br>Etr.<br>2453/4 | im<br>Ganzen.<br>Etr.<br>598 |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| " " fremden Wolle             | 1171/2                               | 621/4                    | 1793/4                       |
| Busammen und zwar!            | 4693/4                               | 308                      | 7773/4                       |
| an Bürttemberger              | 4623/4                               | 2961/2                   | 7591/4                       |
| " Auslander                   | 7                                    | 111/2                    | 181/2                        |
| Buf. wie oben                 | 4693/4                               | 308                      | 7773/4                       |
| 3) Unverfauft find geblieben: |                                      |                          |                              |
| von ber inlandifden Bolle     | 123/4                                | 371/2                    | 501/4                        |
| " " fremden "                 | ,,                                   | 4                        | 4                            |
| Bufammen                      | 123/4                                | 411/2                    | 541/4                        |

Es find hienach von ber gangen Zufuhr ca. 6 Broc. unverfauft geblieben, und von bem verkauften Quantum Bolle gelangten 97 Broc. an württembergische, und nur 3 Broc. an auswärtige Kaufer.

4) Breife und Erlos.

| a) Die Durchich nittspreise pr. Gentner ftellten | fich | :      |
|--------------------------------------------------|------|--------|
| bei Baftard-Bolle auf                            |      | 80 ft. |
| " beutscher Wolle auf                            | •    | 58 "   |
| b) Die höchften Preise haben erlost, pr. Ctr.    |      |        |
| Für Baftard = Wolle:                             |      |        |
| Joh. Dofchler von hornftein im Sigmaring'fchen   |      | 95 ft. |
| Grözinger v. Rottenader, D.A. Chingen            |      | 93 "   |
| Jaf. Benber v. Bilhelmeborf, D.A. Ravensburg     |      |        |

| Für deutsche Bolle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rifolaus Schaible von Munderfingen 89 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thomas Schindler von ba 87 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unton Cambrecht von Illereichen in Bagern 79 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5) Für die nach Biff. 2 verkaufte Bolle berechnet sich der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fammt = Erlos, nach den oben angegebenen Durchschnitts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| preisen, wie folgt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baft. 20. bentiche B. i. Gangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fi. fr. fi. fr. fi. tr. fi. tr |
| ", ausländische " 9,400 — 3,610 30 43,010 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3ujammen 37,580 — 17,864 — 55,444 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| und es haben an biefen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tragen bezahlt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bie inlandischen Rauser 37,020 - 17,197 - 54,217 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " ausländischen "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 311. wie oben 37,580 — 17,864 — 55,444 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E. Der Bollmarft zu Tuttlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mahrte bom 16. bis 18. Juni b. 3., und fpater bom 1. bis 3. Gept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fand ein Nachmarkt Statt. Auf Diesen beiben Markten betrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1) Die Zufuhr an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sautifian te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fpanischer Boffer Bolle. Bolle. Bolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gtr. Gtr. Gtr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vom 3nfand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Ausland — 2043/4 1511/2 3561/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3usammen — 420½ 342½ 762¾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon diesen Vorräthen betrug bennach das inländische Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zeugniß 53 Procent, bas ausländische 47 Proc., und es bestan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ben diefelben zu 55 Broc. aus Baftard-, zu 45 Broc. aus beutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und gemischter Bolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 2) Davon wurden verkauft:      |                    |                 |               |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| ., ~                           | Baftard:<br>Bolle. | deutsche Wolle. | im<br>Gangen. |
| •                              | Ctr.               | Gtr.            | Ctr.          |
| von bem inlanbischen Erzeugniß | 2041/2             | 1471/2          | 352           |
| ., , ausländischen ,           | 2003/4             | 1441/4          | 345           |
| Busammen                       | 4051/4             | 2913/4          | 697           |

| arub alman :                                                                                                                                                                                                                                                               | Baffard:                                                                                            | deutsche Wolle.                                                      | im                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ctr.                                                                                                | Ctr.                                                                 | Gangen. Gtr.                                                     |
| an württembergifche Raufer                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 2551/4                                                               | 6101/4                                                           |
| " fremde Raufer                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | 361/2                                                                | 863/4                                                            |
| Bus. wie ober                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 2913/4                                                               | 697                                                              |
| 3) Unverfauft find hienach                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| o)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buffard.                                                                                            | beutichen                                                            |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bolle.                                                                                              | Wolle.                                                               | Gangen.                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ctr.                                                                                                | Ctr.                                                                 | Gtr.                                                             |
| inländische Wolle                                                                                                                                                                                                                                                          | . 11                                                                                                | 431/2                                                                | 541/2                                                            |
| ausländische "                                                                                                                                                                                                                                                             | . 4                                                                                                 | 71/4                                                                 | 111/4                                                            |
| 3ufammen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | 503/4                                                                | $65^{3}/_{4}$                                                    |
| Bon ben zu Marft gebrachten                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| 9 Procent unverfauft, und von be                                                                                                                                                                                                                                           | r verfaufte                                                                                         | n Waare                                                              | famen 88                                                         |
| Broc. an württembergifche Bollar                                                                                                                                                                                                                                           | beiter und                                                                                          | Sändler                                                              | und nur                                                          |
| 12 Broc. an ausländische Raufer.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| 4) Preife und Erlos.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| a) Die Mittelpreise pr. Ctr. st                                                                                                                                                                                                                                            | ellton fich l                                                                                       | ier.                                                                 |                                                                  |
| Bei Bastard-Bolle auf                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                      | fl. 18 fr.                                                       |
| Det Saparde Botte auf                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · ·                                                                                             |                                                                      |                                                                  |
| " beutscher und gemischter W                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| b) Nachbenannte Verfäufer erlang                                                                                                                                                                                                                                           | ten die ho                                                                                          |                                                                      |                                                                  |
| Für Baftard= Wolle:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | 0                                                                    | r 1 Ctr.                                                         |
| Ruoff, Guteverwalter in Soben                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| Rarl Willibald von Winklerhof                                                                                                                                                                                                                                              | , bei Emn                                                                                           | ningen, i                                                            | m                                                                |
| Buchanasthum M. S                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                      |                                                                  |
| Großgerzogigum Baben .                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                      | . 85 fl.                                                         |
| Großherzogthum Baden . Kür deutsche Bolle:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                      | . 85 ft.                                                         |
| Für deutsche Bolle:                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>=Bof bei (                                                                                      |                                                                      |                                                                  |
| Für deutsche Wolle:<br>3. Anetinger vom Karrenhauser                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Stockach,                                                            | im                                                               |
| Für deutsche Bolle:<br>3. Anetinger vom Karrenhauser<br>Großherzogthum Baben .                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Stockach,                                                            | im . 66 fl.                                                      |
| Für deutsche Wolle:<br>3. Anetinger vom Karrenhauser<br>Großherzogthum Baben .<br>3. G. Almendinger, Megger in                                                                                                                                                             |                                                                                                     | Stockach,                                                            | im<br>. 66 fl.<br>. 65 fl.                                       |
| Für deutsche Wolle: 3. Anetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Megger in 5) Der Gesammt-Erlös fi                                                                                                                                                | Tuttlinge<br>ür die nac                                                                             | Stockach,                                                            | im . 66 fl 65 fl. abgefette                                      |
| Für deutsche Wolle: 3. Knetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben . 3. G. Almendinger, Metger in 5) Der Gesammt=Erlös si<br>Bolle beträgt, nach den oben angeg                                                                                                        | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Mi                                                                | Stockach, in th Biff. 2 ttelpreise                                   | im . 66 fl 65 fl. abgefetzte                                     |
| Für deutsche Wolle: 3. Anetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben . 3. G. Almendinger, Metger in 5) Der Gesammt=Erlös si<br>Bolle beträgt, nach ben oben angeg                                                                                                        | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Mi<br>ard=W. de                                                   | Stockach, in h Biff. 2 ttelpreisen utsche W.                         | im . 66 fl 65 fl. abgefette                                      |
| Für deutsche Wolle: 3. Anetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Metger in 5) Der Gesammt=Trlös si Bolle beträgt, nach ben oben angeg                                                                                                             | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Mi<br>ard=W. de<br>fr.                                            | Stockach,  in  h Ziff. 2  ttelpreifer  utsche W.  f. fr.  584 30     | im . 66 fl 65 fl. abgefeste : i. Ganzen. fl. tr.                 |
| Für deutsche Wolle: 3. Anetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Metger in 5) Der Gesammt-Triös si Bolle beträgt, nach ben oben angeg                                                                                                             | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Mi<br>ard=W. de<br>fr.                                            | Stockach,  in  h Ziff. 2  ttelpreifer  utsche W.  f. fr.  584 30     | im . 66 fl 65 fl. abgefette                                      |
| Für deutsche Wolle: 3. Anetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Metger in 5) Der Gesammt-Trlös si Bolle beträgt, nach ben oben angeg                                                                                                             | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Mi<br>ard=W. de<br>fr.<br>376 21 8<br>112 44 8                    | Stockach,  th Biff. 2 ttelpreifer utsche W.  ft. fr. ,584 30 ,395 21 | im . 66 fl 65 fl. abgefette 1: i. Ganzen. ft. 22,960 51          |
| Für deutsche Wolle: 3. Anetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Metger in 5) Der Gesammt=Erlöß si<br>Bolle beträgt, nach den oben angeg Bass  jur das inländische Erzeugnis. 14,3 " ausländische " 14,1 3usammen 28,4                            | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Mi<br>ard=W. de<br>fr.<br>376 21 8<br>112 44 8                    | Stockach,  th Biff. 2 ttelpreiser utsche W. fr. fr. ,584 30 ,395 21  | im . 66 fl 65 fl. abgefeste 1: i. Ganzen. ft. 22,960 51 22,508 5 |
| Für deutsche Bolle: 3. Knetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Metzer in 5) Der Gesammt-Erlöß si<br>Bolle beträgt, nach ben oben angeg Bast jür das inländische Erzeugnis. 14,3 " ausländische " . 14,1 Busammen 28,4 und hieran haben bezahlt: | Tuttlinge<br>ür die nac<br>ebenen Wi<br>ardsW. de<br>fr.<br>176 21 8<br>112 44 8                    | Stockach,  th Biff. 2 ttelpreiser utsche W. fr. fr. ,584 30 ,395 21  | im . 66 fl 65 fl. abgefette 1: i. Ganzen. fr. 22,960 51 22,508 5 |
| Für deutsche Bolle: 3. Knetinger vom Karrenhauser Großherzogthum Baben 3. G. Almendinger, Metzer in 5) Der Gesammt-Erlöß si<br>Bolle beträgt, nach ben oben angeg Bast jür das inländische Erzeugnis. 14,3 " ausländische " . 14,1 Busammen 28,4 und hieran haben bezahlt: | Tuttlinge<br>für die nac<br>ebenen Wie<br>arde W. de<br>fr. fr.<br>176 21 8<br>112 44 8<br>189 5 16 | Stockach, on th Ziff. 2 ttelpreiser utsche W. fl. fr. 584 30 395 21  | im . 66 fl 65 fl. abgefeste 1: i. Ganzen. ft. 22,960 51 22,508 5 |

### II. Busammenftellung ber Ergebniffe fammtlicher Bollmartte bes Jahres 1851.

| 1) Es beti        | rugen die Zu      | fuhren an          |                  |               |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                   | spanischer Wolle. | Baftards<br>Wolle. | beutscher Wolle. | im<br>Gangen. |
|                   | Ctr.              | Ctr.               | Gtr.             | Etr.          |
| ju Rirchheim      | 790               | 7,1201/2           | 1,0941/2         | 9,005         |
| " Beilbronn       | 181/4             | 3,3801/2           | 2001/2           | 3,5991/4      |
| " Göppingen       |                   | 7041/4             | 154              | 8581/4        |
| " Chingen a. I    | D. —              | 4821/2 .           | 3491/2           | 832           |
| " Tuttlingen      | _                 | 4201/4             | 3421/2           | 7623/4        |
| Sum               | me 8081/4         | 12,108             | 2,141            | 15,0571/4     |
| Unter biefen      |                   |                    |                  |               |
| Borrathen be-     |                   |                    |                  |               |
| fand sich:        |                   |                    |                  |               |
| württembergifchee | 7841/4            | 9,3363/4           | 1,366 1/4        | 11,4871/4     |
| ausland. Erzeugr  |                   | 2,7711/4           | 7743/4           | 3,570         |
| Summe wie o       | ben 8081/4        | 12,108             | 2,141            | 15,0571/4     |

Die Gesammtzusuhr bestand hienach größtentheils aus murttembergischer Bolle, welche 76 Broc. des Ganzen betrug, mährend die Nachbarlander, Bahern und Baden zc., nur 24 Broc. dazu geliesert haben. In Betreff der Sortimente bestand der Gesammt-Borrath zu 5 Broc. aus spanischer, zu 81 Broc. aus Bastard- und zu 14 Broc. aus deutscher Bolle.

2) Bon ben obigen zu Markt gebrachten Quantitaten mur-

| ,                    | spanische<br>Wolle.<br>Etr. | Bastart=<br>Wolle.<br>Etr. | veutsche<br>Wolle.<br>Etr. | im<br>Ganzen.<br>Ctr. |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| von ber inland. Boll |                             | 9,0621/4                   | 1,2851/4                   | 11,1313/4             |
| " " ausland. "       | 24                          | 2,6071/4                   | 7631/2                     | 3,3943/4              |
| Sumi<br>und zwar     | me 8081/4                   | 11,6691/2                  | 2,0483/4                   | 14,5261/2             |
| an inländische Raufe | r 731                       | 8,915                      | 1,8583/4                   | 11,5043/4             |
| " ausländische "     | 771/4                       | 2,7541/2                   | 190                        | 3,0213/4              |
| Summe wie obe        | n 8081/4                    | 11,6691/2                  | 2,0483/4                   | 14,5261/2             |
|                      |                             |                            |                            |                       |

3) Alls unverkauft find wieber abgeführt worden, ober auf bem Lager geblieben:

|     |     |                   | fpanische<br>Wolle.<br>Etr. | Baftart:<br>Wolle.<br>Etr. | beutsche Wolle.<br>Etr. | int Gangen. Etr. |
|-----|-----|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| von | bem | inland. Erzeugniß | -                           | 2741/2                     | 81                      | 3551/2           |
| ,,  | >>  | ausland. "        |                             | 164                        | 111/4                   | 1751/4           |
|     |     | Summe             | _                           | 4381/2                     | 921/4                   | 5303/A           |

Es find bemnach von der Gefammt-Zufuhr 3,5 Broc. unverfauft geblieben, und mahrend von dem ganzen Betrag der verfauften Wollen 79 Broc. an württembergifche Fabrikanten, Wollarbeiter und Wollhandler gelangten, haben die ausländischen Käufer
nur 21 Broc. davon an sich gebracht. In Ausehung der verschiebenen Wollesorten haben gekauft:

|     |     |              |         | bie  | W | ürtte | emberger | bie Fr | remben |
|-----|-----|--------------|---------|------|---|-------|----------|--------|--------|
| bon | ber | fpanifchen M | solle . |      |   | 90    | Bet.     | 10     | Bct.   |
| "   | >>  | Baftard-Wol  | le .    |      |   | 76    | >>       | 24     | **     |
| >>  | "   | beutiden 20  | olle.   |      |   | 91    | <b>)</b> | 9      | "      |
|     | 4)  | Preife un    | b Erl   | ö 8: |   |       |          |        |        |

a) die Mittelpreise pr. Etr. berechnen sich aus den Ergeb= nissen obiger 5 Bollmärkte, wie hier folgt:

|              | für fpan. 20. | Baft. W. | beutiche IB |
|--------------|---------------|----------|-------------|
|              | fl. fr.       | fl. fr.  | fl. fr.     |
| Rirchheim    | 107 30        | 86 —     | 61 —        |
| Beilbronn    | 105 30        | 82 30 -  | 65 —        |
| Göppingen    |               | 76 —     | 60 30       |
| Chingen      |               | 80 —     | 58 —        |
| Tuttlingen   |               | 70 18    | 58 12       |
| Durchschnitt | 106 30        | 78 58    | 60 32       |

b) Unter Bugrundlegung ber, für bie einzelnen Martte gefunbenen Mittelpreise berechnet sich ber Gefammt: Erlos für bie obigen 5 Bollmartte auf folgende Summen:

fpan. Bolle. Baft. 2B. beutiche 2B. im Bangen. fr. ñ. fr. für inl. Erzeugniß 84,270 23 762,106 44 77,591 38 923,968 45 46,366 14 " ausl. 2,580 --214,619 7 263,565 21 Summe 86,850 23 976,725 51 123,957 52 1,187,534 6

Un vorstehenden Beträgen haben bezahlt:

fpan. Bolle. Baftarb: B. beutide 2B. im Gangen. fī. fr. fl. fr. fl. fr. fl. inland. Räufer 78,546 — 742,467 53 112,361 34 933,375 27 ausland. 8,304 23 234,257 58 11,596 18 254,158 39 976,725 51 123,957 52 1,187,534 6 Summe 86,850 23

Bergleicht man ben Erlös für die vom Ausland eingeführte Bolle mit der Summe, welche von fremden Einkäufern bezahlt wurde, fo erhält man (abweichend von der bisherigen Regel) einen Ueberschuß des ersten von 9,406 fl. 42 fr., fo daß alfo heuer (wie auch im 3. 1848) der Erlös aus fremder Bolle den von ausländischen Käufern empfangenen Geldbetrag überstieg.

5) Die auf obigen Bollmartten von auslandisch en Raufern erstandene Baare ging, gegen die beigesetzten Gelbbetrage, bauptfächlich in folgende Nachbarftaaten:

a) in das Königreich Babern, und zwar in deffen Landestheile bieffeits des Rheines, nach Nürnberg, Augsburg,

Dintelsbuhl ac. :

ftabt ac.

|                                         | Ctr.        |    | fl. tr.   |
|-----------------------------------------|-------------|----|-----------|
| an Baftard-Wolle                        | $5931/_{2}$ | um | 50,935 8  |
| " beutscher Wolle                       | 33          | ,, | 1,991 15  |
|                                         | 6261/2      | "  | 52,926 23 |
| in die baherische Rheinpro=             |             |    |           |
| bing, nach Raiferslautern, Ru=          |             |    |           |
| fel, St. Lambrecht, Neuftabt a.         |             | -  |           |
| S., Zweibrücken zc.                     |             |    |           |
| - ,                                     | 44          |    | 4,730 -   |
| an spanischer Wolle                     |             | ** | •         |
| " Baftard: Bolle                        | 1,069       | ,, | 91,934 -  |
| " beutscher Bolle                       | 521/2       | ,, | 3,202 30  |
|                                         | 1,1651/2    | ** | 99,866 30 |
| b) in bas Großherzogthum Ba=            |             |    |           |
| ben, nach Bruchfal, Berman=             |             |    |           |
| gen, Eppingen, Rarlerube,               |             |    |           |
| Mannheim, Merchingen, Dios=             | ,           |    |           |
|                                         |             |    |           |
| bach, Neuftabt a. S., Pforz=            |             |    |           |
| heim, Schönau, Villingen,               |             |    |           |
| Wiesloch 2c.                            |             | •  |           |
| an Baftard-Bolle                        | 6133/4      | "  | 50,832 27 |
| " beutscher Bolle                       | 1041/2      | >> | 6,402 33  |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7181/4      | ,, | 57,235 -  |
| c) in bas Großherzogthum Bef=           | . •         | •  |           |
|                                         |             |    |           |
| fen, nach Berfelden, Michel=            |             |    |           |

| an spanischer Bolle                                                             | Gtr. 331/4  | um | ff.<br>3,574 | fr.<br>23 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|-----------|
| " Baftard-Bolle                                                                 | 1261/4      | ,, | 10,565       | 15        |
|                                                                                 | $1591/_{2}$ | "  | 14,139       | 38        |
| d) nach Preußen, namentlich in<br>die hohenzollern'schen Fürsten=<br>thumer 2c. |             |    |              |           |
| an Bastard=Wolle                                                                | 593/4       | ,, | 5,096        | 30        |
| e) nach Frankreich, namentlich Stragburg, Bischweiler 2c. im Elfaß:             |             |    |              |           |
| an Baftard-Bolle                                                                | 2921/4      | ,, | 24,894       | 38        |

# Die Ergebnife der Gruchtmärkte in Württemberg im Jahr 1851.

| Die Bahl ber im 3       | sahr 1851   | befahrene | n Schrannen | betrug 69  |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| und zwar                |             |           |             |            |
| im Rectar               | freis       |           | 8           |            |
| " Schwa                 | rzwaldfreie |           | 21          |            |
|                         |             |           | 12          |            |
| • 01                    | ufreis .    |           | 28          |            |
| Der Umfat auf bi        |             | nnen heli |             |            |
| ~vv viii/ing iiii/ vi   | 961,8772/   |           |             |            |
|                         |             |           |             | , ,        |
| und zwar nach ben ein   |             |           |             |            |
| glatte Früchte gleich b |             | nur einfa |             | ind):      |
| Rernen                  |             |           | 364,4573/8  |            |
| Roggen                  |             | ·         | 50,4617/8   |            |
| Gerfte .                |             |           | 126,0474/8  |            |
| Weizen                  |             |           | 9,5012/8    |            |
| Dinfel .                |             |           | 143,7614/8  |            |
| Einforn                 |             |           | 3,1276/8    |            |
| Saber .                 |             |           | 234,1375/8  |            |
| Bulfenfru               | dite        |           | 16,7061/8   |            |
| Mischlinge              |             |           | 13,6762/8   |            |
|                         |             |           | 961,8772/8  | -          |
| Der Gefammt=Erl         | ös betrug   |           | 70          |            |
|                         | 9,390,99    | 9 ff 7 fr |             |            |
| und zwar                | 0,000,00    |           |             |            |
| 4 6.4                   | Fruchtumfa  | \$        | Gelbum      | fat        |
| im Medarfreis           | 119,2257/8  | Schffl.   | 937,920     | fl. 50 fr. |
| " Schwarzwaldfreis      | 261,8701/8  | 3 22      | 2,005,244   |            |
| " Jagftfreis            | 109,8502/   | 3 22      | 1,260,965   |            |
| " Donaufreis            | 470,931     | ,,        | 5,186,868   |            |
| -                       | 961,8772/   |           | 9,390,999   |            |
|                         |             | "         | -,,         | ,          |

# Unter 100 vertauften Scheffeln waren im

|               |     |    | Redar:<br>freis | Schwarzwalb. freis | Jagft:<br>treis | Donau:<br>freis | ganzen Lanb |
|---------------|-----|----|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Rernen        |     |    | 26,9            | 19,9               | 55,7            | 46,5            | 37,9        |
| Roggen .      |     |    | 0,5             | 2'6                | 15,5            | 5,5             | 5,2         |
| Gerfte        |     |    | 2,1             | 7,1                | 9,9             | . 20,0          | 13,1        |
| Beigen .      |     |    | 1,5             | 1,0                | 2,9             | 0,4             | 1,0         |
| Dintel        |     |    | 40,5            | 35,5               | 0,6             | 0,3             | 14,9        |
| Einforn .     |     |    | 0,0             | 0,0                | 0,0             | 0,7             | 0,3         |
| Saber         |     |    | 27,0            | 29,7               | 12,4            | 23,5            | 24,4        |
| bulfenfruchte |     |    | 1,3             | 0,7                | 0,3             | 2,8             | 1,8         |
| Dischlingefri | ich | te | 0,2             | 3,5                | 2,7             | 0,3             | 1,4         |

Betreffend bie Berkehrsverhaltniffe ber einzelnen Martte, fo find a. hinfichtlich bes Quantums ber umgefehten Fruchte als bie

bedeutenoften hervorzuheben :

| Ulm mit    | 102,770 | SOFT. | Waldsee      | 26,209 | edfil. |
|------------|---------|-------|--------------|--------|--------|
| Biberach   | 80,513  | "     | Stuttgart    | 23,180 | "      |
| beilbronn  | 58,339  | "     | Beielingen . | 22,906 | **     |
| Raveneburg | 42,530  | ,,    | Mengen       | 22,234 | **     |
| Reutlingen | 39,660  | "     | Freubenftabt | 20,500 | "      |
| Riedlingen | 39,436  | ,,    | Beibenheim   | 20,430 | "      |
| Sall       | 31,735  | >>    | Tübingen     | 20,199 | >>     |
| Rottweil   | 29,784  | **    | Winnenben    | 18,131 | ,,     |
| Tuttlingen | 27,266  | ,,    | Ellwangen    | 15,980 | "      |
| llrach     | 26,902  | **    |              |        |        |

b. hinfichtlich bes Gelbumfages:

| D. 9111/14/1111 | y ves Seivai | releti | geo.       |         |    |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------|----|
| Ulm mit         | 1,079,587    | ft.    | Saulgau    | 194,357 | ñ. |
| Biberach        | 891,680      | "      | Stuttgart  | 192,254 | 22 |
| Ravensburg      | 530,917      | ,,     | Buchau     | 155,138 | "  |
| Beilbronn       | 497,429      | ,,     | Jeny       | 148,924 | "  |
| Sall            | 401,325      | "      | Urach      | 143,856 | ,, |
| Riedlingen      | 374,182      |        | Ellwangen  | 142,554 | ,, |
| Balbfee .       | 305,795      | "      | Chingen    | 141,002 | "  |
| Rottweil        | 242,411      | "      | Calw       | 135,900 | ,, |
| Reutlingen      | 240,201      | "      | Rirchheim  | 134,619 | "  |
| Mengen          | 230,921      | "      | Malen      | 132,999 | "  |
| Tuttlingen      | 224,134      | "      | Tübingen   | 130,903 | "  |
| Beibenheim      | 220,263      | ,,     | Laupheim   | 125,848 | ,, |
| Geislingen      | 212,421      | 22     | Schramberg | 123,198 | ,, |
| Göppingen       | 201,921      |        | Winnenben  | 104,255 | ** |
| Freubenftabt    | 201,663      |        |            |         |    |
|                 |              |        |            |         |    |

Bon vorstehenden 29, in Beziehung auf die Größe ber umgefetten Geldwerthe wichtigsten Markten liegen 12 in Oberschwaben,
nämlich:

Ulm, Riedlingen, Saulgau, Isnh, Ehingen, Biberach, Wengen, Ravensburg, Laupheim, Buchau, Waldsee, Tuttlingen.

Die Verkehrssumme auf biefen 12 Märkten belief sich auf 4,402,485 fl., beinahe die Galfte (46,8%) ber Verkehrssumme auf sämmtlichen Märkten bes Landes.

Entlang bes nordwestlichen Fußes ber Allp liegen 9 ber bebeutenberen Schrannen:

Tübingen, Kirchheim, Heibenheim, Meibenheim, Beutlingen, Göppingen, Alalen, Urach, Geislingen, Guwangen, mit einem Umsat im Werth von 1,559,737 st. (16,6% der Berkehrssumme bes ganzen Landes.)

Das Unterland hat nur 4 größere Fruchtmärfte:

Stuttgart, Seilbronn, Binnenben, Sall.

Der Vertehr auf biefen belief fich auf 1,195,263 fl. ober 12,7 bes Gangen.

Der Schwarzwald hat gleichfalls nur 4 bedeutende Markte:

Rottweil, Freudenstadt, Schramberg, Calm.

Der Umsatz auf diesen erreichte zusammen nur den Werth von 703,122 fl. oder 7,4% des Umsatzes auf sämmtlichen Schrannen bes Landes.

Ueberhaupt wurden 83,5% ber im Fruchthandel auf Martten umgesetten Summe auf ben 29 oben aufgeführten Martten verfauft, während auf die 40 übrigen nur 16,5% der ganzen Berzfehrssumme treffen.

Der bedeutenbste Markt ist ber zu Ulm, indem bort mehr als 1/8 ber Verkehresumme bes ganzen Landes umgesett wurde.

Bur Vergleichung ber Fruchtmarkte : Ergebniffe bes Jahres 1851 mit benen früherer Jahre bient folgende Uebersicht.

ueberficht

über bie Ergebniffe ber Burttembergifden Fruchtmarfte.

| 100               | Jahresmittelpreise per Sheffel                 | Berfte   Saber       | f. fr. fl. fr. | 14 17 6 20 | 15 - 6 59  | 7 15 4 23 | 5 47 3 46 | 6 6 3 53  | 9 7 4 27  |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9                 | preise pe                                      | Dinfel Gerfte        | fr.            | 8 47       | 10 16 15   | 5 27      | 4 19      | 4 17      | 5 49      |
|                   | re & mittel                                    | Roggen               | F.             | 16 12      | 17 34 1    | 8 25      | 6 41      | - 2       | 45 10 40  |
| 12 <sup>7</sup> 0 |                                                | Rernen               | fr.            | 21 22      | 24 35      | 13 29     | 10 41     | 10 45     | 14 45     |
| ri<br>vi          | Sefammt: Erlös                                 |                      | -              | 11,758,354 | 13,106,241 | 7,840,647 | 6,531,067 | 7,021,790 | 666'068'6 |
|                   | fates                                          | Saber                |                | 22,8       | 26,3       | 20,4      | 20,3      | 21,8      | 24,4      |
| , ,               | lefes Um                                       | Gerfte               |                | 13,9       | 14,4       | 14,4      | 13,6      | 12,9      | 13,1      |
| 4                 | effeln *) bie<br>tommen auf                    | Roggen Dintel Gerfte |                | 15,6       | 13,5       | 16,6      | 17,0      | 17,2      | 14,9      |
|                   | Bon 100 Scheffeln ") biefes Umfațes tommen auf | Reggen               |                | 2,0        | 2,9        | 411       | 5,3       | 5,9       | 5,2       |
|                   | Bon 1                                          | Rernen               |                | 42,5       | 39,5       | 41,0      | 40,8      | 38,5      | 37,9      |
| ^<br>ei           | Frucktum:<br>fat in                            | (ca)ciletii          |                | 800,394    | 823,729    | 875,023   | 915,377   | 934,957   | 128,136   |
| 2.                | Zabi ber<br>befabre,<br>nen                    | nen                  |                | 63         | 69         | 99        | 29        | 89        | 69        |
| +                 | Jahr:                                          |                      |                | 1846       | 1847       | 1848      | 1849      | 1850      | 1851      |

\*) Die unerhebliche Erganzung bes Fehlenben zu 100 bei Rubrit 4 fommt auf Die übrigen Fruchtgattungen, als: Weigen, Einkorn u. f. w.

# Neber den Umfang der Wirthschafts-Gewerbe und den Ertrag der Wirthschafts-Abgaben in Württemberg

während ber 9 Jahre 1842/51.

Der in ben Jahrbuchern von 1850 S. 210 ff. gegebenen Darftellung über Bein- Erzeugniß und allgemeinen Getranke-Berbrauch laffen wir nachstehende, aus den Acten des K. SteuerCollegiums gezogene Notizen über Getranke-Besteuerung folgen,
welche an eine ähnliche, in den Jahrbuchern von 1842 S. 383 ff.
enthaltene Uebersicht sich anschließen.

Indem wir die Birthschafts-Albgaben in nach ihren verschiedenen Gattungen abgesondert aufzählen, schiden wir je eine Ueberssicht über die Zahl und den Gang der betreffenden Gewerbe voraus. Bon dem einschließlich der Uebergangsteuern, Concessions= und Recognitionsgelder und Strafen sich darftellenden Gesammt-Crträgniß der Birthschafts-Albgaben sind die Rückvergütungen und Berwaltungskosten abgezogen, wonach sich der Reinertrag derselben ergibt.

<sup>\*)</sup> Ueber die Wirthschafts: Abgaben: Gesete in Burttemberg vergl. Serbegen, Burtt. Staatshaushalt. Stuttgart 1848, S. 355 ff.

# 1. Musichants-Abgaben von Bein und Obstmoft (Umgelb).

a) Die Jahl und Gattung ber Wirthschafts-Gewerbe ist von Jahr zu Jahr aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Birthichafte Sewerbe.

#### I. Redar Rreis.

|            | Shilt:              | Speife:             | Chent:              | Bufam:<br>men               | Von                        | tiefen b       | atten           | Unbes              |  |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--|
| Jahrg.     | wirth:<br>schaften. | wirth:<br>schaften. | wirth:<br>schaften. | ABirth:<br>ichafte:<br>Gew. | ben<br>Betrieb<br>eingeft. | ben<br>Accorb. | den<br>Abstich. | flanbige<br>Birthe |  |
| 1842/43    | 1460                | 1012                | 1713                | 4185                        | 929                        | 2060           | 1196            | 434                |  |
| 1843/44    | 1467                | 1015                | 1671                | 4153                        | 1051                       | 1811           | 1291            | 461                |  |
| 1844/45    | 1475                | 1059                | 1610                | 4144                        | 1143                       | 1540           | 1461            | 260                |  |
| 1845/46    | 1498                | 1079                | 1602                | 4179                        | 1171                       | 1483           | 1525            | 414                |  |
| 1846/47    | 1496                | 1155                | 1506                | 4157                        | 1226                       | 1597           | 1334            | 247                |  |
| 1847/48    | 1502                | 1240                | 1475                | 4217                        | 1050                       | 1617           | 1550            | 462                |  |
| 1848/49    | 1506                | 1263                | 1496                | 4265                        | 872                        | 1463           | 1930            | 1256               |  |
| 1849/50    | 1512                | 1305                | 1491                | 4308                        | 931                        | 1370           | 2007            | 2255               |  |
| 1850/51    | 1510                | 1295                | 1468                | 4273                        | 968                        | 1738           | 1567            | 1944               |  |
| Durchfchn. | 1492                | 1158                | 1559                | 4209                        | 1038                       | 1631           | 1540            | 859                |  |
|            |                     |                     | II. Ødj             | warzwal                     | d-Areis.                   |                |                 |                    |  |
| 1842/43    | 1744                | 230                 | 1147                | 3121                        | 345                        | 1611           | 1165            | 843                |  |
| 1843/44    | 1745                | 232                 | 1139                | 3116                        | 331                        | 1538           | 1247            | 318                |  |
| 1844/45    | 1739                | 244                 | 1103                | 3086                        | 407                        | 1341           | 1338            | 303                |  |
| 1845/46    | 1752                | 260                 | 1060                | 3072                        | 443                        | 1266           | 1363            | 459                |  |
| 1846/47    | 1752                | 273                 | 1037                | 3062                        | 461                        | 1300           | 1301            | 477                |  |
| 1847/48    | 1744                | 288                 | 1083                | 3115                        | 460                        | 1272           | 1383            | 653                |  |
| 1848/49    | 1756                | 298                 | 1102                | 3156                        | 515                        | 1121           | 1520            | 658                |  |
| 1849/50    | 1759                | 310                 | 1135                | 3204                        | 513                        | 1092           | 1599            | 765                |  |
| 1850/51    | 1765                | 315                 | 1115                | 3195                        | 589                        | 1185           | 1421            | 863                |  |
| Durchschn. | 1751                | 272                 | 1102                | 3125                        | 451                        | 1303           | 1371            | 593                |  |
|            |                     |                     | ш.                  | Jagft-K                     |                            |                |                 |                    |  |
| 1842/43    | 1425                | 316                 | 533                 | 2274                        | 206                        | 1171           | 897             | 331                |  |
| 1843/AA    | 1426                | 316                 | 532                 | 2274                        | 218                        | 1097           | 959             | 184                |  |
| 1844/45    | 1433                | 331                 | 532                 | 2296                        | 250                        | 910            | 1136            | 138                |  |
| 1845/46    | 1438                | 345                 | 500                 | 2283                        | 278                        | 949            | 1056            | 236                |  |
| 1846/47    | 1442                | 356                 | 495                 | 2293                        | 296                        | 1008           | 989             | 208                |  |
| 1847/Au    | 1449                | 363                 | 501                 | 2313                        | 262                        | 1107           | 944             | 192                |  |
| 1848/AQ    | 1451                | 382                 | 507                 | 2340                        | 266                        | 1054           | 1020            | 707                |  |
| 1849/sol   | 1457                | 387                 | 492                 | 2336                        | 253                        | 1131           | 952             | 722                |  |
| 1850/51    | 1457                | 391                 | 478                 | 2326                        | 266                        | 1128           | 932             | 563                |  |
| Durdidn.   | 1442                | 354                 | 508                 | 2304                        | 255                        | 1062           | 987             | 365                |  |
| Bü         | rtt. 3ab            | rb. 1851.           | 18 Deft             |                             |                            |                | 13              |                    |  |

IV. Donau-Rreis.

|            |           | 1        |          | 2        | 1 0              |          |         |          |
|------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|----------|---------|----------|
|            | Sollb:    | Speife:  | Schent:  | Bufam:   | Bon              | biefen h | atten   | Unbes    |
| Jahrg.     | wirth:    | wirth:   | wirth:   | Birth:   | ben              | ben      | pen     | ftanbige |
|            | schaften. | fcaften. | fcaften. | Sew.     | Betrieb eingeft. | Accort.  | Abftic. | Wirthe.  |
|            |           |          |          |          |                  |          |         |          |
| 1842/43    |           | 350      | 599      | 2538     | 259              | 1480     | 799     | 260      |
| 1843/44    | 1587      | 348      | 643      | 2578     | 308              | 1344     | 926     | 156      |
| 1844/45    | 1602      | 371      | 659      | 2632     | 346              | 1138     | 1148    | 96       |
| 1845/46    | 1607      | 441      | 645      | 2693     | 377              | 1192     | 1124    | 84       |
| 1846/47    | 1610      | 426      | 655      | 2691     | 358              | 1169     | 1164    | 128      |
| 1847/48    | 1621      | 445      | 646      | 2712     | 314              | 1238     | 1160    | 231      |
| 1848/49    | 1624      | 460      | 663      | 2747     | 332              | 1248     | 1167    | 428      |
| 1849/50    | 1630      | 488      | 655      | 2773     | 330              | 1223     | 1220    | 633      |
| 1850/51    | 1646      | 480      | 639      | 2765     | 356              | 1217     | 1192    | 362      |
| Durchichn. | 1613      | 423      | 645      | 2681     | 331              | 1250     | 1100    | 264      |
| •          |           |          | v. In    | n ganzen | Land.            |          |         |          |
| 1842/43    | 6218      | 1908     | 3992     | 12118*   | 1739             | 6322     | 4057    | 1868†    |
| 1843/44    | 6225      | 1911     | 3985     | 12121    | 1908             | 5790     | 4423    | 1119     |
| 1844/45    |           | 2005     | 3904     | 12158    | 2146             | 4929     | 5083    | 797      |
| 1845/46    | 6295      | 2125     | 3807     | 12227    | 2269             | 4890     | 5068    | 1193     |
| 1846/47    | 6300      | 2210     | 3693     | 12203    | 2341             | 5074     | 4788    | 4060     |
| 1847/48    | 6316      | 2336     | 3705     | 12357    | 2086             | 5234     | 5037    | 1538     |
| 1848/49    |           | 2403     | 3768     | 12508    | 1985             | 4886     | 5637    | 3049     |
| 1849/50    | 6358      | 2490     | 3773     | 12621    | 2027             | 4816     | 5778    | 4375     |
| 1850/51    | 6378      | 2481     | 3700     | 12559    | 2179             | 5268     | 5112    | 3732     |
| Durchichn. | 6297      | 2208     | 3814     | 12319    | 2075             | 5246     | 4998    | 2081     |

Nach porftebenber leberficht find unter 100 concessionirten

| Birthschaften im    |      | •    |         | ,,,,,,               | 10               | 0 141111         | 1000000      |
|---------------------|------|------|---------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| **                  |      |      | Redar.s | Schwarzw.:<br>Rreis. | Jagft:<br>Rreis. | Donau:<br>Rreis. | gangen ganb. |
| Shildwirthfchaften  |      |      | 35,5    | 56,0                 | 62,6             | 60,2             | 51,1         |
| Speifemirthichaften |      |      | 27,5    | 8,7                  | 15,4             | 15,8             | 17,9         |
| Schenfwirthschaften | •    | •    | 37,0    | 35,3                 | 22,0             | 24,0             | 31,0         |
| Unter 100 conc      | essi | on   | irten W | irthschafte          | n                |                  |              |
| ftehen im Accord .  |      |      | 38,7    | 41,7                 | 46,1             | 46,6             | 42,6         |
|                     |      |      | 36,6    | 43,9                 | 42,9             | 41,0             | 40,6         |
| Kahon hon Matrick   | 2224 | 0 2* |         |                      |                  |                  |              |

Sinsichtlich bes Berhaltniffes ber betriebenen concessionirten und unbeständigen Birthichaften zur Bevölferung ift zu bemerten, baß

11,0

Rechtevorbehalt eingestellt 24,7 14,4

<sup>\*)</sup> Die Bahl ber concessionirten Wirthe betrug 1838 — : 11,573. †) Die Bahl ber unbeständigen Wirthe betrug 1838 — : 2,153.

- im Nedar-Areis auf 1 betriebene concessionirte Birthschaft 156,2, auf 1 unbest. Birthschaft 576,7
  - "Schwarzwalde Rreis auf 1 betrieb. concess. Wirthschaft 168,5, auf 1 unbest. Wirthschaft 760,1
- " Jagft = Rreis auf 1 betriebene conceffionirte Birthfchaft 183,7, auf 1 unbeft. Birthfchaft 1031,3
- " Donau-Kreis auf 1 betriebene conceffionirte Birthfchaft 171,9, auf 1 unbeft. Wirthschaft 1530,6
- " gangen gand auf 1 betriebene concessionirte Birthschaft 168,6, auf 1 unbest. Wirthschaft 829,7 Ginw. fommen.

Bas bie Bertheilung ber Birthichaften in ben verschiebenen Landestheilen betrifft, fo fommen auf 1 geographische O. Weile im

|                                                | 1 (a)                | = 0    | E.0                 | iiber   | Hier                    | on hatter            | Betrie               | Unb                  |                    |
|------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                                                | dilb:                | peife: | dent:<br>:thich.    | rthich. | Betrieb<br>eingeftellt. | Umgelds.<br>Accord.  | Abstich.             | eb conc.             | eftant.            |
| Neckar=Kreis .<br>Schwarzw.=Kr.<br>Jagst=Kreis | 24,6<br>20,1<br>15,4 | 3,2    | 25,8<br>12,7<br>5.4 |         | 5,2                     | 27,0<br>15,0<br>11,3 | 25,4<br>15,8<br>10,6 | 52,4<br>30,8<br>21,9 | 14,2<br>6,8<br>3,9 |
| Donau-Kreis . ganzen Lande .                   | 14,1                 | 3,7    |                     | 23,5    | 2,9                     | 11,0                 | 9,6                  | 20,6<br>28,9         | 2,3                |

b) Un Ausschanks-Abgaben vom Bein und Obstmoft mur= ben erhoben im

| Jahr.    | Nedar:Kr        | Schwarzw.: | Jagit:Kr  | eis. | Donau:Rr | eis. | Im Gar  | gen. |           |       |
|----------|-----------------|------------|-----------|------|----------|------|---------|------|-----------|-------|
|          | fl.  fr.        |            | ft.       | fr.  | ft.      | fr.  | ft.     | fr.  | · ft.     | fr.   |
| 1842/43  | 211,129         | 21         | 140,201   | 54   | 94,035   | 57   | 99,888  | 36   | 545,255   | 48    |
| 1843/AA  | 197.220         | 32         | 135,497   | 18   | 87,954   | 57   |         | 2    |           |       |
| 1844/45  | 185,106         | -          | 128,615   |      |          | 9    | 95,000  | 41   | 488,220   | 36    |
| 1845/46  | 194.093         |            |           |      |          | 4    | 96,613  | 40   | 496,075   | 56    |
| 1846/AT  | 210.137         |            |           |      |          | 28   | 107,266 | 15   | 548,503   | 53    |
| 1847/48  | 211,006         |            |           |      |          | 59   | 108,214 | 57   | 536,632   | 38    |
| 1848/40  | <b>2</b> 06.528 |            | 118,982   |      | 87,117   |      | 106,329 | 35   | 518,958   |       |
| 1849/50  | 193.211         |            |           | 47   |          | 39   | 99,863  | 40   | 483,354   | 23    |
| 1850/51  | 184,955         | 39         | 103,083   | 36   | 77,398   | -    | 93,492  | 44   | 458,929   | 59 D  |
|          |                 | 56         | 1,131,134 | 5    | 765,410  | 51   | 904,553 | 10   | 4,594,487 | 2     |
| Durdidn. | 199,265         | 25         | 125,681   | 33   | 85,045   |      | 100,505 | 53   | 510,498   | 30 2) |

<sup>1)</sup> Die Einnahme berechnete fich unter Jugrundlegung ber gleichen Abgabe-Sate fur 1828/29 gu 390,778 ff. 35 fr. fur 1838/39 gu 425,282 ft. 43 fr.

<sup>2)</sup> Durchfdnittlich fur bie 14 Jahre 1828/42 gu 421,004 fl. 30 fr.

| und zu   | at:                                     |        | im Bege               | bes 21 | ccorbs |              | burch        | Abflic       | ).          |
|----------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1        | 842/43                                  |        | 344,202               |        |        | 2            | 01,053       |              |             |
| 1        | 843/44                                  |        |                       |        |        | 1            | 81,491       | ff. 2        | 0 fr.       |
|          | 844/45                                  |        | 309,237               |        |        |              | 78,983       |              |             |
| _        | 845/46                                  |        | 288,666               |        |        |              | 07,409       |              |             |
|          | 846/47                                  |        | 298,468               |        |        |              | 50,035       |              |             |
|          | 847/45                                  |        | 309,823               |        |        |              | 26,808       |              |             |
|          | 848/49                                  |        |                       |        |        |              | 41,647       |              |             |
|          | 849/50                                  |        | 0.00 0-               | -      |        |              | 39,982       |              |             |
|          | 850/51                                  |        | 247,381               |        |        | 2            | 11,548       | ft. 3        | 5 fr.       |
|          |                                         | ten 2  | ,655,527              |        |        |              | 38,959       |              |             |
|          | durchschi                               |        |                       |        |        |              | 15,439       |              |             |
| Mu       | 8 vorft                                 | ebenb  | er Uebe               | rsicht | ergibt | jich:        |              |              |             |
| 1)       | baß an                                  | bem    | in ben                | letten | 9 30   | bren e       | rboben       | en 11        | mgeld be    |
| zahlt h  | -                                       |        |                       |        |        |              |              |              |             |
| 9.4.     |                                         | Meda   | r=Rreis               |        |        |              | 39,0         | Mroc.        |             |
|          | ***                                     |        | aramalt=              | Breid  |        |              |              | "            |             |
|          |                                         | ,      | Rreis .               | 0      |        |              | 16,7         | "            |             |
|          |                                         |        | u=Rreis               | • •    | • •    | • •          | 19,7         |              |             |
| 0)       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |                       |        |        | • • •        | • • •        | "            | VI 186-     |
|          |                                         |        |                       | t der  | 9 Ja1  | pre 184      | 2/51 ar      | um           | geld jähr   |
| lich erk | joben n                                 | urde   |                       |        |        |              |              |              |             |
| <i>i</i> | Necfar                                  | · Onei |                       |        |        |              |              |              | 1.Meile **) |
|          |                                         |        |                       |        |        |              |              |              | 42 fr.      |
| "        | Samo                                    | rzwai  | d=Areis               | . 10,  | 7 tr.  | • •          | . 144        | 5 հ։         | o tr.       |
| *) 3     | iefen. f                                | iomie  | ben folge             | nben!  | Berech | nungen       | lieat o      | la mi        | ttlere Bah  |
|          |                                         |        |                       |        |        |              |              |              | 3wed be     |
|          |                                         |        |                       |        |        |              |              |              | Anzahl be   |
|          |                                         |        |                       |        |        |              |              |              | ach welche  |
|          |                                         |        | r=Rreis               |        | 40     | 5,414        | ober 28      | 3.7 %        | rne.        |
|          |                                         |        | arzwald:              | Rreis  | . 43   | 50,754       | " 20         | 3,1          | "           |
|          | >>                                      | Jagft  | -Areis                |        | . 37   | 6,453        |              | 18           | "           |
|          |                                         |        | u=Areis               |        |        | 14,095       | " 23         | 3,4          | >>          |
| 47       |                                         | -      | Land                  | • •    | 1,72   | 6,716        | <b>"</b> 100 | 10           | ,,          |
|          | inwohn                                  |        |                       | *      |        |              |              | -            | 0           |
|          |                                         |        |                       |        |        |              | ergebni      | llen g       | er Lanbee   |
| 2        |                                         |        | 4,38 Q                |        | n, wo  |              |              |              | ••          |
|          |                                         |        | lectar=Rr             |        |        | 60,5         | 2 ober       | 17/1         |             |
|          | 31                                      |        | öchwarzn<br>jagst=Kre |        | tels . | 86,1<br>93,3 | 9 "          | 24,5<br>26,3 | "           |
|          | 31                                      | 3      | denau-R               | reis . | • •    | 113,7        | 5 <i>n</i>   | 32,1         | 22          |
| ŧ,       | ommen.                                  |        |                       |        |        | //           | • "          |              | .,          |
| ••       | > +                                     |        |                       |        |        | •            |              | -            |             |

|    |             |   |   | pon | 1 Gin | woh | ner |   | auf 1 ge | egr.  | D. | Meile |
|----|-------------|---|---|-----|-------|-----|-----|---|----------|-------|----|-------|
| im | Jagft-Rreis | • |   |     | 13,5  | fr. |     |   | 911      | ft.   | 6  | fr.   |
| "  | Donau-Rreis |   | • |     | 14,9  | fr. |     |   | 883      | fl. 4 | 12 | fr.   |
| ,, | gangen ganb | • |   |     | 17,7  | fr. | •   | • | 1440     | ft. 3 | 10 | fr.   |
|    |             |   |   |     |       |     |     |   |          | ,     |    |       |

Der Getrante=Berichluß betrug nach jahrlich ermittelten Durch=

idnitte preifen

| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | .,          |      | be | i ben Abstid<br>Gimer. | éw. | • | 1 | bei ben Accor | :ber | υ. |   | Bufammen. Gimer. |
|-----------------------------------------|-------------|------|----|------------------------|-----|---|---|---------------|------|----|---|------------------|
| 1842/43                                 |             |      |    | 37,697                 |     |   |   | 64,538        |      |    |   | 102,235          |
| 1843/44                                 |             |      |    | 34,029                 |     |   |   | 63,200        |      |    |   | 97,229           |
| 1844/45                                 |             |      |    | 23,971                 |     |   |   | 41,416        |      |    |   | 65,387           |
| 1845/46                                 |             |      |    | 27,778                 |     |   |   | 38,214        |      |    |   | 65,992           |
| 1846/47                                 |             |      |    | 33,478                 |     |   |   | 39,973        |      |    |   | 73,451           |
| 1847/48                                 |             |      |    | 35,439                 |     |   |   | 48,410        |      |    |   | 83,849           |
| 1848/49                                 |             |      |    | 37,758                 |     |   |   | 43,330        |      |    |   | 81,088           |
| 1849/50                                 |             |      | ٠  | 44,997                 |     |   |   | 45,632        |      |    | • | 90,629           |
| 1850/51                                 |             |      |    | 33,055                 |     |   |   | 38,653        | ٠    |    |   | 71,708           |
| 3                                       | usan        | ını  | en | 308,202                |     |   | • | 423,366       |      |    |   | 731,568          |
| Durch                                   | <b>d</b> ni | ttli | ď) | 34,244                 |     |   |   | 47,041        |      |    |   | 81,285*)         |

Nach biefer lebersicht hat mahrend ber verstoffenen 9 Jahre ein Einwohner im Durchschnitt bes ganzen Landes jahrlich 71/2 Maß Bein und Obstmoft in Birthshäusern verzehrt,

ein Accordswirth 8 Gimer 15 3mi 5 Dag,

ein Abstichswirth (incl. ber unbeständigen Birthe) 4 Gimer 13 3mi 2 Maß Diefer Getrante verschloffen.

ber jährl. Weinverbrauch in Württemberg 168,130 Gimer 152,103 "
Busammen 320,233 Eimer

wonach 25 Broc. bes im Land überhaupt consumirten Beins und Obstmoftes in ben Birthehausern verzehrt wurden.

<sup>\*)</sup> Nach ben Berechnungen in den Burtt. Jahrb. 1850. II, S. 212 u. 214 beträgt

Ninmt man an, daß der erhobene Steuer-Betrag durchschnittlich bem Getränke-Verschluß proportional ift, was bei den verschiedenen Ausschanks-Preisen allerdings etwas hypothetisch bleibt, so hätten nach den oben gefundenen Verhältnißzahlen die Birthschaftsgewerbe durchschnittlich in einem Jahre verschlossen:

im NeckarsRreis . . . 31,702 Eimer " SchwarzwaldsRreis . . 19,996 " " JagstsRreis . . . 13,574 " " DonausRreis . . . 16,013 " 3us. 81,285 Eimer,

hienach 1 Ginm. burchschnittlich in 1 Jahr im Wirthshaus verzehrt:

und einschließlich ber unbeständigen Birthe 1 Birth\*) jabrlich ausgeschenft:

im Medar=Rreis 7 Gimer 13 3mi Maß " Cdmarzwald=Rreis 1 6 1 ,, " Jagft-Rreis . 5 9 " Donau=Rreis 2 υ " gangen gand 9

Die Borrathe an Bein und Obstmoft der unter specieller Controle stehenden Birthe haben betragen:

am 1. Juli 1843 - 29,289 Gimer 1844 - 30,99115 1845 - 25,0509 1846 - 24,0043 1847 - 26,16714 ,, 1848 - 59,2025 1849 - 60,692,, 13 1850 - 80,2884 1851 - 47,261,, ,,

<sup>\*)</sup> Die Bahl ber burchiconittlich in einem Jahr betriebenen Birthichaften beträgt incl. ber unbeftanbigen:

# 2) Abgabe von Bier= ober Malgfteuer. \*)

a) Die Bahl ber betriebenen Bierbrauereien betrug:

| Medic | ırfr. @                                | dwarzwaltfr.                                                | Jagftfr.                                                                                               | Donaufr.                                                                                                                                                                                                         | 3m Gangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , 30  | 18                                     | 944                                                         | 651                                                                                                    | 831                                                                                                                                                                                                              | 2734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32    | 24                                     | 990                                                         | 666                                                                                                    | 837                                                                                                                                                                                                              | 2817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33    | 32                                     | ~ 1019                                                      | 666                                                                                                    | 839                                                                                                                                                                                                              | 2856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | 50                                     | 1033                                                        | 668                                                                                                    | 858                                                                                                                                                                                                              | 2909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36    | 66                                     | 1047                                                        | 662                                                                                                    | 853                                                                                                                                                                                                              | 2928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 36  | 60                                     | 1064                                                        | 669                                                                                                    | 860                                                                                                                                                                                                              | 2953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36    | 52                                     | 1082                                                        | 669                                                                                                    | 873                                                                                                                                                                                                              | 2986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36    | 62                                     | 1090                                                        | 684                                                                                                    | 891                                                                                                                                                                                                              | 3027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36    | 4                                      | 1087                                                        | 686                                                                                                    | 903                                                                                                                                                                                                              | 3040 **)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34    | 18                                     | 1039                                                        | 669                                                                                                    | 861                                                                                                                                                                                                              | 2917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 30<br>33<br>33<br>36<br>36<br>36<br>36 | 308<br>324<br>332<br>350<br>366<br>360<br>362<br>362<br>364 | 308 944<br>324 990<br>332 1019<br>350 1033<br>366 1047<br>360 1064<br>362 1082<br>362 1090<br>364 1087 | 324     990     666       332     1019     666       350     1033     668       366     1047     662       360     1064     669       362     1082     669       362     1090     684       364     1087     686 | 308     944     651     831       324     990     666     837       332     - 1019     666     839       350     1033     668     858       366     1047     662     853       360     1064     669     860       362     1082     669     873       362     1090     684     891       364     1087     686     903 | 308     944     651     831     2734       324     990     666     837     2817       332     1019     666     839     2856       350     1033     668     858     2909       366     1047     662     853     2928       360     1064     669     860     2953       362     1082     669     873     2986       362     1090     684     891     3027       364     1087     686     903     3040     ***) |

### Die Bahl ber Dublen im

| _ Jahr.                                                                              | Medarft.                                    | Schmar                                                      | walter.                                   | Jagfter.                                                                     | Donaufr.                                                                   | gangen ganb.                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18342                                                                                | Brivat<br>Schreim,<br>Orffeud,<br>Oblision, | Oeffrau,<br>Nählen.                                         | Private<br>Shrivate                       | Schreim.<br>Deffenti.<br>Nüßlen.                                             | Britant<br>Schrotzu.<br>Deffeut.<br>Yubirn.                                | Brivate<br>Edicotut.<br>Octont.<br>Ottifical.                                                   |
| 1842/43<br>1843/44<br>1843/45<br>1845/46<br>1846/47<br>1847/48<br>1848/49<br>1849/50 | 370 14<br>374 14<br>375 14                  | 439<br>426<br>437<br>453<br>453<br>456<br>454<br>455<br>456 | 4<br>4<br>7<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8 | 527 43<br>531 43<br>531 44<br>531 44<br>532 46<br>535 46<br>538 56<br>540 45 | 581 17<br>593 20<br>577 20<br>6 605 20<br>6 608 24<br>6 614 23<br>9 616 27 | 1921 74<br>1896 73<br>1927 88<br>1955 87<br>1960 89<br>1973 93<br>1981 95<br>1986 98<br>1946 99 |

# Nach vorstehender Uebersicht gehören von 100 Bierbrauereien

in ben Reckarfreis . . 11,9

" Schwarzwaldfreis 35,6

" Jagitfreis . . 23,0

" Donaufreis . . 29,

# und ftehen auf 1 geographischen D. Meile

<sup>\*)</sup> lleber bie Erträgniffe ber Malgsteuer in ben Jahren 1828/42 fiehe Burtt. Jahrb. von 1842, II., S. 400.

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahr 1829 bestanden — 1895, 1835 — 2205, 1842 — 2685 Bier trauereien.

|    | ir                | n I   | Neckar=Are    | 5,7        |                    |      | 6                  | 11  |         |     |
|----|-------------------|-------|---------------|------------|--------------------|------|--------------------|-----|---------|-----|
|    | 31                | , @   | öchwarzw.     | eis 11,9   | )                  |      | 5                  | /1  |         |     |
|    | " Jagft-Rreis     |       |               |            | 7,1                |      |                    | 5   | ,7      |     |
|    | ,                 | , I   | donau=Rr      | eis        | 7,5                |      |                    | 5   | ,2      |     |
|    | •                 |       | angen La      | nbe        | 8,9                |      |                    |     | ,4      |     |
|    | ,                 |       | -             |            | rbraner            |      | eine öffe:         |     |         | e   |
|    |                   |       |               |            |                    |      | Finwohner.         |     | .,,,    |     |
|    | im N              | lecti | ar-Areis      |            | 1423,6             |      |                    | 133 | 35,3    |     |
|    | " @               | dyn   | varzw.=Kr     | eis        | 433,8              |      |                    | 100 | 8,4     |     |
|    | ,, 3              | agf   | t=Rreis       |            | 562,7              |      |                    | 70  | 4,9     |     |
|    | " T               | one   | au=Kreis      |            | 469,3              |      |                    |     | 6,8     |     |
|    | » g               | anz   | en Land       |            | 591,9              |      |                    |     | 5,9     |     |
| b  | ) Der Er          | tra   | g ber Mi      | alzst<br>— | euer betr          | ug i | int                |     |         | _   |
|    | Necar:Rre         | is.   | Sowrzw.       | Rr.        | Jagft: Kr          | eis. | Donau-Are          | is. | Im Ganz | en. |
| -  | fī.               | fr.   | ft.           | fr.        | ft.                | fr.  | ft.                | fr. | fi.     | ft. |
| 43 | 109,108           | 42    | 121,108       | 33         | 200,848            | 51   | 371,785            | 33  | 802,851 | 39  |
| 44 | 110,158           | 27    | 114,388       | 43         | 181,360            | 13   | 358,324            | 26  | 764,231 | 49  |
| 15 | 165,759           | 4     | 122,854       | 13         | 191,075            |      | 348,878            |     | 828,566 |     |
| 16 | 140,883           |       | 117,125       | 43         | 181,040            |      | 364,785            |     |         |     |
| 17 | 127,165<br>84,416 |       | 93,562 69,199 | 38<br>36   | 166,873<br>147,488 |      | 340,746<br>318,079 |     | 728,348 |     |
| 8  | 104,558           | 59    | 86,772        | 40         | 172,382            | 25   | 396,189            |     | 759,903 | 16  |
| 19 | 94,730            |       |               | 43         | 175,568            | 26   | 391,304            | 27  | 748,934 |     |
| 51 | 111,729           |       |               | 19         | 196,226            | 28   | 413,498            | 7   | 822,523 |     |
| ,  | 1,048,511         | 28    | 913,412       | 8          | 1,612,863          | 50   | 3,303,591          | 55  |         | _   |
| n. | 116,501           | 16    | 101,490       | 15         | 179,207            |      |                    |     |         |     |
| 00 |                   |       |               |            |                    | -    |                    |     |         |     |

Bierbrauereien.

Deffentliche Mtublen.

Nach biefer leberficht bezahlte an ber Malzfteuer burchschnittlich

ber Medar=Rreis 15,3 % Schwarzwald-Rreis 13,3 0/0 23,4 0/0 Jagft=Rreis Donau=Rreis 48,0 0/0

und ein Ginwohner jahrlich:

Jahr.

1842/43

1843/44 1844/45

1845/46

1846/47 1847/48 1848/49

1849/50

1850/51

Bus.

Durchichn.

im Medar-Rreis 14,1 fr. 13,5 ,, " Schwarzwald-Rreis " Jagft=Rreis 28,5 ,, Donau=Rreis 54,5 % gangen ganb 26,5 "

Auf einer geographischen Quabrat-Meile wurden im Durchschnitt jahrlich erhoben:

|         | " Andle-perces                                                                                      | 1919 11. 2                      | 4 II.                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | " Donau-Rreis                                                                                       | 3227 ff. 3                      | 6 fr.                                               |
|         | " gangen ganb                                                                                       | 2156 д. 3                       |                                                     |
| Un      | eingefprengtem Dalg                                                                                 | wurden verfteuert:              |                                                     |
|         | 1842/43                                                                                             | 2,408,555 Gri.                  |                                                     |
|         | 1843/44                                                                                             | 2,292,695 "                     |                                                     |
|         | 1844/45                                                                                             | 2,485,700 "                     |                                                     |
|         | 1845/46                                                                                             | 2,411,506 "                     |                                                     |
|         | 1846/47                                                                                             | 2,185,044 "                     |                                                     |
|         | 1847/48                                                                                             | 1,857,552 "                     |                                                     |
|         | 1848/49                                                                                             | 2,279,710 "                     |                                                     |
|         | 1849/50                                                                                             | 2,246,802 "                     |                                                     |
|         | $18^{50}/_{51}$                                                                                     | 2,467,569 "                     |                                                     |
|         | Bufammen                                                                                            | 20,635,133 "                    |                                                     |
|         | Durchschnittlich                                                                                    | 2,292,792 "                     |                                                     |
|         | Bon obigen Summen<br>ale gur Effig: u. Brannts<br>weinfabrifation verwentet<br>1/2 % abgezogen mit: | bleiben gur<br>Bierfabrifation: | bas Biererzeugniß<br>hieraus ) berechnet<br>fich zu |
| 1842/43 | 12,043 Gri.                                                                                         | 2,396,512 Eri.                  | 599,128 Gimer.                                      |
| 1843/44 | 11,463 "                                                                                            | 2,281,232 "                     | 570,308 "                                           |
| 1844/45 | 12,429 "                                                                                            | 2,473,271 "                     | 618,318 "                                           |
| 1845/46 | 12,057 "                                                                                            | 2,399,449 "                     | 599,862 "                                           |
| 1846/47 | 10,925 "                                                                                            | 2,174,119 "                     | 543,530 ,,                                          |

1,848,264

2,268,311

2,235,568

2,455,232

20,531,958

2,281,328

,,

462,066

567,078

496,793

545,607

555,854

5,002,690

,,

,,

,,

,,

1925 ff.

1169 ff. 24 fr.

1919 # 24 fe

im RedarsRreis

1847/48

1848/49

1849/50

1850/51

Bufammen

Durchichn.

9,288

11,399

11,234

12,337

103,175

11,464

,,

Sanfts Preid

Schwarzwalb. Rreis

Bertheilt man ben Malzverbrauch best ganzen Landes mit Hulfe ber oben für die Steuerbeträge gefundenen Proportionalzahlen auf die einzelnen Kreise und rechnet man hievon gleichsalls 1/20/0 als zur Branntwein= und Essigabrikation verwendet ab, so ergibt sich für die einzelnen Kreise folgender jährlicher Malzverbrauch der Bierbrauer:

<sup>&</sup>quot;) Ueber bas Biererzeugniß in ben Jahren 1828/42 f. Burit. Jahrb. a. a. D. S. 400.

|               | Medar=Rreis          | 349,046   | Gri. |
|---------------|----------------------|-----------|------|
|               | Schwarzwalt-Rreis    | 303,426   | "    |
|               | Jagft-Rreis          | 533,848   | ,,   |
|               | Donau=Rreis          | 1,095,008 | » ′  |
|               | Bufammen             | 2,281,328 | "    |
| woraus im Dur | dichnitt jährlich ge | braut wur | ben: |
|               | Meckar=Rreis         | 85,046    |      |
| ,,            | Schwarzwald=Rreis    | 73,929    | "    |
| ,,            | Jagft-Rreis          | 130,074   | **   |
| ,,            | Donau=Rreis          | 266,805   | "    |
|               | Bufamme              | n 555,854 | "    |

Von den 2,281,328 ausschließlich zur Bierfabrikation vermens beten Simri Malz wurden 760,440 fl. Malzsteuer bezahlt, so daß sich die Abgabe von 1 Eimer Bier durchschnittlich auf 1 fl. 22 fr. berechnet.

Gin Bierbrauer hat unter obiger Voraussetzung burchschnitt-

lich in einem Jahr gebraut :

| ma in eine | m Jayr gevra   | mt.   |    |    |     |    |    |     |     |                  |
|------------|----------------|-------|----|----|-----|----|----|-----|-----|------------------|
| im         | Medar=Rreis    |       | 24 | 4  | Eim | er | 6  | Imi | 1   | Maß              |
| "          | Schwarzwald:   | Kreis | 7  | 71 | "   |    | 2  | **  | 4   | **               |
| "          | Jagft=Rreis    |       | 19 | 14 | "   |    | 6  | ,,  | 8   | **               |
|            | Donau-Rreis    |       | 30 | 9  | "   |    | 14 | "   | 1   | "                |
| ,,         | gangen ganb    |       | 15 | 90 | ,,  |    | 8  | "   | 9   | " <sup>‡</sup> ) |
| und Malzff | teuer bezahlt: |       |    |    |     |    |    |     |     |                  |
|            | Medar=Rreis    |       |    |    |     |    |    | 334 | ñ.  | 46 fr.           |
| ,,         | Schwarzwald:   | Kreis |    |    |     |    |    | 97  | ñ.  | 40 fr.           |
| "          | Jagft=Rreis    |       |    |    |     | •  |    | 267 | fl. | 51 fr.           |
|            | Donau=Rreis    |       |    |    |     |    |    |     |     |                  |
| "          | gangen gand    |       |    |    | •   | •  |    | 262 | fl. | _                |
|            |                |       |    |    |     |    |    |     |     |                  |

Ueber bie Bierconsumtion vergl. Burtt. Jahrbucher 1850, II., S. 215.

# 3) Abgabe von Branntwein.

a) Branntwein=Fabrifation8=Steuer. Die Bahl ber zur Steuer gezogenen

<sup>\*)</sup> Im Etatsjahr 1841/42 lieferte eine Bierbrauerei burchschnittlich 213 Eimer, im Jahr 1829 — 122 Eimer Bier. Bergl. Burtt. Jahrb. 1842, II., S. 403, und im Jahr 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> 179 Eimer 9 Jmi 2 Maß.

|        |            | Branntwein: |             |  |  |
|--------|------------|-------------|-------------|--|--|
|        |            | Fabrifanten | Lobnbrenner |  |  |
| betrug | 1842/43    | 8537        | 602         |  |  |
|        | 1843/44    | 9174        | 544         |  |  |
|        | 1844/45    | 9387        | 614         |  |  |
|        | 1845/46    | 9059        | 766         |  |  |
|        | 1846/47    | 9000        | 638         |  |  |
|        | 1847/48    | 9105        | 766         |  |  |
|        | 1848/49    | 8989        | 807         |  |  |
|        | 1849/50    | 9113        | 871         |  |  |
|        | 1850/51    | 9325        | 902         |  |  |
| Durc   | fdnittlich | 9076        | 723         |  |  |

Bon ber Fabrifation bes Branntweins") wurde an Steuer erhoben:

| 1842/43         | 24,018 fl. 18 fr. |
|-----------------|-------------------|
| 1843/44         | 26,283 fl. 15 fr. |
| 1844/45         | 31,303 fl. 16 fr. |
| 1845/46         | 29,585 fl. 12 fr. |
| 1846/47         | 21,915 fl. 26 fr. |
| 1847/48         | 22,411 ft. 50 fr. |
| 1848/49         | 20,006 fl. 52 fr. |
| 1849/50         | 18,406 fl. 13 fr. |
| 1850/51         | 17,451 fl. 42 fr. |
| Busammen        | 211,382 fl. 4 fr. |
| Durchidnittlich | 23,486 ff. 54 fr. |

es trifft bienach burchschnittlich in einem Jahr

auf eine geographische Q. Meile 66 fl. 16 fr. auf einen Einwohner . . . . 0,8 fr.

und

auf einen Branntweinfabrifanten (neben der Malgsteuer) . . . . . 2 fl. 34 fr. Branntwein-Kabrifations-Steuer.

b) Branntwein=Musschanks=Abgabe.

Un Abgaben vom Ausschant bes Branntweins wurden im- Ganzen erhoben:

<sup>\*)</sup> Die Beträge ber Branntwein-Fabrifatione-Steuer in ben Jahren 1828/42 f. Burtt. Jahrb. a. a. D. S. 408.

| 1842/43        | 58,867  | ft. | 50 | fr. |   |
|----------------|---------|-----|----|-----|---|
| 1843/44        | 71,041  | fl. | 40 | fr. |   |
| 1844/45        | 81,370  | ff. | 54 | fr. |   |
| 1845/46        | 83,240  | ff. | 54 | fr. |   |
| 1846/47        | 85,381  | fl. | 47 | fr. |   |
| 1847/48        | 86,217  | fl. | 43 | fr. |   |
| 1848/49        | 74,839  | ft. | 41 | fr. |   |
| 1849/50        | 62,239  | fl. | 45 | fr. |   |
| 1850/51        | 58,905  | fl. | 50 | fr. |   |
| Bufammen       | 662,106 | ft. | 4  | fr. | _ |
| Durchichnittl. | 73,567  | fl. | 20 | fr. |   |

mithin im Durchschnitt jahrlich

### 4) Mebergange-Steuern.

Un Uebergange-Steuern \*\*) murben erhoben bom

| till titto    | er Bruilis | o-Oitu | CTIL | ) wi | tiven ergoven von |         |      |
|---------------|------------|--------|------|------|-------------------|---------|------|
|               | Bier       |        | Me   | 113. | Branntwein.       | Bufamn  | nen. |
|               | fl.        | fr.    | ft.  | fr.  | fl. fr.           | fī.     | ft.  |
| 1842/43       | 5,039      | 1      |      | _    | 19,649 40         | 24,708  | 41   |
| 1843/44       | 7,124      | 13     | 1    | 30   | 27,127 36         | 34,253  | 19   |
| 1844/45       | 9,449      | 14     | 3    | 54   | 39,765 51         | 49,218  | 59   |
| 1845/46       | 7,513      | 51     |      |      | 42,478 48         | 49,992  | 39   |
| 1846/47       | 6,639      | 39     | 41   | 24   | 45,609 21         | 52,290  | 24   |
| 1847/48       | 5,389      | —      | _    | _    | 21,597 38         | 26,986  | 38   |
| 1848/49       | 5,776      | 36     |      | 34   | 21,527 38         | 27,304  | 48   |
| 1849/50       | 5,690      | 3      | _    |      | 18,960 22         | 24,650  | 25   |
| 1850/51       | 6,975      | 41     | —    | _    | 19,902 26         | 26,878  | 7    |
| Bufammen      | 59,617     | 18     | 47   | 22   | 256,619 20        | 316,284 | _    |
| Durchschnittl | . 6,624    | 10     | 5    | 15   | 28,513 15         | 35,142  | 40   |
|               |            |        |      |      |                   |         |      |

# 5) Concessione-Gelber. .

An Conceffions-Gelbern von Berleihung ber Befugniß zu Errichtung von Birthichaften find angefallen:

1 Ueber Die Getrante-Ginfuhren in Burttemberg f. Burtt. Jahrb.

1850, II., €. 211 ff.

<sup>&</sup>quot;) Notizen über die Branntwein-Consumtion sinden sich Burttemb. Jahrbücher 1850, II., S. 217. Die Beträge der Branntwein- Ausschanks: Abgabe in den Jahren 1828/42 s. Burtt. Jahrbücher 1842, II., S. 408.

| 1842/43        | 21,713  | fl. | 8  | fr. |
|----------------|---------|-----|----|-----|
| 1843/44        | 21,125  |     |    |     |
| 1844/45        | 21,018  | ft. | 23 | fr. |
| 1845/46        | 18,462  | ft. | 52 | fr. |
| 1846/47        | 17,704  | ft. | 8  | fr. |
| 1847/48        | 18,155  | ft. | _  | -   |
| 1848/49        | 15,398  | fl. | 22 | fr. |
| 1849/50        | 15,383  | ft. | 51 | fr. |
| 1850/51        | 13,640  | ft. | 32 | fr. |
| Bufammen       | 162,901 | fl. | 40 | fr. |
| Durchichnittl. | 18,066  | fl. | 51 | fr. |

# 6) Recognitions-Gelber.

Bon Birthichafte-Berechtigten, welche ihr Gewerbe ruben laffen, bas Recht biezu aber mabren wollen, wurden an Recognitione-Gelbern hoben:

| 1842/43        | 1,318 fl. 42 fr.  |
|----------------|-------------------|
| 1843/44        | 1,522 fl. 37 fr.  |
| 1844/45        | 1,691 fl. 25 fr.  |
| 1845/46        | 1,944 fl. 38 fr.  |
| 1846/47        | 2,211 ft. 45 fr.  |
| 1847/48        | 2,073 fl. 23 fr.  |
| 1848/49        | 2,052 fl. 16 fr.  |
| 1849/50        | 1,996 fl. 33 fr.  |
| 1850/51        | 2,074 fl. 14 fr.  |
| Bufammen       | 16,885 fl. 33 fr. |
| Durchschnittl. | 1,876 fl. 10 fr.  |

# 7) Strafen.

Die Summe ber wegen Berfehlungen gegen bie Birthschafts= Abgaben=Gesete angesetten Strafen beträgt:

| 1842/43        | 30,677 ft. 6 fr.   |
|----------------|--------------------|
| 1843/44        | 35,051 fl. 52 fr.  |
| 1844/45        | 26,927 fl. 13 fr.  |
| 1845/46        | 20,6174fl. 54 fr.  |
| 1846/47        | 18,244; fl. 52 fr. |
| 1847/48        | 17,826 ft. 23 fr.  |
| 1848/49        | 11,542 fl. 29 fr.  |
| 1849/50        | 13,066 fl. 44 fr.  |
| 1850/51        | 29,134 ft. 9 fr.   |
| Bufammen       | 203,088 fl. 42 fr. |
| Durchichnittl. | 22,565 fl. 25 fr.  |

### 8) Gefammterträgniß ber Birthichafte-Abgaben.

Die Summen ber in ben vorangebenden Abtheilungen speciell aufgeführten Ginnahmen ") berechnen fich einschließlich ber oben

\*) Für eine Bergleichung ber Erträgniffe ber einzelnen Jahre ift zu bemerken, bag die Ausschanks:Abgabe vom Effig, welche burch bas Finanz-Gefet vom 29. Juli 1849, Reg.-Bl. S. 325 vom 1. Juli 1848 an ganz erlaffen wurde, unter ben Gesammtsummen gleichfalls begriffen ift.

Diefelbe hat ertragen:

Ferner ift hinfichtlich einer etwaigen in's Gingelne gebenben Bergleichung ber vorliegenben Darftellung mit ben Ergebniffen bes im 2. heft ber Burtt. Jahrbucher von 1842, G. 382 abgebruckten Auffages über ben Ertrag ber Birthichafte-Abgaben vem Etatsjahr 1841/42 gu bemerten, bag bort bie Angaben gwar auch nach Rreifen gemacht, aber nur nach Umgelbe-Commiffariate-Begirfen berechnet find, und babei außer Acht gelaffen murbe, baß nach ber bamaligen Gintheilung ber Umgelbe-Commiffariate-Begirte bas Umgelbe : Commiffariat Dehringen (Jagft=Rreis) bas jum Redar-Rreis gehörige Cameralamt Beineberg, bas Umgelbe: Commiffariat Chornborf (gleichfalls jum Jagft-Rreis gegablt) bie ebenfalls im Redar-Rreis gelegenen Cameralamter Badnang und Baiblingen, besgleichen bas Umgelbe-Commiffariat Tubingen (Schwarzwald: Rreis) bas bamalige Cameralamt Beil im Schonbuch, beffen Amtsorte jum größeren Theil im Rectar-Rreis lagen, in fich foloffen, baber bie Rechnungs-Ergebniffe biefer Cameralamtebegirte nicht benjenigen Rreifen, ju welchen fie politifc geboren, aufgerechnet finb.

In der vorliegenden Zusammenstellung ift unter Zugrundlegung der Rechnungs-Ergebniffe der einzelnen Cameralamtebezirfe die Abtheilung nach Kreisen strenge durchgeführt, um für die Berechnungen der verschiedenen relativen Berhältniffe genaue Anhaltspunkte zu erhalten.

nicht angegebenen Erfatpoften fowie ber zufälligen Ginnahmen, als Gebubren für Abstiche= und Dalgftenerzettel, Controlefoften unberechtigter Privat=Schrotmublen, Erfat fur Unterfuchunge= foften, Erlos aus altem Papier

```
für 1842/43
              auf
                     1,519,584 ff. 13 fr.
    1843/44
                     1,483,096 fl. 37 fr.
               "
. >>
    1844/45
                     1,540,367 ft. 30 fr.
               "
    1845/46
                     1,515,964 fl. 44 fr.
              "
    1846/47
                     1,487,006 ft.
               "
    1847/48
                     1,341,846 ft.
               "
    1848/49
                     1,438,010 ft.
                                    41 fr.
              "
    1849/50
                     1,373,774 fl.
                                     8 fr.
               "
    1850/51
               ,,°
                     1,433,623 fl.
                                     3 fr.
Busammen
                    13.133.273 fl.
                                    51 fr.
Durchichnittlich
                     1,459,252 fl. 38 fr.
```

Die Ausgaben ber Birthichafte-Abgaben-Berwaltung an Bermaltunge :") und Erhebungefoften, Strafnachlaffen, \*\*) Steuer= rudvergutungen von ausgeführtem Bier und Branntmein +) baben betragen:

\*) Rur bie Ueberwachung ber Birthichafte-Abgaben find angestellt: 29 Umgelbe-Commiffare, 1957 Accifer, 159 Steuer-Auffeher.

\*) Der Abgang und Rachlag an Strafen und andern Schuldigfeiten

betrug:

6,565 fl. 34 fr. 1842/43 1843/44 7,389 fl. 13 fr. 1844/45 7.687 ft. 1845/46 8,005 ft. 34 fr. 1846/47 5,727 ft. 29 fr. 1847/48 6,345 fl. 50 fr. 1848/49 6,009 fl. 54 fr. 1849/50 5,586 ft. 35 fr. 1850/51 13,072 ft.

Busammen 66,389 fl. 18 tr. Durchschn. 7,376 fl. 35 fr. 7,376 ft. 35 fr.

+) Rudvergutet wurden:

```
für Bier.
                                      für Branntmein.
   1842/43
            14,715 fl. 21 fr.
                                       544 fl.
   1843/44
            12,301 fl. 29 fr.
                                       489 fl. 48 fr.
   1844/45
            11,123 fl. 52 fr.
                                      1494 fl. 25 fr.
            10,131 ft. 51 fr.
   1845/46
                                      1734 fl.
                                               35 fr.
   1846/47
              7,709 fl. 25 fr.
                                       803 ft.
                                               52 fr.
  1847/48
             6,630 fl. 58 fr.
                                       577 fl. 40 fr.
  1848/49
              6,051 ft.
                        51 fr.
                                       699 ft. 56 fr.
   1849/50
            10,566 ft.
                        28 fr.
                                       840 ft.
                                                 3 fr.
  1850/51
            11,013 fl. 56 fr.
                                      1080 ft.
                                               55 fr.
Bufammen
             90,245 fl. 11 fr.
                                      8265 fl. 14 fr.
Durchichn.
             10,027 fl. 14 fr.
                                       907 fl. 14 fr.
```

Ueber Die Getrante-Aussuhren f. Burtt. Jahrb. 1850, II., G. 211.

```
1842/43
                                224,227 ft. 32 fr.
                     1843/44
                                223,161 fl. 41 fr.
                     1844/45
                                 224,166 ft. 44 fr.
                                 219,267 fl. 45 fr.
                     1845/46
                     1846/47
                                 214,871 fl. 15 fr.
                     1847/48
                                 212,031 fl. 44 fr.
                     1848/49
                                 209,897 ft. 42 fr.
                                 216,334 ft. 30 fr.
                     1849/50
                                 236,150 fl. 17 fr.
                     1850/51
                  Bufammen
                               1,980,109 fl. 20 fr.
                  Durchichn.
                                 220,012 ft.
wornach fich als Reinertrag berausftellen
                 für 1842/43
                                   1,295,356 fl. 41 fr.
                     1843/44
                                   1,259,934 fl. 56 fr.
                     1844/45
                                   1,316,200 ft. 46 fr.
                  ,,
                     1845/46
                                   1,296,696 ft. 59 fr.
                     1846/47
                                   1,272,134 ff. 47 fr.
                     1847/48
                                   1,129,815 fl.
                                   1,228,112 fl. 59 fr.
                     1848/49
                     1849/50
                                   1,157,439 fl. 28 fr.
                     1850/51
                                   1,197,472 fl. 46 fr.
                                  11,153,164 fl. 31 fr.
                 Bufammen
                 Durchichnittl.
                                   1,239,240 fl. 30 fr.
```

Die Verwaltungs= und Erhebungskosten betragen mithin im Durchschnitt der 9 Jahre 1842/51 etwa 150/0 (15,070/0) der Brutto-Einnahme und trifft im Durchschnitt jährlich an Wirthschafts-Absgaben

von ber Roh: von ber reinen Einnahme.

auf eine geogr. D.Meile 4117 fl. 42 fr.

auf einen Einwohner . . 50,7 fr. 43,0 fr.

## Württembergische.

## 3 ahrbücher

für

vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Copographie.

Berausgegeben

von dem königl. ftatistisch-topographischen Bureau, mit bem Berein für Baterlandskunde.

Jahrgang 1851. Zweites Beft.

Stuttgart.

3. B. Müller's Verlagshandlung. 1852.



### Chronif.

### Die Witterung im Jahr 1851.

Bon Brofeffor Dr. Plieninger in Stuttgart.

Der Jahrgang 1851 gehörte zu ben ungunftigen und bie Begetationsprodutte blieben in allen Culturzweigen mehr ober weniger bedeutend gurud.

Auf bie beiben erften, febr gelinden und faft regen = und ichneelofen Bintermonate folgte ein in ber erften Salfte froftiger, in ber zweiten mit ftarfen Regenguffen und Ueberfdwemmungen bezeichneter Marz, auf biefen ein überaus milber April, in welchem bie rafche Entwidelung ber Begetation bie fconften Soffnungen erwedte; nur bag in ber letten Boche wieber Regenguffe mit lleberschwemmungen folgten. Allein ber Dai hemmte burch fro= flige, winterliche Bitterung Die Begetation wieder und brachte fon in ber erften Boche schablichen Frublingefroft. Erft in ber zweiten Salfte bes Juni trat Commerwarme, jeboch burch Gewitter abgefühlt, ein, und bauerte in biefer Urt burch Juli und August hindurch fort, fo bag ber gange Commer nur bie ungewöhnlich geringe Bahl von 23 Sommertagen mit fich brachte. Die falte und regnigte Bitterung bes Septembere, welche in ber zweiten Salfte wiederholte, Remiftende lleberschwemmungen brachte, fowie die falte Bitterung bes Octobers vollendete die nachtheiligen Ginfluffe auf ben Beinertrag und im britten Berbftmonat, bem Movember, erschien bereits anhaltender Froft, ber fich, mit Unterbrechung im erften Drittel Dezembere burch milbere Bitterung, auch in biefem Monat bis Enbe bes Ralenberjahres wieberholte. Cbenfo wiederholte fich die Ungleichformigfeit bes Jahrgangs in Bezug auf die Regennieberschlage burch fehr geringe Mengen bes meteorischen Baffers in ben brei letten Monaten bes Jahres.

Burtt. Jahrb. 1851, 26 Deft.

Der Bitterungsgang ber einzelnen Monate mar nach ben

Stuttgarter Beobachtungen folgenber.

Der Januar hatte ziemlich schwankende Barometersstände über und unter dem Jahresmittel, vom 1.—5., 9.—13., 18.—20., 22.—24., 27. u. 28. über, sonst unter demselben, mit raschen Schwankungen. Die Lufttemperatur war ungewöhnlich mild, bei fortdauerndem Mangel an Schnee, und nur über die Nachtzeit erschienen häusige Fröste. Die Brunnentemperatur blieb unter häusigem Schwanken saft stationär, nahm bis zum 21. um 0,8° ab, bis Ende aber um 0,6° zu. Die Luftseuchtigkeit war ziemlich beträchtlich. In der Windrichtung herrschte bei ziemlich ruhiger Luft die östliche, nach ihr die sübewestliche vor, in dem Wolfenzug die westliche. Die Wenge des meteorischen Wassers, von leichten Regen und drei kurzen Andeutungen von Schnee, war ungewöhnlich gering. Die Unssicht des Himmels war vorherrschend gemischt, in Folge von häusigen Nebeln.

Der Februar hatte vom 1.—4., 20., 21., 24.—26. nies brige Barometerstände, sonst Stände über dem Jahrese mittel und ziemlich raschen Bechsel. Die Lufttemperatur war ungewöhnlich mild, in der ersten Boche sast durchaus über 0, vom 9. an, nach Nachtfrösten, mehr oder weniger hohe Mittagsetemperatur über 0, bis am 27. Binterfrost eintrat. Die Brunsnentemperatur fant unter Schwanfungen um 1,3°. Die Luftseuchtigkeit war nicht unbeträchtlich. In der Binderichtung herrschten die östlichen, nordöstlichen und nördlichen abwechselnd vor, bei meist ruhiger Luft; in dem Bolkenzug die nordwestliche. Die Wenge des meteorischen Bassers war auffallend gering. Die Ansicht des Simmels warziemlich klar.

Der Marz batte, mit Austrie Des 3. burchaus niedrige und ziemlich wechselnde Barometerstände. Die Lufttem= peratur war in der ersten Sälfte noch ziemlich frostig und winterlich, mit Schnee, und der Frost am 3. Morgens war der stärfste Kältegrad des Binters; in der zweiten Sälfte folgte milbere Bitterung und Temperatur über 0. Die Brunnentemperatur hob sich, unter Schwanfungen, namentlich in der zweiten Sälfte bes Monats sehr rasch, im Ganzen vom 3. bis 31. um 4,5°. Die Luftseuchtigkeit war ziemlich beträchtlich. In der Wind-

richtung berrichte bei ziemlich haufigen, ftarferen Stromungen bie fubweftliche und fubliche, meift in ber zweiten Galfte bes Do= nate, in bem Bolten gug bie weftliche vor. Die Denge bes meteorifchen Baffere, in ber erften Galfte bon leichten Schneefallen, in ber zweiten von Regen, mar fur biefen Monat ziemlich beträchtlich und in ben letten Tagen erfolgten faft überall lleberfchwenimungen ber fliegenben Gemaffer in Folge von ftar= fen Regenguffen. Um 8. fiel Schnee, bem am 31. noch Graupen= Um 23. fiel leichter Sagel. Die Unficht bes bagel folate. Simmels war vorherrichend gemifcht.

Der April hatte, mit Musnahme bes 2., burchaus niebrige Barometerftanbe mit häufigen Schwanfungen, und bom 23 .- 29. febr tiefe. Die Lufttemperatur, welche ichon in ben erften 10 Tagen nur einen Morgenfroft, am 7., gezeigt batte. wurde bom 11 .- 23. ungemein und anhaltend milb und hatte, in Berbindung mit häufigem Regen einen überraschenden Ginfluß auf Befchleunigung ber Begetation, fo bag überalt bie Dbitbaume gur bollen Bluthe, bie Balber und Biefen zum Grunen famen. Nach' bem Bewitter am 25. erfolgte merfliche Abfühlung ber Lufttemperatur und in ben letten Tagen naffalte Bitterung; je= boch ohne Binterfroft. In bober gelegenen Wegenden bagegen ericbien Froft und Schnee. Die Brunnentemperatur nabm bom 1 .- 8. um 0,70 ab, von ba an bis zum 24. gleichformig und rufch um 2,70 gu und bis zum 30. wieder um 10 ab. Die Buft= feuchtig feit mar ziemlich beträchtlich. In ber Binbrid = tung berrichte, bei ziemlich rubiger Luft, ziemlicher Bechfel, Die nordwestliche und nördliche herrichte vor, nach ihr die fübwest= liche; in bem Boltengug bie weftliche und gulest bie norbweft= liche. Die Menge meteorifden Baffers, mit 2lusnahme von Spuren von Gruidenhagel burchaus von Regen, mar, entsprechend ber Saufigfeit ber Regennieberichlage, ziemlich be= trachtlich und erregte nach bem 25. Austreten ber fliegenben Ge= Die Gewitter hatten in mehreren Gegenben Blitichlage im Gefolge. Die Unficht bes Simmele war vorherrichend gemischt.

Der Mai hatte, vornehmlich in ber erften und auch in ber zweiten Salfte, niebrige, nur vom 20 .- 25. und 28 .- 31. Barometerftande über bem Jahresmittel. Die Bufttem=

peratur war rauh und ber Begetation nicht gunftig, in bem ersten Drittel hatte man an manchen Orten Frost, der den Gartengewächsen und den Reben in ebener Lage schadete. Die Brunnentemperatur hob sich unter Schwanfungen um 1°. Die Luftfeuchtigkeit war, zusolge der häusigen Regen, ziemlich beträchtlich. In der Windrichtung herrschten, bei häusigem Bechsel und stärkerer Strömung, die nördlichen Richtungen überwiegend vor, im Wolkenzug die westlichen und nordwestlichen. Die Menge des meteorischen Wassers war nicht underträchtlich, die Ansicht des himmels gemischt.

Der Juni hatte, mit Ausnahme des ersten Drittels, constant hohe Barometerstände über dem Jahresmittel. Die Lufttemperatur, nur durch mehrere Gewitter abgefühlt, hob sich, namentlich in der zweiten Sälfte, zur Sommerwärme. Die Brunnentemperatur hob sich unter Schwankungen um 3°. Die Luftfeuchtigkeit war nicht bedeutend. In der Binderichtung herrschte unter häusigen, stärkeren Strömungen und häusigem Bechsel die nördliche, nach ihr die südwestliche, westliche und östliche vor, in dem Bolkenzug die westliche. Die Menge des meteorischen Wassers war eine mittlere. Die Ansicht des Simmels war vorherrschend klar.

Der Julius hatte faft burchaus Barometerftanbe, welche fich unter bem Jahresmittel hielten, jeboch nie febr tief unter baffelbe fielen. Die Luftte mperatur murbe fortmabrend burch bie baufigen Regennieberschlage und Gewitter abgefühlt; außer ben 6 Sommertagen gablte man bloß 7, an benen bas Darimum + 180 und barüber erreichte. Die Brunnente mperas tur nahm unter Schwanfungen um 0,80 gu. Die Luftfeuch: tigfeit mar beträchtlich. In ber Binbrichtung berrichten, unter häufigen Bechfeln und bei geriegen Stromungen, Die fubwestliche, nordweftliche und fubliche Richtung vor, in bem Bolfengug bie westlichen, abwechselnd mit fudweftlicher und Die Regennieberfclage, meift von Genordweftlicher. wittern und Gewitterregen, waren ungewöhnlich ftart und baufig. Um 31. Abende 8 Uhr begannen mit einem fehr heftigen Gewitter ftarke molfenbruchartige Platregen, welche allenthalben burch lleberichwemmung und Abflogen Die größten Bermuftungen anrichteten. (Die Menge bes am 31. Abende gefallenen Regenwaffers

muffen wir zu ber vom August gablen.) Die fentrechte Sobe bes gefallenen Regenwaffers im ganzen Monat betrug über 5 parifer Boll. Die Anficht bes himmels war ftart gemischt.

Der Muguft hatte haufigen und theilweife, namentlich im letten Biertel, fchroffen Bechfel ber Barometerflanbe; vom 3.-6., 11.-13., 19.-22., 25.-27. und am 31. Stanbe über, fonft unter bem Jahresmittel, jeboch ohne ftarte Abweichungen ber Extreme von Letterem. Die Lufttemperatur erlitt baufige Abfühlungen burch Gewitter und Gemitterregen, Die molfenbruchartigen Regen vom 31. Juli bis 2. Auguft erregten allent= halben verheerende Heberschwemmungen. Die Brunnentem = peratur nahm bom 2 .- 7. um 2,60 gu, bon ba an unter Schwanfungen um 3,00 ab. Die Luftfenchtigfeit zeigte fich unge= wohnlich ftart. In ber Binbrichtung berrichte ftarfer Bechief und es mogen bie weftliche und nordweftliche, mit nordlicher und öfflicher abwechselnb, vor; in bem Boltengug mar bie norbweffliche überwiegend. Die Menge bes Regenwaffers war ungewöhnlich groß, am 11. erfcbien Sagel und am 28. ein ftarfer Sturm. Die Unficht bes Simmels war vorhetrichend gemifcht.

Der September hatte wechselnde, in der ersten halfte meist hohe, in der zweiten tiefere Barometerstände, die jedoch nicht sehr von dem Jahresmittel abwichen. Die Lufttemperatur war naßkalt und konnte die Begetation nicht sehr fördern. Die Brunnentemperatur nahm gleichmäßig um 1,90 ab. Die Luftseuchtigkeit war beträchtlich, entsprechend der für diesen sonst trockenen Monat ungewöhnlichen Menge des mesteorischen Wassers, welche am 21. und den folgenden Tagen eine wiederholte Ueberschwemmung, nahezu bis zur Göhe der vom 1. August allenthalben, wepiger im Schwarzwald als anderwärts, zur Volge hatte. In der Windrichtung waren die nörblichen, namentlich die nordwestliche überwiegend, in dem Wolkenzug herrschte die nordwestliche in der ersten Hälfte des Monats vor. Die Ansicht des Himmels war vorherrschend trüb.

Der October hatte starke und mitunter schroffe barom etrische Bechsel, vom 10.—14., 19. und 20., 22.—26. Stände
über dem Jahresmittel, sonst unter demfelben. Die Lufttemperatur blieb niedrig und wirkte nicht viel mehr für die Begetation. Die Brunnentemperatur nahm unter Schwankungen

um 1,4° ab. Die Luftfeuchtigkeit war ziemlich beträchtlich. In der Bindrichtung herrschte ziemliche Ruhe, dagegen starfer Bechsel und es herrschten die südwestliche, nordöstliche und nordwestliche vor, in dem Bolkenzug war gleichfalls starker Bechsel und es herrschten die westliche und nordwestliche vor. Die Menge des meteorischen Bassers war nicht beträchtlich. Die Ansicht des himmels gemischt.

Der November batte, mit Ausnahme bes 12 .- 14. und 29. und 30. burchaus niedrige Barometerftanbe unter bem Sahresmittel. Die Lufttemperatur fant fchon im zweiten Drittel auf Froft und bob fich nur ben Tag über um etliche Grabe über 0, bis in ben letten Tagen wieber milbere Temperatur eintrat. Die Brunnentemperatur fant gleichmäßig bis zum 28. um 3,80 und hob fich bis zum 30. nur um 0,20. Die Luftfeuch: tig feit mar ziemlich betrachtlich, entsprechend ben häufigen Rebeln. In ber Binbrichtung berrichte, bei geringen Stromun: gen und ziemlichem Bechfel, Die fudweftliche in fehr überwiegendem Dage vor, in bem Boltengug die weftliche und nordweftliche. Die Menge bes meteorischen Baffers mar febr unbeträcht: lich, im Gegenfat gegen ftarte, aus anbern Gegenben gemelbete Schneefalle. Die Unficht bes Simmels mar borberr: fchend trub.

Der December hatte, mit Ausnahme bes 23. Morgens, burchaus bobe Barometerftanbe über bem Jahresmittel mit geringen Schwanfungen. Die Lufttemperatur war in bem erften Drittel gelinde, über 0; mit bem 13. folgten Frofte, welche bis zu Ende conftant zunahmen. Die Brunnentemperatur nahm bis zum 5. um 0,50 zu, vom 10. an conftant um 2,20 ab. Die Luftfeuchtig feit mar ziemlich beträchtlich. In ber Binb= richtung herrschten bei febr rubiger Strömung bie öftliche und norboftliche, nach ihr die fubweftliche im erften Drittel bes Do= nate vor; in bem Bolfengug, gleichfalle im erften Drittel, bie westliche; im übrigen Theil bes Monats war ber himmel meift wolfenlos ober burch Nebel bebedt, welche bas Thal anfüllten. Die Menge bes meteorischen Baffers, meift von wenig ergiebigen Schneefallen, war febr gering. Die Un ficht bes Simmele, mit Abrechnung ber baufigen Rebel, mar vorhertfcend flar; mit Singurechnung berfelben vorherrichend trub.

1. Temperatur = Berhaltniffe.

| Mittse                     |                                              | + 4.048<br>+ 4.048<br>+ 4.066<br>+ 7.756<br>+ 7.756<br>+ 7.756<br>+ 7.758<br>+ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 7,959<br>+ 8,013              |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TS CALL                    | fere nate                                    | 3.748 (5.8<br>6.725 (7.8<br>6.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,463                           |
| mur.<br>Lemperafurdifferen | größte rägliche.                             | 8.0 b. 13.<br>9.5 b. 24. 90g. u. 90t. 6<br>10.8 b. 10. 90g. u. 90t. 5<br>10.9 b. 17. 90g. u. 90t. 5<br>10.5 b. 17. 90g. u. 90t. 5<br>11.8 b. 29. 90g. u. 90t. 6<br>11.8 b. 29. 90g. u. 90t. 6<br>10.5 b. 10. 90g. u. 90t. 6<br>10.7 b. 10. 90g. u. 90t. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juni<br>Zuni                    |
| o Reau                     | ben brei<br>täglichen<br>Beobach:<br>tungen. | 1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008<br>1,008 | + 7,357<br>                     |
| fur nad<br>Wittel          | Marimum<br>und<br>Minimum.                   | + 1/211<br>1/753<br>+ 1/753<br>+ 4/214<br>+ 8/567<br>+ 14/006<br>+ 14/124<br>+ 14/124<br>+ 14/494<br>+ 14/494<br>+ 14/494<br>+ 1/077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 7,258                         |
| Luft-Templera              | Dinimum.                                     | - 7,1 b. 24. 903.<br>- 6,8 b. 14. 903.<br>- 11,8 b. 29. 903.<br>- 11,8 b. 3. 903.<br>- 0 b. 7. 903.<br>+ 4,7 b. 1. 903.<br>+ 4,7 b. 12. 903.<br>+ 6,6 b. 30. 903.<br>+ 2,2 b. 10. 903.<br>- 3,7 b. 30. 31. 903.<br>- 15,6 b. 30. 903.<br>- 16,6 b. 30. 903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mars S. Lett                    |
|                            | Maximum.                                     | + 8,7 b. 15. 16 mt.<br>7,0 b. 30. mt.<br>4,0 b. 25. mt.<br>15,0 b. 21. mt.<br>18,8 b. 22. mt.<br>18,8 b. 22. mt.<br>15,5 b. 11. mt.<br>22,7 b. 21. mt.<br>22,7 b. 21. mt.<br>22,7 b. 21. mt.<br>4,23,5 b. 21. mt.<br>15,7 b. 13. mt.<br>16,8 b. 15. mt.<br>6,0 b. 1. mt.<br>8,6 b. 10. mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suni<br>Suni                    |
| S. S. Sunate               |                                              | Dec. 1850 29an. 1851 Februar Wary Myril Wary Sunii Suniii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ral. Zahr 1851<br>M. J. 1850/51 |

# 2. Buft-Beuchtigtelt.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | Phychrometer.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | ল্ল                                                                                                                                                 | Ausdünstung in Granen.                                                                                                                                                                         | nen.                                                                                                     | 7                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wednate.                                                                                                    | Maximum.                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimum.                                                                                                                                                               | Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monat:<br>liche<br>Differenz.          | Größte.                                                                                                                                             | Geringfte.                                                                                                                                                                                     | Mittel                                                                                                   | Menge                                                                                     |
| Dec. 1850<br>Jan. 1851<br>Rebnar<br>Writ<br>Prit<br>Prit<br>Prit<br>Juli<br>Higuft<br>September<br>December | + 6,5 b. 16. 90t.<br>+ 5,0 b. 3. 25. 90t.<br>+ 5,0 b. 3. 25. 90t.<br>+ 13,0 b. 20. 90t.<br>+ 14,5 b. 23. 90t.<br>+ 14,4 b. 21. 23. 90t.<br>+ 12,2 b. 21. 23. 90t.<br>+ 12,4 b. 13. 90t.<br>+ 12,4 b. 13. 90t.<br>+ 12,4 b. 13. 90t.<br>+ 6,5 b. 10. 90t. | - 74 5. 26. 989.<br>- 6.8 5. 14. 98.99.<br>- 10.5 5. 23. 989.<br>- 10.5 5. 3. 989.<br>- 7.3 5. 1. 989.<br>- 7.4 5. 10. 989.<br>- 2.8 5. 30. 989.<br>- 10.0 5. 30. 989. | + 0,640<br>1,086<br>1,086<br>1,086<br>1,093<br>1,093<br>1,198<br>1,198<br>1,283<br>1,421<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,481<br>1,48 | 21100000000000000000000000000000000000 | 43 b. 17.<br>23 b. 29-30.<br>38 b. 29-10.<br>86 b. 20-21.<br>84 b. 21-22.<br>135 b. 27-28.<br>191 b. 6-7.<br>67 b. 6-7.<br>67 b. 6-7.<br>67 b. 6-7. | 1 b. 12. 13.<br>3 v. 16—17.<br>10 v. 2—3. u. 3—4.<br>16 v. 7—8.<br>18 v. 11—12.<br>30 v. 10—11.<br>18 v. 16—17.<br>23 b. 16—17.<br>23 b. 22—23.<br>6 b. 25. 29.<br>3 b. 22—23.<br>6 b. 20. 23. | 18,774<br>7,806<br>16,678<br>33,516<br>33,666<br>48,666<br>48,664<br>81,766<br>20,838<br>12,766<br>6,710 | 282<br>242<br>243<br>2435<br>1139<br>1739<br>1739<br>1739<br>1739<br>1739<br>1739<br>1739 |
| Ral. 3ahr 1851<br>M. 3. 1850/51                                                                             | Suli                                                                                                                                                                                                                                                     | Mary<br>Mary                                                                                                                                                           | + 5,670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Sult                                                                                                                                                | December 1851<br>December 1850                                                                                                                                                                 | 33,670                                                                                                   | 12817                                                                                     |

| •    | ж.  |   |
|------|-----|---|
| æ    |     |   |
| 3    | -   |   |
| ð.   | •   | 4 |
| r    |     |   |
| 8    | •   |   |
| v,   | 30. |   |
| в    | δ.  |   |
|      |     |   |
|      |     |   |
| ٠    | 2   |   |
| ٠    | -   | ٠ |
|      |     |   |
|      |     |   |
| **** |     |   |
| 4644 | 1   |   |
| 'n   | s)° |   |
| 'n   | s)° |   |
| 'n   | s)° |   |
| 'n   | 200 |   |
| 'n   | s)° |   |

| etens.                  | smittel von<br>metrovol.<br>mittel. | + 1,055<br>+ 0,427<br>+ 0,427<br>+ 1,038<br>+ 1,043<br>+ 1,043<br>+ 0,010<br>+ 1,043<br>+ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1174                         |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ometer-Dif              | der Monat<br>Kalenders<br>Jahres    | 1,026<br>1,026<br>1,025<br>1,025<br>1,025<br>1,025<br>1,025<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036<br>1,036 |                                |
| Bar                     | monat:<br>liche.                    | 12.91<br>10.55<br>10.55<br>10.25<br>10.25<br>10.25<br>10.51<br>10.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,11                          |
| Wers.                   | Mittlerer.                          | 27 5,633<br>27 4,344<br>27 4,617<br>27 2,634<br>27 3,655<br>27 5,64<br>27 5,64<br>27 4,334<br>27 4,334<br>27 3,937<br>27 7,736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 4,093                       |
| bet $\mp$ 15° bes Duect | Tieffter.                           | 26 9,31 b. 16. 90,4.<br>26 10,89 b. 31. 90,tt.<br>26 10,93 b. 1. 90,tt.<br>26 10,91 b. 25. 90,5.<br>27 1,46 b. 25. 90,5.<br>27 1,46 b. 28. 90,tt.<br>27 1,46 b. 28. 90,tt.<br>26 11,74 b. 28. 90,tt.<br>27 1,46 b. 29. 90,tt.<br>26 10,77 b. 22. 90,tt.<br>26 10,77 b. 25. 90,tt.<br>26 10,77 b. 25. 90,tt.<br>27 3,31 b. 22. 90,tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Detober<br>Detober             |
| Barometerftand          | Sochfler.                           | 27 10,22 b. 23. 98.6.<br>27 9,39 b. 23. 98.6.<br>27 8,48 b. 10. 98.6.<br>27 7,48 b. 2. 98.6.<br>27 7,71 b. 2. 98.6.<br>27 7,77 b. 13. 98.6.<br>27 7,77 b. 11. 88.9.<br>27 9,54 b. 10. 98.6.<br>27 8,88 b. 11. 98.6.<br>27 8,88 b. 11. 98.6.<br>27 8,88 b. 11. 98.6.<br>27 8,88 b. 11. 98.6.<br>27 10,51 b. 10. 98.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | December 1851<br>December 1850 |
|                         | The formation                       | Dec. 1850<br>San. 1851<br>Kebruar<br>Mary<br>April<br>Mai<br>Suni<br>Suni<br>Keptember<br>September<br>December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ral. Zahr1851<br>M. 3. 1850/51 |

. Dinb-Berhaltniffe.

| Strönung.                  |                                             | 887-2525007-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159                              |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Mith. Starte<br>nach Ramp. |                                             | 15.18<br>225.10<br>225.10<br>229.17<br>44.28<br>30.33<br>61.33<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14.51<br>14. | 7,06                             |
| Mittel<br>nach<br>Lambert. |                                             | 3290 197<br>3350 197<br>1990 477<br>840 477<br>1530 287<br>1660 20<br>1680 17<br>1740 197<br>1750 557<br>2690 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1350 17'<br>1290 2'              |
|                            | Littlere<br>brichtung.                      | 1960<br>2280<br>219<br>171<br>172<br>172<br>172<br>172<br>182<br>183<br>183<br>193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176<br>176                       |
| linig                      | ber<br>öftlichen<br>zu ben<br>westlichen    | 0,66<br>0,33<br>0,33<br>1,73<br>1,73<br>1,66<br>3,78<br>1,05<br>1,05<br>1,05<br>0,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,30                             |
| Berhältniß                 | ndrolichen<br>zu den<br>füdlichen<br>Richtu | 1,28<br>3,43<br>0,66<br>0,45<br>0,26<br>0,38<br>1,70<br>0,33<br>0,33<br>0,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,88                             |
| W                          | indftille.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ္ပက္ပဏ                           |
|                            | N:3B.                                       | 940223946<br>0101111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152                              |
|                            | 3B.                                         | £ 4000011c0£4c1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 26<br>66                       |
| ii.                        | ©:W.                                        | 02085258608844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240<br>245                       |
| tung                       | છં                                          | 054460065440-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88                               |
| Windrichtungen.            | ල                                           | ® 10 0 40 0 40 0 40 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52<br>56                         |
| <b>38</b>                  | Q.                                          | 525000 528 711 58 75 8 75 8 75 8 75 8 75 8 75 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187<br>176                       |
|                            | 98.D.                                       | 40cm02rer4337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137                              |
| ÷                          | %                                           | 4 2000-2000-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141                              |
| Monate.                    |                                             | Dec. 1850<br>San. 1851<br>Rebruar<br>Wary<br>Waril<br>Myril<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ral. 3ahr 1851<br>Dr. 3. 1850/51 |

| ے                          |   |
|----------------------------|---|
| -                          |   |
| =                          |   |
| ₽                          |   |
| -                          |   |
| ŧĢ                         |   |
| 4                          | ١ |
| 27                         |   |
| 6                          |   |
| द्ध                        |   |
| 20                         |   |
| 7                          |   |
| #                          |   |
| =                          |   |
| Ξ                          |   |
| -                          |   |
| ±                          |   |
| e Witterunge-Berhaltniffe. |   |
| Ç,                         |   |
| જ                          |   |
|                            |   |
| E                          |   |
| -                          |   |
| 2                          |   |
| H                          |   |
| •                          |   |
| Macmeine                   |   |
| =                          |   |
| ᄍ                          |   |
| -10                        |   |
|                            |   |

| Mittlere Bewolfung. | 2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>200                                                       | 2,740                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Wintertage.         | <u>*</u>                                                                                                          | 41                              |
| Gistage.            | 数数数表4                                                                                                             | 252                             |
| Commertage.         | 1111112021111                                                                                                     | 222                             |
| Reif.               | 450                                                                                                               | 31                              |
| Söhenrauch.         |                                                                                                                   | 200                             |
| Mebel.              | 82342024054                                                                                                       | 161<br>157                      |
| Stürme.             | -11-1111-1111                                                                                                     | ೧೪೮                             |
| Windige<br>Lage.    | 044F4000   4400 to                                                                                                | 69 29                           |
| Gemischte<br>Tage.  | 5554824825485                                                                                                     | 219                             |
| Trübe Tage.         | 504044-405-000                                                                                                    | 64                              |
| Rlare Tage.         | 20122000000000000000000000000000000000                                                                            | 888                             |
| Monate.             | Dec. 1850<br>Gebruar<br>Gebruar<br>Dürig<br>Aprili<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Suni<br>Sun | Ral. Zahr 1851<br>M. Z. 1850/51 |

6. Metcorifche Rieberichtage.

| ef.                                         | Tere,                    | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                       | 5,713              |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NedarsHöhe am untern Begel<br>bei Heilbronn | nieberfte.               | 3.8 % 14. 15. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28                                                                                                        | Sant               |
| Nectar=Höhe                                 | höchfte.                 | 11.0 b. 18.<br>5.0 b. 1.<br>5.0 b. 2.—3.<br>12.0 b. 13.<br>12.0 b. 13.<br>5.0 b. 19.<br>18.0 b. 26.<br>19.4 b. 19.<br>4.6 b. 26.<br>5.8 b. 12.              | Anguft.            |
| tvori<br>Sd<br>Wo                           | inter<br>inee=<br>iffer. | 16.0<br>0.8<br>32,5<br>65,3<br>46,2<br>39,3                                                                                                                 | 184,1<br>160,8     |
| .30II                                       | im<br>ganzen<br>Monat.   | 240,111,8,811,10,111,00,10,111,00,10,111,00,10,111,00,10,1                                                                                                  | 4333,4             |
| Regenmenge<br>in Pariser Eub.:Zoll          | größte in<br>24 Stunden. | 78, b. 15—16.<br>38, b. 17—18.<br>38, b. 8—9.<br>106, b. 28—29.<br>128, b. 24—25.<br>112, b. 12.<br>39, b. 11.<br>42, b. 21.<br>73, b. 16—17.<br>20, b. 10. | Nuguft.<br>Ruguft. |
| Gewitter.                                   |                          | 11100400                                                                                                                                                    | 88                 |
| Graupenfälle.                               |                          | -0       -                                                                                                                                                  | 99                 |
| Sagelfälle.                                 |                          |                                                                                                                                                             | 200                |
| Schneetage.  <br>Regentage.                 |                          | ®#r#2821244                                                                                                                                                 | 160 22             |
| Donate.                                     |                          | Dec. 1850 San. 1851 Rebruar Rebruar Brazz Arrit Suni Suni Suni Suni Suni Suni Suni Suni                                                                     | Ral. 3ahr 1850     |

- Sochfter Barometerftanb im Jahr ben 12. Dec. Morgens 27" 10,51" bei + 1,30 2B. u. trub. 2. Debel.
- Tieffter Barometerftand im Jahr ben 29. Dct. Abende 26" 8,40" bei + 8,80, G.B. und flar 1. str.
- Barometr. Jahresbiffereng 14,11".
- Barometr. Jahresmittel bes Ralenber: Jahre 27" 4,093", bes meteoros logifden Jahres 27" 3,917".
- Sochfter Thermometerftand im Jahr vom Maximum ben 21. Juni Dits tage + 23,50 bei 27" 4,91" fallend, G.D. und flar. 1. cirrostratus. cm.
- Tieffter Thermometerftand im Jahr vom Minimum ben 3. Marg Mors gens - 11,80 bei 27" 8,29" fleigend, D. und trub, 1. Mb. Mb.
- Thermometrifche Jahresbiffereng 35,30.
- p. Mar. u. Min. Thermometr. Mittel: v. b. 3 tagl. Beob. + 7,2580. +7,3570Ralender=Jahr +7,3990. Meteorologisches Jahr  $+7,458^{\circ}$ v. d. 3 tagl. Beob. v. Mar. u. Min. Biertelj. Temp. = Mittel : Frühling (März-Mai) + 7,206. + 7,105. + 14,208. + 14,621. Sommer (Juni-Aug. + 6,600. + 6,608. Berbft (Sept .- Nov.) Winter (3an., Febr., Dec. 51) + 1,002. + 1,112. (Dez. 50, Jan. u. Feb. 51) + 1,406. + 1,609.
- Letter Froft im Fruhjahr ben 7. April Morgens 00 bei 27" 3,23" fals lend, D.D. und trub 1. str.
- Erfter Froft im Spatjahr ben 9. Nov. Morgens 00 bei 27" 2,54" fleis gend, G.B. und flar, 3. str. Dunft.

ben 8. Mary Morgens Schnee bei 27" Rester Schnee im Frühjahr 2.

2,84" str., nimbus.
ben 13. Nai Mittags Graupenhagel bei 27" 3,91" steigend, + 9,70, N. und trub 2. str., nimbus.

- Erfter Schnee im Spatjahr ben 4. Nov. Nachmittage bei 27" 2,04" fteis gend, + 3,0, M.B. und flar, 1. strem., nimbus.
- Dauer ber Schneebede 25-31. December.
- Der Erbboben war gefroren vom 15-31. December.
- Sohe bes met. Waffere im Jahr in par. Bollen; Ral.=Jahr 30093,"; Met. Jahr 31,457".
- Erftes Gewitter im Fruhjahr ben 14. April 101/2 Uhr Bormittage mit Regen; 7 Uhr, 27" 2,23" fallend, + 9,0; und G., in B. übergehenb.

Lettes Gewitter im Spatjahr ben 17. August 41/2 Uhr Rachmittags mit Regen; 2 Uhr 27" 4,30", + 21,5 und R., in B. übergehend.

Stärfste Gewitter ben 15. April 8h Abends, 25. April 63/4h Abends, 3. Juni 11h Bormittags, 31. Juli 8h Abends, 7. August 101/2h Rachts, 14. August 111/2h Bormittags, 16. August 101/2h Bormittags, 2h und 51/4h Nachmittags.

Sobenrauch 6. und 27. Juni.

### Abhandlungen, Auffage und Rachrichten.

# Beiträge zur Geschichte des Städtekriegs 1449-1453.

Von Dr. Rarl Pfaff.

Un Nachrichten über biefen Rrieg fehlt es ebenfo wenig als an Befchreibungen beffelben, eine ber neueften von letteren ift bie bes herrn b. Martens in feiner Gefchichte ber in Burttemberg vorgefallenen friegerifchen Greigniffe S. 106 ff. und Beilage XIV. S. 778 ff., in welchen auch Die "fummarifche Befchreibung" biefes Rriegs von einem Beitgenoffen enthalten ift. Gr. v. Dartens ift noch im Zweifel, ob ber Rrieg fcon 1448, wie obige Befcreibung angibt, ober erft 1449 ausbrach, wie ich in ben murt= temberaifchen Jahrbuchern 1835 G. 187 und in meiner Gefchichte Eflingens I. S. 341 angenommen habe. 3ch fann ibn verfichern, daß ich trot bes Biberfpruches ber Befchreibung Recht habe und burfte mich babei nur einfach auf bas im Eflinger Stadt = Archiv befindliche "Miffivenbuch" berufen. Diefes Buch beginnt mit bem Jahre 1439, mahrend bie Rathsprotofolle erft im Jahre 1529 anfangen, und enthält bie Concepte ber amtlichen Schreiben bes Efilinger Rathe an Fürften, Abelige, Reichsftabte, frembe Beborben und Privatpersonen, und Niemand wird und fann beftreiten, bag es ein achtes Dofument ift. Beil ich aber bei gang genquer Durchficht biefes Diffivenbuches noch Manches gefunden habe, mas die Geschichte biefes Städtefriegs aufhellt und erlautert, fo will ich bas Gefundene bier mittheilen. Den Text ber

fummarischen Beschreibung glaubte ich zur Ersparnis bes Raumes weglaffen zu durfen, ba er im Besentlichen bei Martens S. 780 ff. abgebruckt ift, meine Mittheilungen beschränken sich baher auf bas, was im Missivenbuch steht. \*)

Dem wirklichen Ausbruch bes Sturmes flogen verschiebene Sturmpogel voran; ichon 1448 berrichte in ben Reichsftabten große Beforgniß wegen ber Ruftungen ber Fürften, mit benen et. wie fie meinten, allein auf fie abgeseben febn tonne. Um Ditt: moch bor Martini (6. November) 1448 fchrieben bie Eflinger nach Reutlingen und nach Beil, es fomme ihnen Rachricht bon man: derlei großem Gewerb, bas jest im Lande febn foll, num eine Reichoftabt zu überzucken und einzunehmen" und bitten beibe Stabte, ihnen mitzutheilen, mas fie hieruber erfahren murben. Bestimmter beißt es im Schreiben von Gmund Dienstag vor Thomae apostoli (17. December) 1448: Es ift uns fürfommen, wie etlich Fürften und herrn mit treffenlichen Unschlägen und Gewerben umgeben, um auf Beibnachten ober Faftnacht eine Reichoftabt zu überzucken und einzunehmen, wegiwegen allen Reichoftabten gebührt, gutes Auffeben zu haben. Roch bebent: licher lauten bie Nachrichten zu Unfang bes Jahre 1449; an Seilbronn fchreibt ber Eflinger Rath am Montag vor Balentin (10. Februar): Bir haben erfahren, bag in ber Markgraffchaft Baben Allen verfündet worben ift, fie follen geruftet febn, um gut Stunde ausziehen zu fonnen, und Feria 2 ante Jubilate (2. Dai): Es ift uns fürkommen wie von etlich Ablichen ein Unfchlag über eure Stadt, Die zu überzuden, gefcheben feb, alfo bag ein merflich Summ Bilger in eure Stadt, in Form unfre liebe Frau bafelbft ju fuchen, fpat zu Racht tommen und ben Birthen empfehlen foll, ihnen Morgens ein gut Mahl zu bereiten und alfo auf ben Morgen in unferer lieben Frau Rapell por eurem Thor, als viel ibr in bie Rapelle tommen mogen, ziehen wollen und foll alebann ein mach. tig reifig Bezeug um euch im Felb feyn und wenn bas in bie Dabe fommt zu ben Thoren, fo follen bie Bilger bie Thore einnehmen, bis ber Bug nachbrudt und in eure Stadt fommt. Auch fcbidte ber Rath gleich barauf ben Claus Belling nach Rurnberg . um bafelbft 50 Sandbuchfen zu 51/2 Pf. und 20 Sacenbuchfen zu 8 Bf.

<sup>\*)</sup> Diffivenbuch, 3 = hre 1448-1451 und 1451-125.

zu kaufen ) und begann Werbungen. An Ulm wurde Montag vor Corporis Christi (9. Junius) geschrieben: Reutlingen melbete und gestern Abend spät, ein reisig Gezeug bei 500 Bserden, liege zu Wildberg, eine merkliche Summ Pferde zu Pforzheim und von einer glaubhaften Verson vernehmen wir, daß ein Anschlag über Rottenburg am Neckar im Werke sei. In einem Schreiben von Smünd (Dominica ante Johannis Baptistae, 22. Junius) wird sogar von "merklichem Gewerd zu Roß und zu Fuß und Sammlung" in Hessen, am Rhein, in der Wetterau und im Lande Weissen gesmeldet.

Eflingen ruftete nun noch ftarfer und ermahnte auch andere Reichoftabte ein Gleiches zu thun, aber es fand nicht überall Bereitwilligfeit bagu; auf bem Stabtetag gu Morblingen mar bie Meinung, bag Eglingen wegen feines Bollftreits mit bem Grafen Ulrich von Burttemberg "fich vor König Friedrich III. Rechts erbieten folle", worauf aber ber Rath ben 12. Julius erffarte: Bir miffen nicht, marum wir und Recht bor bem Ronig erbieten follen, ba Burttemberg fich zum Rrieg geruftet hat und uns große Drobung von ihm täglich anlangt, ein folches Erbieten wurde bei ben Fürften nur Sochmuth und Starfung ihres Furnehmens zur Folge baben, wir haben fcon mit Urmen und Reichen befchloffen, Leib und Gut baran gu feten, Die Stabte follen fich beffer bebenten, benn wenn wir auch jest unfern Boll abthaten, wurden Fürften und herrn boch einen Bormand finden, ihren fürgenommenen Billen zu vollbringen. Laffet ben Boll ruben, Ginigfeit ift jest unfer Aller Mothburft.

Noch im nämlichen Monat brach auch der Krieg aus. Am 19. Julius, fo schreibt Eßlingen an Ulm, ritt unser Spitalschreiber in Geschäften aus der Stadt und sah den Grasen Ulrich mit einem merklichen Zug heranreiten; man hielt ihn an, nahm ihm sein Pferd und ließ ihn schwören, daß er sich stellen wolle. Am 21. Juslius meldete der Rath den Städteboten in Nördlingen, die Stadt

<sup>&</sup>quot;) Spater nahm ber Rath einen eigenen Buchsenmeifter, Albert Seis ben von Ulm an, bem er (ben 28. Julius 1450) bas Zeugniß gibt, er habe ihm viel große und kleine Steinbuchsen, Hanbbuchsen und Hackenbuchsen, fich selbst zur Ehre und ber Stadt zum Außen gegoffen, auch sich sonst in seinem Amt "redlich und kunstreich" erwiesen.

Beil fel "fchwerlich belagert und benothet, baber thue unverzugliche Gulfe noth." Bon ber Belagerung Beil's burch ben Darte grafen von Baben erfahren wir ferner, bag bie Stadt am 21. Julius querft aufgeforbert wurde, "ber Berrichaft Baben halb ftill gu figen", bag aber ber Rath hierauf geantwortet habe, es gebuhre tom Michts zu thun ohne ber Stabte Biffen und Billen; auf bieß bin erfolgte Die Abschneidung bes Getreibes, Die Berheerung bes Gebiete und bas Schiegen mit Steinbuchfen in Die Stabt. Doch jog bas babifche Seer fcon fruh Morgens am 23. Julius wieder ab, "ein Berr wurde auf einem Bagen fortgeführt, mit bem ber Sofmeifter und ein Raplan geritten." Um Mittwoch nach Diwaldi (6. August) wird Reutlingen bom Eflinger Rath gewarnt, auf ber Sut zu fenn, Graf Ulrich fei mit 200 reifigen Bferben von Stuttgart nach Murtingen geritten und Berr Ulrich von Rechberg mit vielen Undern zu ihm gestoßen, ihre Absicht fei, ben Reutlingern ihr Bieb weggutreiben und wenn Diefe bann ihnen nacheilten, fle "in einem Sinterhalt nieberzulegen."

Schon ben Tag zuvor, am Ufftermontag (Dienstag ben 5. August) hatten die Feindseligkeiten gegen Eflingen begonnen, indem "Etliche von Degerloch und auch von Stuttgart bes Spitals armen Leuten von Möhringen und Baihingen, als sie das Ihrige in die Stadt tragen wollten, Rosse, Bagen, Karren, Bieh und Anderes, auch den Beibern, was sie auf den Hauptern trugen, und die Spitalspferde wegnahmen, fortführten und trieben, Alles unverwehter Sachen." Graf Ulrich nämlich, an den der Eslinger Rath sogleich, da die Räubereien auch am Mittwoch wiederholt wurden, ein Klageschreiben verfaßt hatte (den 6. August), schiefte seinen Feindsbrief ("das Datum doch uff Afftermontag stat" ) erst am Mittwoch, zwischen 9 und 10 Uhr der Stadt zu und mit ihm

<sup>\*)</sup> In biesem Feindsbrief warf ber Graf ben Eflingern auch bie Ermordung von zwei seiner Unterthanen vor, hierüber äußern sich biese in einem Schreiben an König Friedrich III. ben 14. September 1449: Der Eine wurde von zwei Freischöffen bes heimlichen Gerichts, die nicht unfere hintersaßen waren, ohne unser Juthun ermordet und wir ließen vergeblich auf die Thater sahnden. Dann famen zwei Bauern in die Stadt, welche dem Konrad Fürst, unserem Diener, zwei Hunde wegführten, biese verfolgte sie mit zwei Knechten und hiebei wurde ein Bauer getöbtet, der Knecht aber, der ihn getöbtet hatte, entsioh.

tamen auch die Feindsbriefe "etlicher anderer Fürsten und herrn" (Schreiben an Ulm und heilbronn feria quarta ante Laurentii). Unter solchen Umständen war es den Eglingern nicht zu verargen, daß sie den Untrag der in Ulm verfammelten Städteboten, einen gütlichen Tag in Lauingen zur Beilegung des Bollstreits mit Bürtztemberg zu beschicken, zurückwiesen und erklärten, sie seinen gend zu beschicken, zurückwiesen und erklärten, sie seinen gend zu entwehren, so viel es in ihrer Macht stehe, wobei, wie sie hossen, die Reichsstädte sie nicht verlassen würden" (Laurentii. 10. August).

Diefes Schreiben hatten bie Stadteboten mohl noch nicht er= halten (benn die Rlage ber Eflinger, bag es fo fcmer fei, ihren Bundesgenoffen Rachricht zu fchicken, und bag ihre Boten ofters aufgefangen murben, wieberholt fich in ben Schreiben mehrmals), als fie an Eflingen Die Aufforderung fchickten, fein Kontingent gu bem aufzuftellenden Geer ber Reichoftabte ju fchiden. Der Rath antwortete hierauf, fie hatten ihre Leute felbft nothig und murben noch mehr anwerben, wenn fle nur fonnten, boch hofften fie mit ibrem reifigen Bug bem Feinde guten Biberftand gu thun (tertia feria post Laurentii), an Ulm und Reutlingen aber fchrieb er Mon= tag nach Assumtio Mariae, ben 18. August: Bir werben bom Graien Ulrich und ben Seinen täglich treffenlich und fcmerlich benothet und befriegt, taglich berennen fie unfere Stadt, befonbere erft auf Samftag nachft vergangen (ben 16. Auguft) find fie bor uns in dem Feld mit großer Madit zu Rog und zu Buß gemefen, fchnit= ten ben Unfrigen ihr Rorn ab und führten es weg, verbrannten ibre Bofe; folches und noch Größeres haben wir täglich von ihnen ju erwarten und muffen beforgen, nachdem bie Dinge gegen uns bon unfern Feinden je langer, je treffenlicher fürgenommen merben, bag, wo une andere von gemeinen Stabten nicht Gulfe ge= ichieht, wir bie Sady' allein nicht erschwingen noch unfern Feinben Biderftand thun tonnen. Dit ben Gulfstruppen ber Stabte aber hoffen wir etwas Fruchtbares und Rugliches auszurichten und ftimmen gang mit Guch und unfern Freunden von Rottweil über= ein, daß man, und gwar fo bald als möglich, Schweiger anwerbe. In einer Nachschrift wie in einem Schreiben vom Mittmoch por Bartholomai theilt ber Rath ben Ulmern ferner auch bie Ueber-

fenbung neuer Feindebriefe mit und fchreibt am Sonntag por Bartholomai (ben 22. Auguft), Graf Ulrich mit feinen Belfern befchädige und benothe fie fortwährend alle Tage, berenne die Stadt mit großer Macht und es fei, wie ihre Rundfchafter fagen, "ein treffenlicher Unichlag über fie vorhanden, um in Rurgem etwas Großes wiber fie vorzunehmen." Degwegen bitten fie auf's Sochfie um Beiftand, ben fle burchaus nothig hatten, um nicht in ichweren Schaben und Schmach zu kommen. \*) Um 24. und 28. Auguft bittet ber Rath fie bann um Schweiger und Reifige und fchreibt Mittwoch nach Megibii (3. September) an Gmund (weil einige nach Ulm gefendete Boten niebergeworfen murben): Geftern auf Mittagezeit find wir ftarter und mit einem größern reifigen Beug berennt worden, als je zuvor, beute jedoch haben wir Diemand um uns gespurt ober gefeben, tonnen auch nicht miffen noch erfeben, mobin ber Bug fich wendete. Er blieb aber nicht lange aus; nachdem bie Stadt am 3. September auch vom Erzbifchof Dietrich von Maing einen Feinbobrief erhalten batte, ericbien Graf Ulrich um 11 Uhr vor Mittag am 4. September mit Beeresmacht zu Rog und zu Jug und "that fich mit Bergraben, Berterraffen und Underem ruften, als ob er in Die Barre bleiben wollte, begann auch Nachts eine Befchiegung mit großen Buchfen, was am Freitag vor Maria Geburt (ben 5. September), mo bet Rath dieß ben Reutlingern melbet, noch fortbauerte, ließ Die Reben und Dbitbaume um bie Stadt abhauen und verbrennen to), wodurch ben Eglingern ein Schaben von mehr als 100,000 fl. erwuche. Um fo weniger wollten fie mehr von einem gutlichen Sage boren, welchen bie Stadteboten fortmabrend vorschlugen und qu bem Graf Ludwig von Burttemberg und ber Bifchof Beter von

<sup>\*)</sup> In biese Zeit mag das Rathsbefret sine dato fallen, welches hinten im Missienbuch von 1448—1451 steht und besiehlt, baß, "nachdem bie Läuf ungetreu und geschwind sind", wenn ein "Sturm ober Geläuf" wird, jeder mit Harnisch und Wehr bahin laufe, wohin er beschieden ift, keiner auch ohne Erlaubniß sich von seinem Bosten entserne, bei Strafe an Leib und Gut. Jeder soll auch seine Wehr zur Arbeit auf's Feld mitnehmen und sich aller ungeschiedten Reden enthalten.

<sup>\*\*)</sup> Dieß melbet Eflingen auch bem König Friedrich III. in feinem Rlagschreiben an benfelben d. Exaltatio Crucis (b. 14. September.)

Augeburg ihre Bermittlung anboten. In gerechtem Unwillen über bas Benehmen ber mit ihnen verbundeten Reicheftabte fchrieben fie an Ulm (Exaltatio Crucis, ben 14. September): Bir haben Euch und ben Städteboten bisher mehrmals bie Befdmerungen und Schaben gemelbet, welche unfere Feinde und gufügten und noch täglich gufugen, auch bie hoffnung ausgedruckt, bag unfere Bitte und Dabnung gemeine Stadte bewegen foll, es bat aber bisher noch Nichts erschoffen, als daß man und einmal fchrieb, ob wir gerne Schweizer bei uns haben wollten, ein andermal ob man abfagen foll, und jest fchreibt Ihr, ob man bas Felb geräumt bab, um fich barnach mit ber Stabte Gulfe zu richten; baraus wir uns bedunten laffen muffen, bag man und Gulfe zu thun in bie Sarr verziehen und fpielen will, auch zu lang jest verzogen bat, wie leiber am Tag liegt. Bir batten mohl gehofft, ba boch mit Ge= walt ohne Recht gegen und verfahren wird, unfere Freunde, Die Stabte, hatten unfern verberblichen Schaben bag zu Bergen ge= nommen und unfere Schreiben beffer bebergigt, wir wiffen bier Richts mehr zu fchreiben, als mas mir vorher gefchrieben haben. In einem etwas fpatern Schreiben (24. September) beißt es: Bir empfinden, daß unfere Schreiben bisber Dichts als andere Schrei= ben und Borte, aber weber Gulfe noch Troft bewirften, fo bag unfer Schaben täglich größer, Die Rlage und bas Unrufen unferer armen Genteinde heftiger wirb. Bir haben ben Stabten fruber auch Beiftand geleiftet, felbft zu ber Beit, wo wir noch nicht mit ihnen verbunden maren, bafur hatten wir gehofft, bie Stadte mur= ben auch und fürberlich Gulfe geleiftet haben und und nicht fo lang ohne ihr Buthun burch unrechte Gewalt befchäbigen laffen. Dun liegt es leiber am Tag und ift mabr, bag bie Burbe taglichen Be= friegens und großer Beschädigung Niemand mehr als uns und unferer Stadt aufliegt, fo ift es auch offen, bag unfere Beinde nir= gende beffer, zum funftigen Rugen ber Stabte, beschädigt werben fonnten, ale bei une, aber wir haben bisher meber Bugug noch bulfe verfpurt und wo ber Bug liege und wo er nothiger fei, noch nicht vernommen. Benn jeber Stadt fo viel Schabens als uns gefcheben, fo that es Schreibens nicht noth, fie maren geneigter gur Rache als zur Richtung ber Sache und gum Frieden. Muf. folde und abnliche fpatere Schreiben bin befchloffen bann boch bie

Reichoffabte endlich einen tuchtigen Bugug fur Eglingen. \*) Aber noch eine geraume Beit mar biefe Stadt fich felbft überlaffen und eng von ihren Feinden eingeschloffen, welche taglich vor bie Stabt, netwann bis an bie Mauern", famen, woburch es Eglingen auch unmoglich gemacht murbe, bem Begehren ber Stabte gu entfprethen und feine Ratheboten nach Ulm zu fenden (Schreiben an Ulm Feria secunda post Michaelis). Bermittlungsvorschläge, welche ber Bifchof von Augsburg und Graf Ludwig nicht nur, fonbern auch ber Pfalggraf Friedrich machten, wogu auch ber Graf nach Tubingen, ber Pfalggraf nach Beilbronn ficheres Geleite anbot, murben bon ben Eflingern gwar nicht burchaus verworfen, aber binausgeschoben, und fo vergingen, in Erwartung bes Buguge ber Stabte wieder mehrere Bochen. Um 29. September (fo fchreiben Die Eflinger an Beil, Dienstag nach Michaelis, ben 30. Septem: ber) gog Graf Ulrich, mit bem Borhaben, Illm gu befchabigen, an ber Stadt borbei, mit bem Bemerten, wie fie vernehmen, batten Die befreundeten Stadte einen Bug gegen biefen Bug vor. Diefer-Stabtezug war berfelbe, bem Graf Ulrich am 3. November bas Gefecht beim Mugenries lieferte, moruber ber Eglinger Rath an Ulm und Reutlingen ben 6. November folgenden, bier wortlich eingerückten Bericht erftattete.

Lieben Fründ, Got dem allmechtigen, der da fain Arges ungestraffet noch fain Guts unbelonet lässet, she von Gertzen geclaget,
bas llebel und die Schäden, die an uns teglichs wider Got Er
und Recht begangen werdent und besunder bet an gemeiner statt
reisigem Gezuge und an uns leider begangen sind und sin götlich
Gerechtikeit wölle uch uns und gemein Stett das ersetzen und in
ber Grösse siner Macht das an unser Widerparthen nit ungestraffet
belyben laffen. Dann sich begeben hat, als der Statt reisiger Gezuge uff montag nechst vergangen von Reutlingen gegen unser

<sup>\*)</sup> Der, von der summarischen Beschreibung angeführte, Bug nach Bommelshausen am 18. September wird durch das Missenbuch bestätigt in welchem sich einige Schreiben an Konrad v. Stein v. Klingenstein ber sinden, der sich bestagte, daß Etliche, die er damals mit feinen Leuten (er war Hauptmann in Canstatt) gefangen nahm, sich auf sein Begehren nicht stellen wollten. Man ersieht daraus auch, daß Konrad v. Fürst als Eslinger Hauptmann den Zug "mit etlich Gesellen und Bürgern" unternahm und "etlich reifiger Knechte, auch Bauern" gefangen nahm.

flat uff ben Filbern gebrannt bat und wir bas fpat nach Dittag bi ber Rothen und Furen, Die wir faben, innen worden find, bas wir Inen wol uff bunbert Pfert und ob zwei bunberten gu guß bas mertail mit Befchut uffer unfer Statt entgegen gefchickt haben und ale fy vil Dorffer bafelbe gebrant") und fich ju unfrer Stat ber beim gericht bant. 3ft Graff Ulriche gu Birtemberg und ouch ber Marggraven ju Baben reifiger Gezuge wol uff achthundert . Bfert zu Goppingen gelegen in Meinung, als wir bernemen, bag ber über uch gezogen fin wolt und als fy bie Roch gefeben baben. find fo ju Goppingen uggeritten und por und eh bie Unfern ber beim tomen find, find fy fpat, ale fich Tag und Racht fcbeiben wolt, gufamen tomen ob unfer Statt hinter einem Solplein, und baben ba mit ginander getroffen und beder fot anginander bart und übel verhowen erfchlagen und gefangen by vinfterer Racht, bağ Niemand ben andern wol erfennen mocht, alfo bag fb gulebt beber fut bas Belbe von Binftre und großer Rot wegen geraumpt baben und find ber unfren laiber viel tob beliben, vil gefangen auch etlich wund und etlich verloren, wir noch nit wiffent, mobin ib fomen find, ale Ir in ber Bebel bier in verschloffen wol vernemen werben. Aber als wir gelöplich vernomen bon ben Unfern. Die by ber geschicht gewesen find, ouch von etlichen guten, Die bie Tobten uff irer Syt gen Stuttgarten beim gefahren bent, fo baben fle uff irer Sut mer Schabens empfangen benn wir uff unfrer Spt empfangen haben. Defhalb bie Ding befter bag zu verflagen meren benn bag mir umb bie veften fromen und mpfen unfre Sopts lut Balthern Chinger und Jeronimum Bopfinger fommen find, Die mit rhtterlichem Strotten als notveft Lut uff ber rechten Spten, als wir zu Gott hoffen, beb bie Schuld menfchlicher Ratur bezalt band, alfo ber Jeronimus uff ber malftatt tob beliben und Balther wund von bannen by berfelben Racht in unfer ftatt gefürt mit ben Sacramenten ber Bicht unfere Berrn Fronlichnams und bes

<sup>&</sup>quot;) Wegen Berbrennung eines hofs und des Pfarrhauses in Plieningen klagte Graf Ludwig von Burttemberg, im Namen des Abts von Bebenhausen bei den Reichsstädten (Schreiben Cklingens an die Städteboten foria quarta ante Thomae apostoli 1449, wo es heißt: hof und Haus seien nicht absichtlich angezundet worden, sondern "vom Flugseuet angegangen").

beiligen Dels geweicht und uff Binftag nechft bergangen in ber Nacht erft verschieden ift, ber erbarmbergig Erbarmber Got woll Inen gnabig erbarmbertig find und Ir aller Gelen in ewig Rube feben. Ber aber uff jener Gut umbfommen ober barnybergelegen fb, fonnen wir noch nit wiffen, benn bag und gelöplich furfomen ift, bağ Gr. Sans von Stammbeim Ritter bes Marggraven Bugs Soptman umbfomen und tod uff ber Balitatt beliben fu. Unfern haben auch in bem Feld vil gefangen, Die geschworen und gelopt haben, fich in unfre Statt zu ftellen und haben ouch uff bas 12 Schwerter von Inen gu Bortzeichen genomen, barunder etliche Ritterfdwert gewesen find und bie in unfer Statt gebracht. Die bant aber noch ir tomen geftellet. Bol baben Die Unfern 15 reiffae Gefellen und fiben Renner und etlich ledia reifige Bfert gefangen gebracht und oud bavor by tag etlich Nam Biche und ein tail Geburen, bavon uff bigmal nit Rot mbter gu fchriben tut, benn fo vil, bag herr Sans von Stein Ritter und andere ber Statt houptlutt fur uns fomen find, offnende und begerende, nachbem und Inen laider Ir obriften Sauptlute abgangen weren, bağ wir bann Inen Underwhfung geben follten, wie fp fich furo halten und mas fy tun folten, bas wolten fie tun und Lib und But barinne nit fparen, wie fich gepurt; hierum bitten wir um er Erfam Bbfen, folich Sanbel und Geschicht in alle Stett unfer Berahnung bahin es fich gepuret, zu fchreiben und uns auch Unbermhfung zu geben, wie ber Stett Bug, by uns ligende, fich balten und mit Soptmanschafft verfeben werben folle, ober mas mir furo mit Inen furnemen und tun follen, und banach miffen zu berichten, bas mollen wir um uch mit Billen gebienen. Dat. uff Dornftag nach aller Beiligen Tag Unno 1449.

St. vor Augfpurg find gefangen worden:

St. bes Marschalls II Knecht ber Rrager und ber Gog.

3t. Sartmann Langenmantels II Knecht Der Kriftel und ber Bilbolt. 3t. und ber Muggentaler.

So sind ußbeliben, nit weiß man wie es Ihnen ergangen ist: Ludwig Nördlinger. Jörg Höchsteter. Jörg Saldorffers Knecht.

Sanfen Röchlingers Rnecht.

Ulrich Ludwig Mehtings Knecht.

Go ift umbfomen :

Des Sangenors Rnecht ber Bans.

3t. von Ulm find gefangen :

herr Jorg bon Geroltsed und zween Knecht mit 3m.

Der Rennwart, ber von Mannsperg, ber Spiegel und II Knecht find Inen ugbliben.

herr Burfart von Bach und ain Anecht ift im ugbeliben. herrn Sanfen von Stein ift auch ein Anecht gefangen.

Joppen von Schinow ift ain Anecht gefangen.

So find umbfomen :

Balther Cchinger gemeiner Stett Gouptman, Beter fin Anecht und ber Gang ber Statt Anecht, 3t. ber Emharts Anecht.

3t. von Mördlingen find gefangen :

Ulrich von Winkental Ir Houptmann, It. ber Pfennigman felb britt, It. rhnhans, It. Cunrat Stöcklen, It. Schmugglin, Beter Bytstats Knecht, It. und Hans Strobel ouch Peter Bytstats Knecht.

#### So find umbfomen:

Beronimus Bopfinger ouch gemeiner Stett houptman, It. ber alt Oftertag, It. Endreß Schuelin, It. Ulrich von Flügelsperg.

3t. von Reitlingen find ugbeliben :

Beter Schnorr, 3t. Hans Holberlin, 3t. Ripishenslin, 3t. ber Hezchinger, 3t. Frig Gouch, 3t. Hans Baber, 3t. Hans Koch, 3t. Werklin bes Bachten Knecht, 3t. und ber Spittels Schreiber.

Go find umbfomen :

Bilhelm Schant Ir houptman, It. Cunrat Balter, It. Pfluger= lin, It. Knufflin, It. Betermann Fücht.

3t. bon Schaffhusen find gefangen:

Eglin Binman, Sanfen Rrons Rnecht, It. Berchtold bes Sog= gegers Knecht.

So find umbfomen:

Sans Kron, Sans Marftaller und Sanflin Tuchfell. It von Seilprunn ift gefangen:

hans Bleich.

So find ugbeliben:

Der Bitfcher und Claus Rabler.

So find umbfomen:

Simon von Rofenbach und Claus Berolt.

3t. von Memmingen find ugbeliben :

It. vier Reisig Knecht.

3t. von Ravensfpurg find ugbeliben:

3t. ain Anecht.

3t. von Gmund find ugbeliben :

3t. Beter bes Marbachs Knecht.

Go ift umbfomen :

Beter Gortheimer.

3t. von Biberach ift ugbeliben:

3t. 308 Bect.

Co ift gefangen:

3t. der Thys.

3t. von Rempten ift gefangen:

Jörg bom Rues Ir houptmann.

So ift ugbeliben:

Beter Coftanger.

3t. von Rauffburen ift ugbeliben:

3t. Peter Saffner.

3t. fo ift umbkomen:

3t. Eriftan Strigel.

3t. von Pfullenborff ift gefangen:

Mathys Rern.

So find ugbeliben:

Sans hanergott Ir hauptmann und hans Bur bes Stödline Rnecht.

So ift umbkomen:

Jörg Gebhard Bimbermanns Rnecht.

Bon Dinin fint gefangen:

3t. 308 Rhch und fin Knecht.

3t. von Bangen ift ugbeliben:

3t. ain Rnecht beiffet ber Ghr.

3t. von Lütfirch ift gefangen:

Sans Nuffer genannt Schuffelin.

It. von Giengen ift ugbeliben:

3t. ain Rnecht.

3t. von Dindelfpuchel find ugbeliben:

3t. Claus Rrienger und Cunrat Glinner.

### 3t. bon Bimpfen ift gefangen :

Burd von Sall.

3t. fo habent bie von Alon und Bopfingen gar Niemant verlorn. Summa alle ber bie umfomen find als obgeschrieben ftat, ift bry und zweintig.

Summa ber bie gefangen, ift ain und brufig.

Summa ber bie ugbeliben find, ain und brufig.

Summa Summarum aller ber, Die umbtomen, gefangen und ufe beliben find, funt und achtzig.

beliben jind, funt und achtzig.

3t. fo find der unfern von Effelingen bafelbe umbtomen und uff ber Ballftatt tobt beliben zweh und zwanzig, nemlich zwen unfer Raths frund, Bolf Schlycher ain Rathsherr und Berche told Mättlin bazemal ber Brottbecken Zunfftmeister und die andern von der Gemeind und fünf find gefangen worden.

It. alle die die ufbeliben warent find feidhar all wider tomen und

gefangen gemefen.

Mit dem Benehmen ber reichsftabtifchen Truppen in ber Schlacht icheint man nicht gang zufrieben gewesen zu febn, wenigftens murbe von Ulm aus vom Eglinger Rath ein Bericht begehrt, "wie fich Jebermann bei biefer Geschichte verhalten habe". Der Rath antwortete bierauf (Conntag vor Ratharina, ben 23. 90= bember): Es gebührt uns nicht hierin Jemand zu verunglimpfen, benn bag befommlicher febn und bag anfteben wird zu fagen benen, Die bei ber Gefchichte felbit gemefen find und Solches gefeben und gebort haben, von benen 3hr bas und Underes erlernen moget, wir wollten aber, baß fich Bebermann wohl und recht dabei gehals ten batte, fo hofften wir zu Gott, bag es bag ergangen mare, benn gefchehen ift. Beiter fchreibt ber Rath: Beil es uns Stabten nicht gebührt, in Diefem Rriege gu feiern, fonbern vormarts ju geben und und bag und mehr benn zuvor fedlich in bie Dinge zuseten, fo empfehlen wir Guch, bas weislich zu bebenten, wir glauben, bag wenn Graf Ulriche Land vermuftet und berbeert murbe, bağ "bamit bem Rriege ber Rud gebrochen mare". Darum bedeucht und gut und gerathen zu febn, bag bem nachgebacht und es bald und mit Dacht vorgenommen werbe, wobei wir unfer Leib und Gut, wie billig ift, auch nicht fvaren wollen "). Den

<sup>&</sup>quot;) Der Gebante nach Rache am Grafen Ulrich wird in mehreren

"Arztlohn" für die Verwundeten in Eflingen follte, nach ber Unsficht des Raths, die gemeine Bundestaffe übernehmen. Auch schift er ein Berzeichniß folcher, welche neuerdings ben Städten abfagten.

In einem andern, einige Tage früheren Schreiben (Peri Sexta post Othmari) melbet der Rath nach Ulm, er habe auf bas an ihn ergangene Schreiben wegen Vornahme der Wahl eines neuen Oberhauptmanns für die Bundestruppen die Hauptleute vor sich gefordert und mit ihnen geredet, welche alle auf den von Ulm vorgeschlagenen Ritter Hans v. Stein gestimmt hätten, der auch "als ein Gehorsamer" die Stelle zu übernehmen versprochen habe. Gegen baldigen Auszug aus der Stadt hätte nur der Hauptmann von Augsburg gestimmt, weil seine Gerren ihm besohlen, dis auf weitern Besehl in der Stadt zu bleiben. Die Gesangenen von des Grasen Leuten habe man aufgesordert, sich dis Andrea (d. 30. Nov.) zu stellen, noch aber seien nur einige derselben gesommen. Gras Ulrich werbe start und habe noch einen großen Zug um die Stadt liegen, auch die Bauern um die Stadt "verzäunen und verwallen" sich start.

Nachdem die reichsstädtischen Truppen von Eflingen heimsgefehrt waren ), verklagten die Augsburger Eflingen bei dem Ausschuß der Städteboten, "daß es an dem Schaden und Berlieren, so gemeiner Städte reisige Gesellen bei der Geschicht vor der Stadt auf Montag Allerheiligen (3. November) erlitten haben, schuld seie und nicht gethan hätte, was es zuvor gemeinen Städten zugesagt", auch keinen Reisigen bestellt habe, um "zu reiten und zu warten", wie es in solchen Kriegsläusen gebräuchlich sei. Dem Rath kam dieß gar "fremd und unbillig" vor, da er ein solches Verklagen nicht verdient habe, und er übersandte daher "seinem

Schreiben aus biefen Beit ausgesprochen und barum vornemlich waren auch die Vermittlungsversuche fruchtlos. Doch wurde gerade bamals wegen Abhaltung eines "gutlichen unverbundenen Tage" zu Seilbronn auf St. Thoma gehandelt, ben Pfalzgraf Friedrich veranstalten wollte.

<sup>\*)</sup> Die Eflinger wollten ihnen eine Anzahl Reifige mitgeben; ber Oberhauptmann hans v. Stein aber nahm nur ben Konrad v. Fürft mit brei Reifigen an, aus Besorgniß, ber Jug möchte zu groß werben, versprach auch, bie Stadt beswegen bei ben Städteboten zu rechtsertigen (Schreiben Eflingens an Erhard Sachs, ben Montag vor Weihnachten, ben 22. Dezember).

Rathefreund Erhard Sachs in Ulm" ein Berantwortungefchreiben an Ulm und an "ber funf Stabte Ratheboten" (d. Luciae, ben 13. Dezember). Sier beißt es: Als wir uff Montag nach Aller= Beiligen Tag nacht vergangen uf ein Ubr nach Mittag einen Roch uf ben Bilbern und barnach big uf bie zweb eine Noch bafelbe ufgan fabent und boch von Diemant underricht maren, mer bas tett, bann bag wir nach Bebenten vermeinten, bag foliche Riemant fo gewalticflich getun mocht, banne gemeiner Stett Reifigen Being, ba ichickten mir Inen engegen ale vil mir vermochten, Reifige wol uf hundert Bfert und zwehhundert bes merentails fongen zu Fuß, Die auch all zu ber Statt Bezug und in Die Fure und Brand fomment und auch fdwerlich mit bem Gezug, ale bier nach volgt, gelitten bant und als wir nochmals wiffentlich vernament, bag es ber Stett reifig Bezug war und bag wir Inen Berberg beftellen fulten, bo ichiftent wir abermale unerforbert uf gwen hundert Inen engegen uff Die Staig ob unfre Statt, bes Buge bafelbe zu erwarten und als bie hinauf fament, fprechent fy, baß Jene etlich ber Statt reifig Gefellen begegnetent, berbeim gu unfer Stadt eillend, und als fie bie fragtent, mo ber Statt Begua war, antwortent fy, fy fonden Inen barum nit gefagen. In bem febent fie einen großen reifigen Bezug gegen fie bertraben und als ib julegt merftent und verftunden, bag es Bind maren und nit Freund, auch barby nit wiffen mochten, wo ihr Freund ber Statt reifige Gezug war, bieffe ir Sauptmann fo binter fich binab gegen ber Stadt wöhrd tretten, bas fo auch taten. Indem zu anftoffender Racht flieffent bebe Wegug uf einander und traffent gufammen. Ber fich ba redlich und erlich gehalten hat, bas weiß Gott, bem nitit verborgen ift. Aber ber ftreng herr Sans von Stein Ritter und etlich anderen mit Im fprechent, daß fh ewenklich reben wollen, baß uff ber Stett Syt nit mer by Inen an bem Getreff gemefen fben, benn uff breihundert Reifiger, wohin ba Debermann tomen fp und wie fich ein heklicher gehalten bab, miffen wir nit, benn foviel, daß leider tundbar ift, daß mir by berfelben Gefchicht außer unfern Raten und Gemeinde uffer ben Reifigen und ben Tußfnechten zweh Mann mehr verloren haben, Die uff ber Balftatt bliben und fidher auch wundenhalb tod fint, bann all gemeine ftatt bafelbe verloren haben. Setten bie, bie uns unbillich verflagent, getan als bie Unfern und auch etlich Unbere getan bant, es were

baß ergangen, bann leider geschehen ift. Auch an ber Gegend wohl kundigen Reisigen habe es ihnen nicht gesehlt, mit benen sie, auch ehe ber Gezeug ber Städte gekommen, nicht geseiert hatten. Bulest verlangen sie, daß diese Berantwortung auch ben übrigen Städten mitgetheilt werde und senden ein Berzeichniß der von ihnen ben reichsstädtischen hauptleuten und Solduern geliehenen Gelbsummen.

Nach bem Abzug ber ftabtifden Truppen beriefen Die Effinger auch bie Rnechte, Die fie noch zu Beil ber Stadt liegen batten. gurud \*) und fchrieben (Luciae, 13. Dezember) an Erhard Sache, er mochte schaffen, bag ihnen 3-400 Schweiger gefchicft murben, mit Diefen hofften fle ihre Feinde "faft zu beschädigen" und Graf Ulrich mare bann genothigt, auch ben Binter über einen befte größeren Bug zu halten. In ihrer Gegend fonne man Die Schweizer beffer brauchen ale Reifige. Dbwohl nun die Schweizer nicht famen und es ichon bem Ende bes Jahres zuging, bauerte boch ber fleinere Rrieg fort, Die Eflinger machten Streifzuge in's Reichenbacherthal (1. Dezember), nach Rothenberg (10. Dezember) und Beutelsbach (11. Dezember) und fast taglich erfdienen murttem= bergifche Reiter in ber Mabe ber Stadt, beren Berfehr mit ben übrigen Reichoftabten baburch fortmabrend erfchwert war und bie auch fcon zu Unfang bes Dezembers über Mangel an Fleifch und Schnialz flagt. Doch fandte fie Abgeordnete auf Die vom Pfalggrafen Friedrich in Beibelberg veranstaltete Tagfagung (Thomae Apostoli, 21. Dezember). Für ben auf Bauli Befehrung (25. Jan. 1450) angefesten Städtetag in Ulm aber fchickte ber Rath Diefer Stadt eine Inftruftion und Bollmacht (Agnetis virginis, b.21. Jan.). In Betreff ber Babl eines herrn gum oberften Sauptmann ber Stabte, ber Große ber Silfe, Die jebe Stadt ber anbern leiften follte, und bes jahrlichen Beitrage zum reifigen Beug, gibt ber Rat Ulm freie Gewalt, ben Ausschuß ber fünf Städteboten will er als febr nothig beibehalten miffen, und balt es fur billig, bag man

<sup>\*)</sup> Diese aber famen nicht gleich und am 24. Februar 1450 wird baber Beil aufgeforbert, fie auf's schleunigste ju schiefen. Rach einem Schreiben vom 27. Februar waren es 40 Buchsen- und Armbruftschüten. Am 26. Marz war erft ein Theil berfelben in Eflingen angelangt, die übrigen famen am 29. Marz.

ben Erben Balther Chingers und hieronnnus Bopfingers Schabenerfas und einen Sahresfold gable; Die ber Stadt auferlegte Babl von Rnechten will er ftellen, bemerft aber babei, bag er noch Anechte in Gmund und Weil liegen habe und gegenwartig feinen fortichiden fonne; über bie Rlage wegen Befchabigung an Rirchen und Gottesbanfern bemerkt er, bag feine Leute fich berfelben nie foulbig gemacht, fondern nur Saufer und Scheunen verbrannt batten. Barum aber ber Rath bamals feine Rnechte abschicken wollte, barüber belehrt uns ein Schreiben an Ronrad Fürft, feinen Sauptmann beim reifigen Bezeug ber Stabte (am Freitag vor Bauli Befehrung , ben 23. Januar) wo es beißt: Es hat bei uns ine folche Geftalt, bag unfere Feinde taglich um unfere Stadt webern , und unfere Bartleute abtreiben und ihre Barten fo gefliffen und ftatig innehaben, bag wir Diemand von uns getrauen fort zu bringen; auch erfeben wir, bag ein treffenlicher reifiger Bug um une liege, ber fich auch ftill halt, barum follte ber Stabte Bezeug Nichts vornehmen ohne gute Rundschaft und Gewahrfame. Derfelbe Rath findet fich auch in einem ben nachftfolgenden Tag (Samftag vor Bauli Befehrung) an Reutlingen erlaffenen Schrei= ben, worin die Stadt gewarnt wird, wohl auf ihrer but zu fein, "fich vor Auslaufen und Racheilen zu haten", ba bie Feinde nicht aufhörten "Anfchlag, Lift und Auffat zu fuchen" und gulest noch gemelbet wird, in ber vergangenen Racht gwifchen 9 und 10 Uhr bor Mitternacht fei in Cannftatt ein reifiger Bug, wohl 200 Bferbe ftarfangefommen. Aber auch Reutlingen, wie Konrab Fürft, warnte Eflingen, auf der but zu fein, und bag bie Barnung nicht unnöthig mar, zeigt bas Schreiben bes Rathe an ben ftabtifchen Musichuß in Ulm (am Mittwoch nach Maria Reinigung, ben 4. Februar): Bir fugen Guch ju miffen, bag Graf Ulrich mit feinem Gezeug gu Rog und zu Tug auch geftern und heute bor unfere Stadt fommen ift, und auf ber Tage jedweben von Fruh bis auf Kompletzeit uns in unfern Reben beschädigt, fonderlich bie Bfahl' und Rebstode berbrennt und bas Gemauer an unfern Beinbergen niedergeriffen hat und erft auf die Nacht abgezogen ift, wohin? wiffen wir nicht. Beil wir uns nun verfeben, bag beme noch fein Aufboren fei, fondern bie Feinde mehr fommen und noch meiteres vornehmen werben, auch uns verfommt, Graf Ulrich fei Willens, im Felb vor und zu fchlagen, fo wollten wir nichteunterlaffen, bieg Guch gur

gebührlichen Beit zu melben und hoffen, bag 3hr und gemeine Stabte une nicht verlaffen werbet. Bwei Tage fpater (d. Dorotheae) fchreibt ber Rath an benfelben Musschuß: Graf Ulrich mit feinem reifigen Beug und feiner Gebauerschaft zu guß belagert uns alle Tage von Fruh bis in Die Racht und befchabigt uns mit Gefchut und mit Ausbauen ber Reben, Berbrennen ber Pfable und Dies bermerfen ber Mauern in ben Rebbergen wie mit andern Sachen. baf beme fein Aufhören ift und wir mehr umgeben find und aroffere Noth leiden als irgend eine andere Stadt. Er bittet benwegen ben Musschuß, "feine Belegenheit und bas tagliche Benothen" gu Bergen zu nehmen, fdictt aber gugleich ben Ronrad v. Furfi mit feinen Reifigen, welche bisber in Routlingen lagen, nach Ulm, mabrend fein bortiger Abgeordneter, Erhard Sache, ben Befehl erhielt, jum Ronig Friederich III. ju reiten und bier feine Befchmerben und feine Bitte um Silfe vorzubringen (eod. dato), auch Empfeblungefdreiben an ben Erzbifchof v. Salzburg, ben Bergog Albrecht v. Baiern und Die foniglichen Rathe Ritter Sans v. Neippera und Deifter Ulrich Rieberer mitbefommt.

Um Montag nach Eftomibi (b. 15. Februar) ergebt ein neues Schreiben um Gilfe an ben Musichuf, worin gemelbet wird, baf am vergangenen Sonntag Graf Ulrich bas Thor auf ber augern Rectarbrucke fammt ber Aufziehbrucke zerichoffen habe, am Freitag nach Reminiscere (b. 27. Februar) aber an die Tagfatung in Um ein zweites Schreiben, worin ber Rath erflart: Es habe ihm langft gut und gerathen gedunft, Die Saden wider ihre Feinde mehrlicher und tapferer vorzunehmen, als bisher gefcheben, wogu fie ja "mit Sauptmannichaft, Mehrung bes Bufages und Anderem" ichon ben Unfang gemacht hatten. Gin anderes Schreiben an Diefelbe vom nämlichen Tag fagt: Nachbem wir vom Grafen Ulrich eine Beitlang täglich beschädigt und verberbt worben find an Allem, mas wir bor unfern Stadtmauern hatten, fo nimmt er fich jest bor, uns an unfern Thoren, Bruden und Mauern zu benöthen und bie niederzuschiegen und hat fie auch eines Theils jest fcon gerschoffen und hort bamit nicht auf; unfere große Roth wird aber bon unfern Freunden, ben Stadtern, nicht groß zu Bergen genommen, wie es boch billig mare. Run vernehmen wir auch, Die große Buchfe bes Erzbischofs von Mainz fei nach Cannftatt gefommen und bag wir mit ftarfem Belagern fortwährend genothet werben follen, auch andere Sachen besorgen muffen, die nicht zu schreiben sind, so daß wir ohne eine stattliche hilfe der Städte nicht also bleiben mögen, weßhalb wir bitten, unsere Noth zu bedenken und uns unverzüglich mit Macht zu helsen. Auch der Stadt Reutlingen wird die Sache Eglingens empsohlen und condolirt, wegen "an zweien Enden empfangenen Schadens" (Donnerstag vor Lätare, d. 12. März). Der Städteausschuß dagegen verlangte von Eslingen sein Kontingent zum reisigen Gezeug, woraus ihm aber geants wortet wird (Mittwoch nach Lätare, d. 18. März), die Stadt sei von Feinden umringt und als neulich ihre Reisigen von Reutzlingen bei Nacht heimgekommen, hätte nur eine Viertelstunde gesehlt, so wären sie von ihren Feinden niedergelegt worden. Auch eine neue Aussorderung, die Reisigen zu schicken, schlugen sie aus, weil sie von Feinden rings umgeben und ihnen alle Straßen von diesen verlegt seien (Freitag nach St. Jörgentag, d. 24. April).

Indeß hatte König Friedrich III., nachdem die Tagsatung in heidelberg fruchtloß abgelausen war, eine neue Tagsatung nach Munchen ausgeschrieben; dorthin wollte auch Exlingen seine Absgeordneten schicken; dieß mußte jedoch unterbleiben, weil "die herrn, seine Feinde, das königliche Geleite zu halten nicht zusagten auch, wie es hieß, die Tagsatung gar nicht beschicken wollten", weswegen nun Erhard Sachs zu Ulm allein dahin reiten mußte (Schreiben an ihn, Dienstag nach Oftern, d. 7. April). Später jedoch wurden ihm Eberhard Holdermann, Oswald Schultheiß und der Stadtschreiber Nikolaus v. Wyle nachgeschickt, denen der Rath am Freitag nach Quassmodogeniti (b. 17. April) berichtet: Gestern sind unsere Feinde zu Roß und zu Kuß vor uns gekommen, wir wissen nicht wie stark, und haben ein Gerenn gehabt vor dem heiligen Kreuzthor und beim Abzug nach Stuttgart geführt, bei 130 Frauen, Töchter, Kinder und Knaben, als die zu der Zeit auf

<sup>\*)</sup> hier heißt es noch: Auf Montag nach bem Balmtag (30. Marz) find 14 unserer Reifigen aus ber Stadt geritten und bisher nicht mehr gefommen, sondern halten sich bei Jorg von Neuened in der herrschaft hohenberg auf, denselben haben wir geschrieben, sich zu Euch zu versstügen. Das Schreiben an die Reisigen (Claus Kopp und andere unsere Soldner) ist aber erst vom St. Marcustag (25. April) datirt. Das Bezgehren wegen der Reisigen aber wurde bennoch wiederholt, wie aus dem Schreiben vom 11. Mai erhellt.

bem Brubl und ju Beil gewefen find \*), bie man beut noch nicht beim geschickt bat. Als nun unfere Feinde abzogen, find etlich bet Unfern bon Stund an gen Strumpfelbach gezogen und in bas Dorf gefallen, alfo baben bie Bauern bafelbft an bie Unfern in bem Dorf gefest, fich mider fle gur Webr geftellt und mit ibnen an icharmubeln angefangen und haben bas mit einander getrieben pon Strumpfelbach bis auf bas Saimbach an bas Sag und find feiber ber Unfern bafelbit am Sag und am bem Sag umfommen bei gebn und fonft auch etliche beschädigt worben, von ben Bauern find, wie wir vernahmen, bet zwanzig umgefommen, etlich auf ben Tod vermundet und ihnen fonft auch viele befchabigt morben. Doch haben bie Feinde gulett bie Unfern verlaffen und bie Flucht geben. Diefer Bericht murbe ben Abgeordneten gefchieft, bamit fie etwaige Nebertreibungen bes Berlufts ber Effinger, "wenn bie Dabr gu ihnen gelange", berichtigen fonnten. In gleicher Beife murbe auch von Reutlingen und Ulm am Samftag nach Quafimodogeniti gefchrieben und bier ift ber Donnerftag (alfo ber 16. April wie in ber fummarifchen Befdreibung) ausdrücklich genannt, ebenfo im Schreiben an bie Stabteboten in Ulm am 24. April, mo qualeich gefagt wird, man habe bie Gefangenen bis auf heute noch nicht wieber gurudgefchidt.

Am Mittwoch vor Philippi und Jakobi, in der achten Stund nach Mittag (29. Upril) schreibt Eglingen an Reutlingen: Unsere Feinde sind heut vor unserer Stadt mit Macht gewesen, beide zu Roß und zu Fuß, unsere Söldner haben die Reisigen wohl auf 600 Pferd, die Fußgänger auf 1100 Mann geschätzt und ist dieser unserer Feinde Geschrei gewesen, daß ihr großen Schaben empfangen haben sollt von Nottenburg. Darüber wünschen sie Nachricht. Auch an heilbronn wird ein Schreiben abgesendet (eod. dato) mit den Bemerken, es heiße, die Feinde wollten vor diese Stadt ziehen D. An die Abgeordneten in München ebenfalls (eod.

<sup>\*)</sup> In einem fratern Schreiben (Freitag nach St. Jörgentag, ben 24. April) an die in Ulm versammelten Städteboten wird die gleiche Zahl angegeben und beigefügt, fie seien zur Zeit auf dem Feld und in ben Hölzern gewesen und etlich Kinder ber gefangenen Frauen schon "von Durfts wegen Saugens halb abgegangen" da sie von keiner andern Frau die Milch annehmen wollten.

<sup>\*\*)</sup> Der Bote wurde gefangen, baber fandte Eflingen einen zweiten

dato), mo beigefügt ift, bie Feinde haben etlich Beinberge ausge= bauen, babei aber viel Schaben vom Efflinger Gefchut empfangen. mabrend fein Efflinger verlett murbe; um 11 Uhr beute (29. April) überfandte uns auch Bergog Albrecht von Deftreich feinen Abfage= brief und von unfern gefangenen Frauen wurden zwei bieber ge= fcidt, um 150 fl. und 21/2 Bf. S. zu forbern, welche fie im Gefananif gu Stuttgart vergehrt haben follen, bann wolle man fie beim laffen, bieg murbe jeboch abgeschlagen (baffelbe wird an Ulm und Reutlingen berichtet, Vigilia Jacobi, 30. April). Um Donnerftag nach Rreuzerfindung (7. Dai) jedoch wird ben Abgeordneten gemelbet, am Montag Racht feien zwei herrn bei ben gefangenen Frauen u. f. w. gewefen und batten gefagt, Graf Ulrich wolle fein Gelb von ibnen, fle wurden bafur forgen, baf fie frei werben, am nachften Dorgen (5. Dai) fei bann ber Bogt von Stuttgart bei ihnen gemefen und babe fie mit Drobworten genothigt zu fdmoren, mabrend bes gangen Rrieges nicht mehr vor die Stadtthore ju fommen, weber auf Eflinger noch auf murttembergifche Guter, 1 Pfb. 18 Schilling gu zahlen und wiber ben Boll zu fenn, fo viel fie konnten ; barauf ließ man fie los und mit ihnen auch bie übrigen Efflinger Gefangenen in Stuttaart, nachdem fie ben nämlichen Schwur geleiftet batten : biefelben tamen bann am 5. Dai zur Befperzeit in Eflingen an. \*)

Am Sonntag vor Johannis (21. Junius) schrieb ver Rath wieder an die in Ulm versammelten Städteboten, weil er, rings umlagert und umschwärmt, wieder keine Botschafter zu schicken gertraute; es sinden sich hier die alten Klagen, daß man die Sache nicht tapferer angreise und wegen Nichtzusendung von Reisigen die früheren Entschuldigungen, und zulet wird noch berichtet: Auf Donnerstag nächst verrückt (b. 18. Junius) und auf gestern Samstag hat Graf Ulrich uns auf's Neue schwer beschädigt und verderbte uns unsere Reben, die nun wieder eines Theis aussommen wären,

ben 13. Junius, welcher aber umfehrte, ba er erfuhr, bag bie Feinbe mit Macht vor heilbronn lagen.

<sup>\*)</sup> Nach bem Bamberger Bergleich (ben 22. Junius) war bas Berpfiegungsgelb für die Gefangenen nicht bezahlt, als diese beswegen gemahnt wurden, wendete der Rath sich bittend an den Grasen Ulrich (ben 28. Julius), es seien ihrer meist arme Leute, die aber ihrer Armuth wegen damals des Holzens und Grasens halber im Feld gewesen und also gefangen worden seien.

jest aber vermuftet und ausgehauen find \*); er hat uns auch beibe Tage von Früh bis zur Nacht mit großer Macht zu Roß und zu Fuß belagert, weswegen schleunige Hulfe sehr von Nöthen ift, "wenn nicht den Städten und dem heiligen Reich Schmach und Unehre nicht allein jest, sondern zu ewigen Zeiten daraus erwachsfen soll".

Indessen hatte schon im Mai die Münchener Tagsatzung ein Ende genommen und zu Bamberg auf einer neuen Zusammenkunft kam den 22. Junius eine allgemeine Aussöhnung zu Stande. Eflingen berief seine in Gmünd liegenden Söldner zurück, weil "Krieg und Fehde allenthalben gerichtet und auch der Frieden angegangen sei" (d. 11. Julius) und schried an Reutlingen Sonntag vor Wargarethä (12. Julius): Die Richtung ist uns verkündet worden den letzten Freitag nach Besperzeit, es sind auch viele von des Grasen Ulrich Reisigen und andere Leute gestern bei uns in der Stadt gewesen.

Aber die gegenseitige Erbitterung hörte nicht so schnell auf "o,) die Eßlinger wollten ihren Joll nicht sogleich abthun und Graf Ulrich verbot baher den Berkehr mit der Stadt, welche schon den 21. Julius vergeblich um Aushebung dieses Berbotes bat, und die Eßlinger mußten durch des Grafen Leuie "viel Schmach und Bebrängniß" erleiden, "mit Rechtsertigung der Ihrigen in ihren Behenten und Gerichten innerhalb ihrer Gränzen und an ihren Thoren, daß die Ihrigen etwan zu Notheiden mit gespannten Arnibrusten und bei Furcht des Todes gedrungen werden" """). Sie wandten sich baher klagend an den König Friedrich III., welcher einen Boten an den Grasen sandte, der sich gerade damals bei dem Herzog von Baiern im Schloß zu Landshut besand. Der Bote erschien vor dem Grasen "auf Sonntag vor Martini (8. November) Nachmittags zwischen 12 und 1 Uhr und hat ihm die königliche Sendung von Hand in Hand geantwortet, darauf mündlich geredet

<sup>\*)</sup> Bon ben in die Weingarten getriebenen Ziegen ber fummarifden Befdreibung finde ich nirgends Etwas.

Dergl. Pfaff's Geschichte Eflingens I. p. 349 ff.

Sm Dezember 1450 wird auch geflagt, daß man den Cflinger Forfifnechten in den ftabtischen Waldern Die Armbrufte weg, ja fie felbft gefangen nehme.

auf solche Korm: Gnädiger herr, unser allergnädigster herr, ber römische König, fendet Euch diese königliche Ladung und sordert Euch hiemit vor zu Recht von Klag wegen der von Eßlingen, wie dann daß die Ladung inhält; worüber Graf Ulrich erstuget und darauf kein Wort mehr geantwortet hat. Dabei ist gewesen Stephan v. Emershosen, des Grasen Hosmeister, Wolf v. Neuhausen und Konrad Schreiber, sein Kanzler und anderer Viel (Schreiben des Raths, Mittwoch nach Otmar, den 18. November). Weil auch andere Städte "unter der Alb", namentlich Neutlingen, über Ersichwerung der Zusuhr klagten, lud der Eßlinger Rath heilbronn, Reutlingen, Rottweil, Gmünd, Weil und Wimpsen ein, auf Mittwoch vor St. Thomas ihre Gesandten zu einer Besprechung nach Eßlingen zu senden (d. 8. Dezember 1450).

Bu Unfang bes Jahre 1451 machte ben Eflingern befonbere viel Sorge bie unter ben Reichsftabten, namentlich wegen ber rudftanbigen Goldzahlungen entftanbene Uneinigfeit, weil fie bie Erneuerung ber ftabtifchen "Ginung" erfchwerte, bie ihnen boch in fo "wilben" Beiten febr nothig erfchien. Sierauf fcrieben fie (feria tertia in ben Ofterfeiertagen, 27. April) an Illm, Reutlin= gen, Seilbronn und andere Reichsftabte, fie batten glaublich vernommen, "wie eine große Berbung reifigen Bezeugs unter ben herren fei und bag biefer Wegeug nachften Donnerftag, ober einen Tag por ober nach, in ihrer Gegend bei einander und auf ben Beinen febn und etwas Treffenliches vornehmen foll, gegen wen? tonnen fie nicht miffen. Um nachften Tage melben fie nach Illim noch weiter, etlich Fürsten und fonderlich Markgraf Albrecht v. Brandenburg feien zu bem Bug befchieben, ber nach Ginigen in Stuttgart, nach andern in Baihingen zusammentommen folle. \*) Um 26. Mai febreibt ber Rath an Reutlingen: Uns fommt glaub= lich bor, wie jest ein merflich Sammlung und Unschlag über Guch gewesen febn foll, biefelbe Sammlung nun gerriffen fei und ber

Dierauf kommt ber Anhang eines Schreibens an Riklas Muffel, Bürgermeister in Rurnberg, worin ein Estinger melbet, bei feiner heimzreise hab ihm Jemand gesagt, ber Markgraf Albrecht und die Markgrafen von Baben seien jest beim Grasen Ulrich in Stuttgart und der Zug sein Estingen bestimmt. Nun aber find 4 Blätter ausgeriffen und das nächste verhandene Schreiben ift vom Urbanstag.

Anschlag auf eine andere Beit über Euch vorgenommen werden soll. Alehnliches berichtet er an dieselbe Stadt den 30. Julius.

Babrend aber nun Graf Ulrich "bie Sachen gegen Eflingen und Reutlingen ber Bufahrt balb barter und ichwerer vornahm, feit ibm bie fonigliche Inbibition gugefdicht morben", ließ er mit anbern Reichoftabten wegen einer Bereinigung auf mehrere Jabre unterhandeln (Schreiben an Die Gilinger Abgeordneten am foniglichen Sof, Bfingftabend, b. 12. Junius). Der grafliche hofmeifter aber außerte gegen einen Abgeordneten bes Rathe: "Benn aud Die Eflinger ben Boll mit Recht behalten, fo fei boch vorausgufeben, bag gegen fie fo mancherlei vorgenommen und erdacht werde, baß fie viel barum geben murben, wenn fie von biefem Boll abgeftanben maren" (Schreiben an Diefelben, 3. Julius). Meinung war ein Abgeordneter von Ulm, und ba auch andere Reichsftabte einer Bereinigung mit Burttemberg nicht abgeneigt fchienen, fo betrieb Eflingen feine Sache am faiferlichen Sof um fo eifriger; zu bem auf Montag nach Martini (15. November) vom Ronig angefetten Reichstag zwifden ber Stadt und Burttemberg wurde Erhard Sache bevollmächtigt (Samftag vor Simonis und Juda, ben 23. Oftober). Es murbe aber nichts ausgerichtet, bie Feindschaft bauerte fort. Der Rath fchreibt (feria quarta post Georgii 1452) an Reutlingen: Um vergangenen Montag (ben 24. April) find ber Stadte Feinde in unferem Spitalborf Baibingen eingefallen und haben allba Leib und Gut binmeggeführt und nochmals ein anderes Spitalborf Möhringen angegriffen, ba bie Bauern und etlich unferer Knechte fich ihrer in bem Rirchhof enthalten und erwehrt haben und nun vernehmen wir auch, bag ein mertlich groß Bezeug Reifiger und Fußganger zu Gulg liege. Am 15. Junius 1452 (Octava Corporis Christi) bat baber Die Stadt ben aus Italien zurudgefehrten Raifer in ben beabsichtigten Bund ber Reichoftabte mit ben Rurfürften von Maing und Pfalg und ben Markgrafen von Baben eintreten zu burfen. Um 22. Auguft aber fdrieb ber Rath nach Ulm: Bir haben glaubwurdige Rund: Schaft erhalten, bag Sans v. Rechberg am nachften Freitag (ben 25. August) mohl 50 ober 60 reifiger Pferbe gen Beilftein gum Grafen Ronrad b. Belfenftein bringen und bag bann Diefe gefammt an ein ander End traben follen, ba ein ander merflicher reis figer Bug zu ihnen ftoffen wird, in Deinung, etwas Treffenliches vorzunehmen und zu vollenden und fei unter ihnen die Rebe, daß es über die Schenken von Limburg und nicht über die Städte geben foll. Weil man aber in diefen geschwinden ungetreuen Laufen nicht wiffen kann, wohin es geht, wollten wir's Cuch anzeigen.

Um 29. Junius 1453 (Beter und Baule Tag) flagt ber Eglinger Rath feinen Abgeordneten am faiferlichen Sof, Graf Ulrich babe ibren Gefandten gum gutlichen Tage mit bem Ubt von St. Blaffen icon zweimal bas Geleite verweigert und fonft fteben bie Sachen auch wie fruber, Jag fur Jag werbe bie Stabt baburch an fich und ihrer Gemeinde verfleinert und es fei baber nothwenbig . baß faiferliche Dajeftat ihre ernftliche Rlage einmal recht gu Bergen nehme. Bugleich überschickt er ihnen eine weitlaufige Rlage idrift an ben Raifer, worin es unter Underem beift, Graf Ulrich babe öffentlich gefagt, wenn bie Eflinger von ihrem Boll ablaffen, molle er ihr gnabiger herr fenn, wollen fie bas nicht thun, fo merbe er auf feinem Borhaben beharren und auch feinen Rindern und Nachkommen empfehlen, daß fie baffelbe thun. Darauf bebarrte Der Graf auch, ale Bergog Ludwig von Baiern vermitteln wollte und Die baierifchen Rathe felbft riethen ben Eflingern. nachzugeben, weil fie wegen bes Berbots bes Berfehre boch Richts ausrichten wurden, ba ber Raifer foldes einem Reichsfürften nicht unterfagen werde noch tonne. "Alfo find unfere Gefandten ungefcafft abgefdieben und unfere Gemeinde, welche auf Diefen Zag große Soffnung fette, ift übel erichroden, wegwegen wir unferm alleranabigften Berrn, bem Raifer abermale fchreiben muffen". (Schreiben an Die Abgeordneten am faiferlichen Gof, Dominica post Margarethae, ben 15. Julius). Allein auch Diefe neue Rlagfchrift nutte Dichte, ber Raifer fchidte feinen "Dachtboten" um ben Grafen zu zwingen, wie die Eglinger munichten und hofften, und als ihr Abgeordneter, Erhard Sache, von Ulm aus beimreifen molte, mußten fie bie Ulmer bitten, ibm netwa viel reifige Gefellen" zu feinem Schut mitzugeben. Dennoch wollten fie auch bei ber Tagfatung am 24. August nicht nachgeben, trot aller ibnen gemachten Borftellungen. Denn fie batten fortmabrend über Feindseligfeiten von Seiten bes Grafen Ulrich ju flagen, welcher wiber fein gegebenes Berfprechen, ihren Feinden ") nin

<sup>\*)</sup> Unter ihnen waren namentlich bie obengenannten Sans v. Rech-

feinen Landen, Stabten und Schlöffern ben Aufenthalt geftattete (Schreiben an Ulm 20. October), beffen Amtleute auch an berfcbiebenen Orten ben Rubrleuten bas "Geleite abichlugen" menn ffe nicht gelobten, ibre Baaren nicht in Efflingen zu vertaufen (Schreiben an ben Grafen Ulrich, b. 5. Rovember). Bergog Lubwig von Bgiern fchrieb nun auf faiferlichen Befehl eine neue Tagfatung nach Ingolftabt auf Leonhardi (6. Movember) aus, wohin Die Efflinger auch ihre Abgeordneten schickten, welche aber gant fruchtlos ablief, weil bon bes Grafen Seite Riemand babei erfchien. Der Eflinger Rath fanbte befregen (Martini b. 11. Dovember) eine neue Beschwerbeschrift an ben Raifer: Graf Ulrich fabre fort, ungeachtet ber Richtung zu Bamberg und ber faiferlichen Gebote, fie zu beschweren "mit Rieberlegung bes beiligen Reichs Strafen zu uns, mit Enthaltung, Speifung und Agung unferer Feinde in feinen Landen, mit Abichlagung Geleite unferen armen Leuten, auch Allen, Die und etwas guführen, mit Abbruch ber Gemeinsame ber Seinigen gui und und mit vielen anbern Bartigfeiten, Die lang zu fchreiben maren". Der Graf feinerfeits flage freilich auch gegen fle "wegen Menberung ber Munge, auch anderer Reuigfeit und Befdmernig", fie hatten aber ichon erflart, bag fie bie Menberung ber Munge bis nachft Mifolai (ben 6. December) abthun wollten, und fonft baben fie feine Neuerung porgenommen. Bulett habe ber Graf auch die vom Raifer felbft verordnete Tagfagung ausgeschlagen und beharre nicht nur auf feinen Befdwerungen, fondern habe fie noch "bei fchweren Bonen gefeftnet". Darum, fo lautet ber Schluß, großmachtigfter Raifer, gnabigfter Berr wolle Gud bewegen Die Bobe Gures Stanbes und bas Schwerdt, bamit Gud Gott vor anbern ber Belt Fürften gu Forberung bes Rechts erhoben bat, und wollet uns arme Befdwerten von folden Befdwerungen mit Recht entbeben und nicht alfo burch Guer ferner Schieben rechtlos laffen, fonbern und eine geschriebene Untwort miffen laffen, barin wir Troft

berg und Graf Konrad von helfenstein und Warnungen wegen iberen Treiben ergehen von Eflingen an andere Reichsstädte und von diesen an Eflingen. Später im Januar 1454 wurde unter den Feinden der Stadt, welche im Burttembergischen ihre Burger beschädigten und beraubten, auch Graf Ludwig von helsenstein genannt.

empfangen mogen bon Cuch, nach Gott unferem einigen Troffer und herrn.

Damals ftand man freilich auch zu Eflingen in großer Beforanif megen eines neuen Ungriffs. Schon am 5. November febrieb ber Rath nach Beil und Reutlingen, es fei ihm glaublich angelangt, baf auf 500 Bferbe und bei 100 gu guß in Stammbeint und Bluberhaufen liegen, und am 15. November an bie in Illm versammelten Stabteboten: Guer Schreiben, wie fich ber Bezeug in bas Land hinauf nach ber Donau gefehrt, haben wir bernommen; nachbem nun ber Gezeug lange bei uns und am Rectar gelegen und zu befürchten ift, bag wir erobert und binunter= gebracht, bie Feinde aber baburd, auch gieriger werden gur Bertilgung aller Stabte, fo ift unfere Meinung, alebalb bie nachftge= legenen Stabte, bann auch die übrigen im Bunde aufzumahnen, wobei wir Leib und Gut nicht fparen wollen. Dan mochte bann auch babon reben, ob nicht auch andere Stabte, rheinische, eibae= nöffifche u. f. w. um Gulfe angufprechen maren. Um 20. November berichtete er nach Ulm, bon "einer Sammlung und einem Bemerbe, faft größer als zuvor", bas gegen Gflingen gerichtet fei. Um 19. Januar 1454 fdrieb er an Beilbronn und Beil, von Ulm aus fei ihm gemelbet worben, am nachft vergangenen Dienftag Rachte (15. Januar) feien bei 400 Bferbe reifigen Buge von tapferlichen Leuten gen Gulg gefommen, es follen noch mehr Leute zu ihnen fommen und auch zu Beilftein fammle fich ein Bug, am 3. Mai von Reutlingen, es fei ibm insgeheim mitge= theilt worben, bag gegen Eflingen und Reutlingen Etwas por= genommen merbe.

Diefe Gerüchte waren freilich ungegründet, aber ein fester Friedenstand war noch immer nicht hergestellt, wenn auch Graf Ulrich felbst keine Feindseligkeiten mehr anfieng, so steuerte er boch dem Umwesen der Privatseinde Eglingens und anderer Reichstädte in seinem Lande nicht, wodurch beren Bürger manchen Schaben erlitten. Noch am 29. September 1454 schrieben die Eslinger an Ulm, die Unfrigen werden mit Todtschlägen, Gefängenis, Raub und Anderem von den Stadtseinden täglich beschädigt\*)

<sup>\*) 3</sup>m Miffivenbuch von 1451—1455 fieht ohne Datum: Item ber Blind hat gehört, daß diese nachgeschriebenen Buben kommen follen hin

und am 20. October, es liegen Biele unferer Burger im Gefangniß; felbst zu Ende bes Novembers noch waren fie in Sorge, man möchte "Etwas Großes gegen fie vornehmen."

Schon früher mar ber Eglinger Rath zu ber Erfenntniß getommen, bag bom Raifer wenig zu erwarten fei, obgleich aus beffen "auter und gnabiger Untwort" auf ihr oben ermabntes Schreiben "Die gange Gemeinde nicht fleinen Eroft und Freude empfieng." Er lieft gwar, burch ben Bergog Lubmig von Baiern, einige neue Tagfabungen ausschreiben, Die eine mar aber fo etfolglos als bie andere, fo bag bie Eglinger gulett ihrem "groß machtigften Raifer und alleranabiaften Berrn" erffaren mußten, wenn er ihren Streit mit bem Grafen Ulrich nicht "ohne Beiter: fchieben" gutlich ober rechtlich beilege, feien fie genothigt, "von ibrem Stande, barin fie viel bunbert Jahr am beiligen Reich als beffen Getreue bertommen feien, in ein anderes Befen ju tehrm (Sexta feria ante palmarum 1454). Unter folden Umftanben aina es ihnen wie andern Reichsftabten, fie fuchten einen Soutfürsten und da fie feit einiger Beit schon in freundschaftlichen Ber baltniffen mit ben Martgrafen von Baben ftanben, fo befchloffen fle in beren Schirm und Schut zu treten. Sie menbeten fich bahn im Julius 1454 (bas Schreiben bat fein Datum) mit folgendem Schreiben an ben Raifer: Grogmachtigfter Raifer, gnabigftn Berr, Gure Majeftat, Die ba Gemalt und Dacht bat, bat une bie Mehrung eines Bolls gegeben, barmiber fich ber bochgeborne Berr, Graf Ulrich zu Birtemberg, gefett und barum Guer Daje ftat am erften angelangt hat und geboten, Die abzuthun, Guer Durchlauchtigfeit bat bermalen folche Mehrung nicht wollen obne Recht abthun, fondern fich uns bierum zu Recht vernungen (?). Unfer Gerr Graf Ulrich hat bas verachtet, wir haben uns felbft gu mehreren malen bierum por Gurer Majeftat, als por feinem und

ju Ghlingen uf St. Katharinen-Tag an bem Jahrmarkt: Der erfte ift ein Stirnenstoffel, bas heißt ein rothwälsch Campfirr und ift er genanmt Schifmann. Der andere heißt Augustin und ift ein abtrunnig Mond Augustiner Orbens und gat uf einer Stelgen und hat ein lang Juppen an. Der dritt heißt Dietrich Scharpf und hat ein schottels Haur und strickt Beren (Fischgarn). Der viert heißt Rudolf und ist auch ein Stelzer und trägt ein schwarzen Mantel und der fünst sein junger Bub und trägt ein blauen Mantel.

unferem rechten und orbentlichen herrn und Richter ju Recht erboten, unfer Berr, Graf Ulrich, bat bas verachtet, Gure Grofmache tigfeit hat ibm aber nochmals schriftlich bie Gethat wiber uns verboten und bas Recht, bas ihm fürberlich von Gurer Dajeftat gegen uns geben foll, geöffnet; unfer Berr, Graf Ulrich, bat bas verachtet und über bas Alles uns mit freventlicher Gewalt obne Recht befriegt und zu verberblichem Schaben gebracht. Bir find nadmale in Bamberg auf Gure Dajeftat berichtet worben, nach laut ber Briefe, von une beiben Bartheien beflegelt. Er bat aber Guch, feinen rechten, orbentlichen Berrn und Richter, als wir vermeinen, barnach gefloben, andere benn alle andern Fürften bes Rriegs, Die fich williglich auf Guer Majeftat Gericht gelaffen ba= ben, bas Alles zu Berachtung Gurer faiferlichen Gerechtigfeit billig gemerft wirb. Bir haben in Rraft berfelben Bericht, von und beiben Bartheien beflegelt, ibn bor Gure Majeftat laben laffen und nach Laut berfelbigen Bericht, Recht begehrt, babon nun entfproffen ift mancherlei Befchwerung, Die er uns und unferer Stadt feit bem Rriege bis auf ben beutigen Sag gethan bat mit Berbietung Sandels und Bandels ber Seinen ju une, mit Rieberlegung ber Strafen und Bufahrt ju unferer Stadt, mit Abfcblagung Geleits unferer armen Leuten und Enthaltung unferer Reinbe in feinem Lande und mit andern Sachen und Befchwerungen, als bann bas Gurer Raiferlichen Gnaben vormals mehr geflagt worden und barum aber von Gurer Dajeftat eine Labung, an ibn lautend, ausgegangen ift. Run baben mir Gure Große machtigfeit allweg bisher angerufen, Recht ergeben zu laffen, ba Eure Dajeftat Die Sachen und Recht von einem Tage zu bem an= bern bis bieber geschoben bat und zwischen biefen Tagen Graf Mirich vorgemelbt und uns zu mehreren malen gefchrieben und geboten, folche Deuigfeit und Befchwerungen, gegeneinander bor= genommen, abzuthun, auf gutlichen Tagen ziemliche Mittel zu ver= folgen u. f. m. Bir find folchen Geboten allzeit folgfam nachge= tommen, unfer Berr, Graf Ulrich von Birtemberg, bat foldes aber verachtet nicht allein mit bem Abthun ber Befdmerungen, fondern auch mit Berfolgung ziemlicher Mittel, ale ber Sandel bes Tage ju Landebut bor Gurer Gnaben Commiffion geleiftet, bas mohl beweist. Dun baben wir burch unfere Rathebotfchaft nachft in Babrbeit ergablen laffen, baf wir folche Befchwerung

und Soub nicht mehr erleiben mogen, bann bag wir bieburch von Eurer Majeftat und bem beiligen Reich um Unfchuld gebrungen werben und thun und vornehmen muffen, bas wir nicht gern thun, und all unfere Borbern und wir zu thun nie gebacht haben. Da nun Gure Grogmachtigfeit abermale einen Schub, vielleicht um bes Beften Billen, gethan und abermals unferem Berrn, Grafen Ulrich, vorgeschrieben hat, feine Beschwerung gegen uns abguthun und gleiche ziemliche Mittel por unferem anabigen Berrn (bem Bifchof) von Augeburg, ben Gure Dajeftat bierum zu einem Comiffionar geben bat, zu verfolgen u. f. w. Und weil nun Graf Ulrich eines Theils bas abermals verachtet und in bem Bornebmen feiner Befchwerungen beharrt, ift mohl zu beforgen, baf er bas andere Theil mit Berfolgung ber Mittel auch verachten werbe. barum und weil wir folches, wie oben gefagt ift, nicht mehr erleiben fonnen ober mogen, fo haben wir ben ehrbaren Cherbard Bolbermann, unfern Burgermeifter, und Miclaufen von Bbl. unfern Stadtichreiber, Beiger biefes Briefe, gefandt, mit bem bodgebornen Fürften und herrn, herrn Bernhard, Markgrafen bon Baben unferm gnabigen herrn, mit fammt feinen fürftlichen Gnaben Guer Raiferliche Gnab angulangen und zu bitten um Berfebnif, Schirm und Enthebung von folden unfern Rothen und Beichwerungen, wie bann bas Gure Majeftat mit bemfelben unferem gnadigen Berrn, bem Markgrafen, gebührlich vernimmt, bamit wir bei Gurer Dajeftat und bem beiligen Reich unvergewaltigt bleiben mogen, als Gure Majeftat bas Gott bem Mamachtigen, Euch felbft und uns wohl fculbig ift, bas wollen wir, biefelben Guer Gnaben Unterthanen, mit aller unterthanigen Gehorfamfeit um Gure Grofmachtigfeit ichulbig verbienen. Sierauf befahl bann ber Raifer endlich auch am 25. November 1454 ben Martgrafen Rarl und Bernhard von Baben, Eflingen in feinem Ramen bei feinen Brivilegien und Freiheiten getreulich zu hande haben und feftiglich zu fchuben (G. Pfaff's Gefchichte Eflingens I. S. 93).

Che dieß aber geschah, war es bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg gelungen, ben Grafen Ulrich mit der Reichsstadt Eflingen völlig auszusöhnen. Dieß geschah am Mittwoch vor Egidii (ben 28, August) zu Anspach, wohin die Eflinger als Abzgeordnete den Bürgermeister Eberhard Goldermann, den Zunst

meifter Sans Geller und ben Stadtfchreiber Ricolaus von Byle ichidten.

3ch fuge hier nur noch ben Schluß ber summarischen Be-

ichreibung bei, weil er bei Martens nicht abgebrudt ift.

Burd boch ein Unftand zwischen ben Bartheien getroffen und als anno 1451 Graf Ulrich's Gemablin mit Tod abgegangen, blieb er ein Beil ruhig, zog anno 1452 auf Gerzog Ludwig's

von Baiern ftattlich Sochzeit gen Landsbut. ")

Folgenben 1453 Jahre auf Martini fammelt Graf Ulrich abermalen ein groß heer zu Rog und Fug, bamit bie Stadt Eflingen ober, wie etliche bafur hielten, ben Schenken v. Limpurg ju überfallen, lagen eine Beitlang ju Stammbeim und in felbigen umliegenden Fleden. Alle nun Die Eflinger fich auch zur Gegen= wehr verfaßt machten, gogen fle wieber ab und murbe bie Sach burch Markgraf Albrechten b. Branbenburg veranlagt, welcher Mittwoch vor Megibii anno 1454 einen Tag gen Onolgbach beftimmt. Als nun alle Sachen 3hm binterfest und übergeben morben, bat er beebe Bartheien bes Spans, barum bisher ber Rrieg gewefen, folgender Dagen vortragen, namlich: Die Stadt Eglingen foll ben Boll, barum bieber ber Span gemefen, ganglich und allerdings abthun und mas fie begwegen fur Brief und Siegel ibm Markgraf Albrechten überantworten, folde gu taffiren. Das Berbot ber Martte, wie auch bes Bufammenmanbels, item bes Raufens und Berfaufens, welches ben wirtembergifchen Unterthanen auferlegt, foll abgeschafft und Alles wieder freigestellt fenn. Darauf wird ber erfte Martt auf Mattbaus = Tag wieber richtig gehalten und bamit Frieden gemacht.

Die Stadt Nördlingen, fo benen von Eflingen beiftandig gewesen, hat dieses Kriegs feinen Rugen gehabt, sondern fei baruber in schwere Schulbenlaft und große Berginsung gerathen.

Das Mfc. 2 Des Archivs (von Bolleb) hat hiebei noch folgenden Zufat: In mahrendem Krieg galt ein Scheffel Roggen 1 Pf. 6 Schill., ein Scheffel Dinkel 16 Schill., zulet 1 Pf.

<sup>&</sup>quot;) Diese hochzeit war an Fastnacht 1451, f. Buchner, Geschichte von Babern, 6, 370. Uebrigens hat auch die bis 1528 reichende Chronica new. manicherlen historien, welche in Augeburg gedruckt wurde, bas Jahr 1452.

15 Schill., ein Scheffel Haber Anfangs 16 Schill., darnach 1 Pf. S., leglich 1 Pf. 5 Schill., Erbsen und Linsen ein Simri 8 Schill., ein Simri Rüben 2 Schill., das Pfund Milchemalz 5 fr., zulett 3 Schill., das Pfund Schweinschmalz 1 Schill. 6 Hell., das Pfund Fleisch 8 Hell., das Pfund Unschlitt 1 Schill. 4 Hell., ein Spanferkel 6 Schill., darnach 1 Pf. H., eine Gans 3 Bagen, ein Huhn 5 Schill., ein Ei 2 Hell.

## Der gleißende Wolf von Wunnenstein.

### Bon Rarl Klunginger.

In dem Saale schwäbischer Kampen von Anfelm von Justingen an bis auf Got von Berlichingen darf der gleißen de Bolf von Bunnen stein nicht sehlen. Aber nur einzelne Büge defeselben sind bis jest bekannt und den schönsten von ihnen droht die Schärse der neuesten Kritit aus dem Reiche der Birklichkeit in das der Mährchen zu versetzen. Es ist daher der Zweck gegenwärtiger Zeilen über das Leben, Wirken und sonstige Berhältnisse dieses weithin berühmten Recken so viel Licht zu verbreiten, als die Quellen der Geschichte es ermöglichen.

### Bolf's Ctammburg, Rame und Gefchlecht.

Seine Stammburg lag im jetigen Oberante Marbach über bem Dorfe Binzerhausen auf einem bie Umgegend beherrsichenden, eine herrliche Aussicht gewährenden Berge, welcher auf seiner Subseite trefflichen Bein erzeugt, woher wohl sein Name Binsterberg, Binsteiner Berg und der seiner ursprünglichen Besitzer der eblen herrn "von Binnenstein" rührt "). Sie war Leben der Bischofe von Birzburg und wurde von diesen nicht blos denen von Bunnenstein, sondern auch denen vom Stein als solches übertragen \*\*\*\*). 1425 verfaufte die Bittwe des

<sup>&</sup>quot;) Bfaff, Geich. von Burtt. 2, 112 Ann. und in ben wurtt. Jahrbuchern 1835, S. 184.

<sup>&</sup>quot;") Bergl. (Scholl) ber Bunnenftein bei Bingerhausen, zweite Aufl. S. 7. Anm. 3. und hend, MIrich 2, 228 Anm. 62.

Dinnenstain, bem alten, armigero, partem castri Winnenstain, fo Leben vom Bisthum ift. Datum Vornberg in vigilia S. Elisabeth (18. Nov.).

Schwarzscitz von Sachsenheim, eine geborne Freiin von Urbach, an ihren Sohn Friz von Sachsenheim und Tochtermann "den Burgstadel zu Winnenstein uff dem Berg" mit Zugehör, welcher theils von Hans von Nippenburg selig dem ältern, theils von Margaretha Gölerin, Wittwe des Eunz von Hailfingen, erfaust worden war"). Um 1449 zahlte Graf Ulrich von Wirtemberg dem Schwarzscitz von Sachsenheim (dem jüngern) 100 st., von dem Kauf von Wunnenstein herrührend, welches er von Jörg von Buttendorf und Ugnes von Sachsenheim, seiner Chefrau, erworden hatte"). Schon zu Erusius Zeit war die Burg zerstört, ohne daß man wußte, von wem und warum? (Den Jugte ihnur noch die Ruine des Thurmes davon übrig, da auch die durch ihre sagenreiche Glocke bekannte Burgkapelle zum heil. Miechael in der Mitte des 16. Jahrhunderts als abgöttische Feldelirche niedergerissen wurde †).

Der erste bekannte Ahnherr Bolfs ift Bolfeling, welcher 1251 für Graf Ulrich von Birtemberg sich verbürgte +†). Bolf wird stets Ebelfnecht (armiger) genannt und von allen Mitgliedern seines Geschlechts wird nur Bilhelm im Jahke 1310 und 1315 als Ritter ausgesührt +++), was weniger auffällt, wenn man erwägt, daß der Ritterschlag nicht nothwendiges Attribut

Gabelcover, miscell. 4, 237. Wolf von Steine genannt von Ruenstein gelobt dem Bischof Otto von Wirzburg und dem Stifte zu warten mit dem Theile der Burg zu Wunnenstein den der alt Hans von Wunnenstein gelassen hat, falls er ihn ingewinnt. G. (gegeben) an dem nechsten Tage nach S. Katerinnen Tag (26. Nov.) 1342. Lang, reg. Boica 7, 348. 1396 lebt Hans vom stain von Wunnenstann. Sattler, Grafen 2, Beil. 11. Aus letterem folgt aber nicht, daß die von Wunnenstein eine Linie der von Stein waren, was Pfister, Schwaben 4, 110 und Krieg von Hoch felden, Geschichte der Grafen von Eberstein S. 66 behaupten.

<sup>\*)</sup> Gabelcover, Fol. n. 22 S. 629.

<sup>\*\*)</sup> Ibd.

<sup>\*\*\*)</sup> Crusius 3, 310.

<sup>+) (</sup>Reller, Bfarrer ju Gemrigheim,) Begweiser jum Bunnen: ftein, S. 26 ff., vergl. Sattler, herzoge 4, 85.

<sup>++)</sup> Gabelcover, collect. 1298 a.

<sup>†††)</sup> Gabelcover, miscell, 4, 353. 361. 344. Collect. 1299 b.

bes Abels war und zuweilen felbst Fursten fehlte"). Gleichzeitig mit ihm lebten noch zwei Bölfe von Bunnenstein, ber eine ber Sohn Bilhelm's bes ältern und ber Ugnes und ein Bruber Bilhelm's bes jüngern, bes hans und ber Anna an), ber Andere ein Bruber bes Fürberer, han's und Conz an). Bon beiben wird er durch ben Beinamen "ber gleißende", welchen man ihm wegen seiner blanken Baffenrüftung gab, unterschieben. Seine Brüber waren Bilhelm und Sans, auch hatte er eine Stiefschwester Beni, eine Tochter bes Gerrn Eberhard Vinft von Schloßberg+), ber ein Lehensträger des Herzogs von Teck war.

Andere Wohnsite ber herren von Bunnenstein. Der Langhans zu Beilftein.

Die meiften Berren von Bunnen ftein lebten außerhalb ihrer Stammburg. Gine Linie berfelben wohnte in Muhlhaufen++),

<sup>&</sup>quot;) Pierer, s. v. Ritter.

<sup>\*\*)</sup> A. 1357 verfaufen Frau Agnes, Wilhelm's feligen ehliche Sausfrau von Winnenstain, Wilhelm, Sans, Wolf und Anna, ihre Kinder, bem Kloster Lauffen unser holz am Stockberg. Gabelcover, collect. S. 1299 b.

<sup>300)</sup> A. 1395 verfauft Fürberer von Winnenstain, Ebelfnecht, bem Abt heinrich von Maulbronn eine Wiefe ju Schützingen, und fest zu Burgen hansen, Bolfen und Conzen von Winnenstain, meine Brüber. Ibd. S. 1299 4.

<sup>†) 1348</sup> verfauft Wilhelm von Winnenstain, Ebelfnecht, eine Wiese zu Budensteg. Sigelt mit mein Bruber Wolf von Winnenstain. Ibd. 1362 verfausen Wilhelm und hans von Winnenstain, Brüber, 3 Morgen Aders an Winnenstainer Marf an eine Frühmesse. Ibd. 1368 macht Beni, herrn Eberhard Binten von Schlosberg ehliche Tochter, eine Bergabung an das Rloster Kirchheim (u. T.). Sigeln neben ihr ihre Brüder hans und Wilhelm von Winnenstain. Schmidlin, collect. vgl. Gabelcover, collect. S. 1297 b. 1379 verfausen Wilhelm, hans und Wolf, genannt die von Wunnenstain, alle 3 rechte Gebrüder, etliche Gülten aus ihren Beingarten zu Tettingen an Schwester Engelburg die Risin im Rloster Kirchheim. Schmidlin. 1380 verfausen Wilhelm, hans und Wolf, genannt die von Wunnenstein, fratres, einen Garten zu Tettingen, so an sie gefallen war von ihrer Schwester Jungfrau Beni. Ibd.

tt) G. unten.

Burtt. Jahrb. 1851. 26 Beft.

eine zweite in Stetten am Geuchelberg 3), eine britte in Kirchbausen 20), eine vierte in Auensteine 20, Bolf aber hauste, vermuthlich als Burgvogt, in Beilstein, auf der Burg der früheren Grafen von Beilstein, beren Thurm Langhans heißt +). Der selbe ist noch sehr gut erhalten, 75' hoch, außen fünf-, innen viereckig, aus gewaltigen Buckelsteinen wie aus Einem Guß erbant, mit mehreren außerhalb angebrachten Cloacken versehen und hat zwei Kennzeichen mittelalterlichen Ursprungs, nämlich ein Burgverließ und Steinmetzeichen +†) von theils runder, theils spiger Form, was auf den Ansang des 13. Jahrhunderts, als die Zeit des Uebergangs vom romanischen Styl in den germanischen, hinweisen dürste.

Bolf's Spane und Fehben. Seine Stellung ju Birtemberg.

1361 betheiligte er sich an einem Streite zwischen dem Klofter Maulbronn und den Verwaltern der geistlichen Güter zu Mühlhausen. Es hatte nämlich die Abtei dem ältern Fürberer von Bunnenstein, Kirchherrn zu Mühlhausen, vier Malter Gült unter Borbehalt der Wiederlosung versetzt, dieser aber solche dem Geiligen zu Mühlhausen vermacht. Als nun nach Fürderer's Tod Maulbronn das Pfand einlösen wollte, so geschah es "von des glissenden wolfs von Wonnenstain wissend willen und haisen", daß Pfass heinrich haller mit den Richtern und heiligenpslegern zu Mühlhausen Einsprache dagegen that,

<sup>&</sup>quot;) S. unten.

bufen, Ebelfnecht, bem Klofter Maulbronn feine eigene Leute zu Derbingen, Knittlingen, Gelzhufen, Bufchlat, Gebrichingen, Durne, Ellbronn, Schmiebe, Lenzingen und Tieffenbach, was jenfeit bes Strombergs wohnt, um 80 Bfund heller. Gabelcover collect. S. 1299 a.

<sup>\*\*\*) 1365</sup> ift Wilhelm von Winnenstain, ben man nennt von Ofthaim, Gogen Rriechen von Wart Burge. Ibd.

<sup>+)</sup> S. unten die Chronit von Sebaftian Rung, ferner Satts ter, top. Gefch. S. 185, und hoch fleine Chronit von Beilftein S. 4., in welch letterer eine Notiz aus bem Stadtarchive baselbst gegeben ift, die also sautet: "Auf diesem Burgstall hat vor der Zeit Wolff von Bunnes bein, sonft der gleißend Bolff genannt, sein Refibenz gehabt."

<sup>++)</sup> Bergl. Bilbelmi, 12. Jahresbericht G. 59 und 63.

weil das Recht der Biederlofung fich verjährt habe, und es brachten die genannten bei dem Kapitel zu Pforzheim am 27. April eine Klage beghalb perfonlich vor, sie wurden aber von diesem Gerichte abschlägig beschieden ").

Balb barauf nahmen wichtigere Spane feine Thatigfeit in Immer ftolger erhuben bamale bie Grafen bon Birtem berg ibr Banner, immer naber rudten fie ibm. Burg und Stadt Beilftein nahmen fie in bleibenben Befit, und erwarben noch bazu bie Berrichaft Lichtenberg mit ber Stadt Bottmar und ihrer über ben Bunnenftein bineinragenben Martung, fowie ben Schirm über bas abeliche Frauleinsftift Oberftenfelb \*\*), auch gingen an fie bie Leben über, welche bie bon Bunnenftein bieber von ben Grafen von Baibingen getragen batten \*\*\*). Offen beidulbigte Bolf ben Grafen Cherhard von Birtemberg, bag er ibn um fein vaterliches Erbe gebracht babe. idmur ibm Rache, verband fich mit bem Grafen Bolf von Cherftein, ber, weil ibm ber Greiner feine Beite Alt-Cherftein gebrochen, noch alten Groll gegen ibn trug, und ber Gbel= fnecht und ber Graf gefellten fich um fo leichter, ale beibe bamale vom Sattel und Stegreif lebten +). Strade überfielen nun bie beiben Bolfe von Cber: und Bunnenftein ben alten Raufchebart bei Dacht, ale er mit feinem Cobne 111: rich bas Bilbbad befuchte, und faum noch rettete er fich, von einem armen Manne gewarnt ++). Run mußte bas Stäbteben bas Entrinnen bes eblen Bilbe bufen, es wurde geplunbert und in Brand geftedt +++).

<sup>\*)</sup> Urfunde im fönigl. Staatsarchive zu Stuttgart.

<sup>\*\*)</sup> Bfifter 4, 99 ff. 104. Scholl G. 4 Anm. 3.

Die Lehen zu Beilstein, Ostheim, Helsenberg, Leonbronn und Gartringen trugen hans von Wunnenstein, ein Bruder bes Fürderer, und Wilhelm von Wunnenstein. Sattler, Grafen 4, 322 ff. Gabel-cover, collect. S. 1298 b. Wolf selbst trug sie nicht, wie Pfister 4, 110 Ann. 294 behauptet, aber auch die Güter der von Riefern, woher seine erste Frau stammte, waren Lehen der Grafen von Vaihingen. Stälin 2, 376 Ann. 3.

<sup>†)</sup> Sattler, top. Wefc. S. 185. Wenker, appar. archiv. C. 257.

<sup>++)</sup> Stalin, Annal. Stuttg. in ben wurtt. Jahrb. 1849 2, 9 ff.

<sup>†††)</sup> Sattler, top. Gefc. S. 210.

Diefe Berbindung ber beiben Bolfe ift febr mahricbein: lich ber Anfana Des Bunbes, ber vielleicht erft fpater von bem Gefellichaftszeichen ben Ramen ber Schlealer und bon bem Stiftungstage ben ber Martinevogel erhielt 1). Rach und nach gewann ber Berein größere Bebeutung und Ausbehnung, jo Daff er fich in mehrere Rotten mit 5 Sauptleuten abtheilen mußte, unter welchen aber unfer Bolf nicht genannt wird 2). Derfelbe batte unter ben Schleglern einen Rachbar, ben fcon genannten Bane vom Stein von Bunnenftein, einige Bermanbte, Dietrich von Angeloch 3) und Johann von Bofenftein 4), fowie zwei Lebenstrager, Konrad und Sans von Schmalenftein 5). Lettere brei batten fich bei bem leberfall im Bilbbab befondere betheiligt 6), fühnten fich aber nach einigen Sabren mit Graf Cherhard aus 7). Diefer fchloß 1371 am 6. Marg mit bem Bifchof und ber Stadt Strafburg ein Bundnig wiber alle bie, welche ibn im Bildbad überfallen 8) und fich noch nicht mit ibm ausgefühnt batten, und in Folge bavon miberfagten bie von Strafburg auch bem Bolf. Siedurch veranlagt beflagte & fich bei ber Stadt Frantfurt, bag folches um bee Grafen Cherhard willen gefdeben fei, ber fein Feind mare, und ibm fein vaterlich Erb genommen wider Recht, beffen er fich verantworten wolle an allen Stadten 9). 1381 am 7. Februat vereinigte fich Bifdof Nicolaus von Spener freundlich mit ibm, bag er fein Belfer werben, feinen ungehorfamen Bfaffen

<sup>1)</sup> v. Martens, Gefch. S. 771 ff.

<sup>2)</sup> Wenker, G. 257 ff.

<sup>3)</sup> Elfbeth, Die Tochter bes herrn Berchtold felig von Angeloch, war 1366 an Furberer von Binnenstain verheirathet. Gabelcover, collect. S. 1299 a.

<sup>4)</sup> Rrieg von Sochfelben, Weich. b. Grafen v. Cherftein G. 67.

<sup>5)</sup> G. unten.

<sup>6)</sup> Wenker, S. 256. 258.

<sup>7)</sup> Wenker, S. 257. Sattler, Grafen 1 Bl. 149 b.

<sup>8)</sup> Sattler, 1 Bl. 142. Es heißt bort: Am nachsten Donnerstag vor bem Sonntag Oculi. Dieß ift ber 6. Marz, nicht ber 6. Mai, wie bei Rrieg von hochselben S. 72 fteht.

<sup>9)</sup> Wenker, S. 257.

und Laien widersagen und ihr Feind werden solle, und bersprach ihm und seinen Erben, wenn der Krieg ausbräche, 1500 fl. und Schabenersag für den Verluft an Sengsten und (anderen) Pferden. Wenn es aber Frieden bliebe, 1400 fl. für die Kosten der Zurüftung\*). 1384 am 23. Juni besteite der genannte Vischof Wolfen's Güter zu Zeutern und Destringen von jeglicher Steuer und Uhung \*\*), und 1391 am 28. April machte er mit ihm einen Vergleich wegen dieser beiden Verträge \*\*\*).

Die Schlacht bei Doffingen 1388 am 23. Muguft war es, mo fich Bolf ben Lorbeer unfterblichen Rubms um feine Stirne mand, mach welcher er aber auch fogleich wieber als Begelagerer einen Schmant ausführte. Bir wollen bierüber ben bisber noch nicht benütten glaubwurdigen, banbichriftlichen Bericht bes Gebaftian Rung +) boren: "Dach erlangtem Sieg zochen alle Bundes verwanten wiber anhaimfes under welchen maß auch Bolff von Bunnenftain zu Bebelftein ber glepfenbe Bolff genannt, Der fagt zu Graff Cberbart In finem abschaiben, Ber von Birtemberg nun Stett es wiber In altem rechten Alf woltt er fagen, ob 3ch gleich wol mein vermogen In biffem Rrieg bargeftrectt hab, auch In ber Schlacht bas Beft gethonn, noch bannocht foll ber vnewrter (erneuerte) fpann zwischen bung nitt auffgebept fein, bemnach ma 3ch ein fochflaisch zu gelegent Beit wurde mitt nemen und mitt hinbringen (beimbringen), foll man mer beg als von einem Der vorbin beveedet Ift nitt zu bngutt auffnemen. goch baruff babin vnnd verbrandt Buffenhaufen vnnd

<sup>\*)</sup> Urfunde in bem Landesarchive zu Carleruhe, Datum Seibelberg of ben bonreftag for fante Balentins bag, 1381.

<sup>30)</sup> Urfunde ebenbafelbft befindlich und auch zu Beibelberg aussgestellt, in vigilia Joannis baptistae, 1384.

<sup>1802)</sup> Urkunde ebenda felbft befindlich, Datum Pforzheim am fritag neheft vor fant Gergen tag, 1391, f. Remling, Gefch. b. Bisichofe zu Speper 1, 666 ff.

<sup>+)</sup> Manuscript auf der R. öffentlich en Bibliothet zu Stuttsgart. — Dieser Sebastian Rung ober König war Burger und Rathsherr in Stuttgart und verfaste feine Chronif 1554, ift also mehrere Jahrzichte früher, als die bis jest befannten Reserenten dieser That Wolf's, Döwald Gabelcover und Martin Crufius, und gehört zu den besseren Chronifschreibern, f. Moser, biblioth. script. d. red. suev. S. 76.

trib zu Besthain das Wih hinwerz (heimwarts). Solchen Schaben ließ sich Graff Eberhart nitt komern (kummern), Sunder hielt im denn zu gutt, dann er sich sein In notten, als eins thapsfern Selden vil getrosten mocht. Bon dißer Früntlichhait wegen, hatt gedachter Bolff von Bünenstain der lezt dises stamens vnnd namens sehn Statt Behelstain nach seinem thod, an die graffschafft Birtemberg wellen lassen, deren sie auch nach diser Zeit buderworffen, mit Sampt klain Bautwer."

Den letten Gat bat auch Ernfine 3, 310 und führt ibn mit ber Bemerfung an: Alicubi vero inveni, und es ift bier Giniges zu verbeffern. Der lette feines Stammes und Ramens war Bolf nicht, wohl aber ber lette einer Linie feines Stam= mes. Sobann befag er bie Stadt Beilftein nicht, jeboch hatte er Guter bafelbit, über bie er verfugen fonnte, und fo mag es auch bei Rlein = Bottmar ber Fall gemefen febn. Die Babrbeit ber Bebauptung, bag er fich nunmehr mit Graf Cherbard bem Greiner ausgefühnt habe, ergibt fich baraus, bag er von jest an nie mehr gegen bas Saus Birtembera feine Lange einlegte. Der eben ermabnte Crufius, melder bie Theilnabme Bolf's an Der Schlacht bei Doffingen im Gangen auf Diefelbe Beife erzählt, und fich biebei auf die Mittheilung Demald Gabelcover's, weitaus bes Beften unter ben bamaligen Gefchicht fdreibern Birtembergs beruft, fagt, Graf Cberbard babe fich mit Bolf burch geschickte und angesebene Unterbandler verftanbigt, und biefer fei fofort fein und feines Entels treuer Diener geworben \*).

Alls Letterer die Regierung antrat, erhuben die Schlegler, welche sich seit dem Landfrieden von 1389 ruhig verhalten hatten, auf's Neue ihr haupt. Ein Theil derselben half 1394 dem Grasfen Philipp von Naffau-Saarbruden in der Fehde, die er mit dem Grafen Ruprecht von Naffau, Speyer u. s. f. hatte, ein anderer zog gegen Graf Cberhard den Milben zu Velde. Wolf schloß sich an erstere Barthie an, war aber nicht glücklich, denn Philipp mußte der llebermacht seiner Veinde weichen und auf alle Schabloshaltung verzichten, "Desgleichen

<sup>\*)</sup> Nicht zu übersehen ift, bag bie Unabhängigfeit beiber Berichte, bes von Sebaftian Rung und bes von Erufius — Gabelcover gegebenen, von einander, bie Glaubwürdigfeit ber Thatsache felbft erhöht.

muste herr Bolff von Bannenstein, genannt ber gleifsende Bolffe, seinen zu Gubenburg, Müllebach und huffels hart empfangenen Schaben an Brand und Nam an die Stirn schmitzen und hat darüber Urfund gegeben am Dienstag vor Catharinen Tag \*\*) 1395 \*\*\*). Dbwohl dieß jedenfalls besser war, als wenn er den Triumph Cherhard's über die Schlegslerkönige zu heimsheim, etwa als der vierte derselben, hätte verherrlichen müssen, ging es ihm doch so sehr zu herzen, daß er von nun an dem Kriegshandwerf ganz entsagte, und selbst nicht einmal mehr an der Versammlung der Hauptleute und Gesellen der Schlegler zu Pforzheim 1396, am 3. Februar, Theil nahm, wo beschlossen wurde, ihren Bund auf einer Richtung zu Brackenheim in Ehren abthun zu lassen, was auch am 6. April daselbst geschah †).

Bolf's reiche Besithungen, Erben und Stiftungen. Ceine erfte und zweite Frau.

Im Obigen sind als seine Besthungen erwähnt: Zeutern und Destringen, beibe badischen Amts Bruchsal; Schloß Guttenberg, badischen Amts Neubenau; Mühlbach, badischen Amts Copingen; Güffenhart, badischen Amts Neckarbischossbeim; auch ist bemerkt, daß die von Schmalenstein seine Lehensträger waren. Die Besthungen, welche diese ihm 1368 als ihrem Lehensherrn übertrugen, waren ¼ ihres Theils an den Dörfern Tobel, Tennach, Swende (Schwann), das ganze Dorf Cunwehler, ihr Theil an den zu Strübenhart gehörigen Baldungen und der Hof zu Ober-Mübelspach, sämmtlich im Oberamt Neuenbürg gelegen, und sie versprachen hiebei, wenn sie noch mehr Eigenthum bekommen, so wollen sie es ihm auch als Lehensherrn übergeben, mit Ausnahme der Beste Strubenhart ††). 1395 am 5. März kauste er von Edels

<sup>\*)</sup> D. h. auf feinen burch Brennen und Plundern erlittenen Chaben Bergicht leiften.

<sup>\*\*) 23.</sup> Nov.

<sup>.</sup> C. 69. S. 768 a. Jager, Sanbbuch fur Reifende C. 131 ff.

<sup>+)</sup> Sattler, Grafen 2 Bl. 11.

<sup>††)</sup> Bfifter, 4, 110 Anm. 295.

fnecht Fürderer von Balbed, ber ibn in ber betreffenden Urfunde feinen lieben Dheim (Better) nennt, balb Gificheim mit allen Rechten, Rubungen und Bugeborben um 200 fl. in Gold "). Das Saus Birtemberg mar ibm bie fur bie bamalige Beit bochfibebeutende Summe bon 16,000 fl. fculbig, und es verfeste ibm für 10,000 bavon bas Schlog Baibingen, aus ben übrigen 6000 fl. Sauptaute, Die er auf Marbach und Leonberg batte, gablte es ibm jabrlich 600 fl. Gult und 100 fl. Dienftgelb. 3m Bahr 1408 trafen feine voraussichtlichen Erben, Fürberer von Bunnenftein, beffen Cobn Sans und Fürberer's Tod: termann Erpf von Benningen, mit Graf Cberbard beghalb eine neue llebereinfunft, mobei festgefest murbe, Bolf folle, fo lang er lebe , in ungeftortem Befite bes Schloffes Baibingen bleiben, und es burfe in Betreff ber Schulden und Gulten an bem mit ibm bestebenben Bertrag nichts geanbert merben. Burbe er felbit mit anderen Berren ober fonft Jemand einen neuen Bergleich eingeben, fo folle Cberhard fie ale bie rechtmäßigen Erben bei ibrem Rechte ichuten. Dagegen machten fie fich verbindlich, wenn fie einmal Die Erbichaft antreten, nicht nur auf bas jahrliche Dienstaelb von 100 fl. zu verzichten, fondern auch an bem Capital und Gulten ein Erfledliches nachzulaffen \*\*). Bu Begebung fei: nes Jahrstags vermachte er ben Landpfarrern und Brieftern in ber Dabe von Dublbaufen jabrliche Ginfunfte von einem Gifch: maffer bei biefem Ort. Da folde aber zwifden ihm und ber 216: tei Daulbronn ftrittig maren, fo murbe Die Sache einige Beit nach feinem Tobe bem geiftlichen Gerichte ber Rirche zu St. Bibo in Speber zur Enticheibung vorgelegt, beffen Spruch 1. Septbr. 1431 gu Gunften Daulbronns ausfiel \*\*\*). 1396 ftiftete er eine Deffe auf ben Altar St. Beters, Johannis Des Evangeliften und Des Bekenners Leonbard in ber Pfarrfirche zu Beilftein, bewidmete fie mit Gutern zu Ellhofen und 1404 am 19. April noch weiter mit einem gewiffen Sof, mit Butern zu Gronau, Die von benen von Rufran (Diefern), berrührten, Gulten zu Lautenbach, 4 Morgen Beinbergen am Schurberg, 32 Subnern zu Gifisbeim

<sup>\*)</sup> Gabelcover, collect. S. 1300 a.

na) Ibd. S. 1297 b. 1298 a. 1300 b. Sattler, Grafen 2, 51.

urfunde im R. Staatsardive ju Stuttgart.

und dem Haus an dem Kirchhofe zu Beilstein, welches er von denen von Hailfingen gekauft hatte. Hiebei behielt er sich das Collaturzrecht für seine Person bevor, nach seinem Tode aber, bestimmte er, solle es der älteste seiner Erben je zweimal, und herr Marquart Staheler, Kirchherr zu Ilsseld, oder dessen Nachfolger, je einmal ausüben \*). "1410 bekennen die Pfassen zu Behlstain, wie ihnen unser gnädiger Junker Wolf von Winnenstain, den man nennt den gleissenden Wolf, propter animam suam et uxorum suarum, Frau Wargarethen seligen von Enzberg und Frau Hedwigen von Blaw, auch seines Baters, seiner Mutter und seiner Brüder, gegeben habe 500 fl. baar Geld anzulegen um einen Jahrstag sibi et jam dictis \*\*)."

Wolf war also zweimal verheirathet. Seine erste Frau wird hier von Gabelcover Margarethe von Enzberg, von demselben aber, was wohl richtiger ist, bei der Mittheilung ihres Epitaphiums, Margaretha von Niefern genannt. Sie starb
1399 am 1. Sept. und wurde in der jett dem Zerfall nahen, ju
germanischem Styl erbauten Magdalenensirche zu Beilstein, der
früheren Pfarrfirche, begraben. Auf ihrem Grabstein ist ihr Bild
ausgehauen. Sie steht auf einem Hunde, dem Zeichen der wach=
samen Hausfrau, führt im Schild einen Ring

ood), ist mit einem
langen Mantel bekleidet und saltet andächtig die Hände. Dabei
steht, nur zum Theil noch lesbar, nach der Ergänzung aus Gabelcover †), mit neugothischen Minuskeln: A. Domini 1399, seria
secunda ante nativitatem S. Mariae virginis obiit Margreth de
Niesern.

Alls feine zweite ehliche Birthin ift in Obigem Bedwig von Blaw genannt, welche somit zwischen 1399 u. 1410 lebte. Eine Familie von Blaw aber gibt es wohl nicht, dagegen eine fehr alte abeliche Familie Plauen in Tirol, und eine Stage und Schloß Blawe im herzogthum Medlenburg, auch Eru-

<sup>\*)</sup> Schmidlin, collect. Gabelcover, collect. S. 1299 a. 1300 a.

<sup>&</sup>quot;) Gabelcover, collect. S. 1299 b.

<sup>&</sup>quot;"") Niefern und Engberg hatten bieß Bappenzeichen gemeinschafts lich, woher die genannte Berwechslung fommen mag.

<sup>+)</sup> Collect. S. 1299 b.

fius fihrt 3, 389 einen Hauptmann aus Böhmen, Reuß von Blau 1448, 3, 690 Graf Heinrich von Plau 1553, und 3, 767 Heinrich Reuß, Herrn von Plauen 1579 auf. lleberhaupt schwebt über dieser Frau ein romanhaftes Dunkel. Sie war nach der Sage ein Vindelfind, wurde in einer armen Hütte erzogen, seselte das Herz, das unter dem gleißenden Banzer schlug, durch die Schönheit ihrer Seele und ihres Leibs, und erst, da Bolfste als Braut heimführte, entdeckte er an ihrem kostbaren Geschmeide ihre vornehme Abkunst \*). Hieraus ließe sich der Reichstum Bolfst am Besten erklären.

### Wolf's Tob und Grabmal. Schlußbetrachtung.

Er starb 1413 am 9. Nov. und wurde an der Seite seiner ersten Frau in der Magdalenenkirche zu Beilstein beigesetzt, wo noch sein Bild, freilich sehr verstümmelt, zu sehen ist. Da sieht er, klein von Statur, aber stämmig, das Saupt, die Rechte und ein Theil der Küße sind abgeschlagen, doch beugt er sich noch fühn vor mit dem Schlegel (Hammer) auf der Brust und im Gürtel, mit der Linken sagt er sein Wappen, worauf 3 Beile sind, zu seinen Küßen ist ein Wolf oder eine Löwin, den helm halten zwei gleichfalls sehr verdorbene Engel. Seine Grabschrift ist nicht mehr vorhanden. Nach Gabelcover, collect. S. 1299 b lautete sie also: Da man zalt von Christus geburt 1413. am nechsten Donnerstag vor St. Martins Tag starb herr Wolf von Winnenstain \*\*).

Ueberblicken wir nun die lange Reihe ber Bunnen fteine von Bolfeling, 1251, an bis auf die letten befannten, die zwei Bruber Sans und Conrab, 1450 \*\*\*\*), alfo zwei Jahrhunderte

<sup>&</sup>quot;) Der obengenannte Berfasser bes Wegweisers zum Wunnenstein fand biese Erzählung in einer alten Chronif mit der Ueberschrift: "Buw berbarliche Heirath des gleißenden Wolf's von Wunnenstein", und legte sie mit sonft ganz freier Ausführung seiner dortigen Darstellung zu Grund.

<sup>\*\*)</sup> In feiner Rabe find noch zwei andere Spitaphien, welche aus Gabelcover erganzt, also lauten: A. Domini MCCCLXXXXVIIII feria sexta ante exaltationem S. crucis obiit Cunrad. de Wunnestein. A. Domini MCCCIX feria quinta ... obiit Joannes de Winnenstain, cujus anima requiescat in pace. Amen. Die Schrift ift dieselbe, wie die am Epitaphium der ersten Frau Wolf's.

<sup>\*\*\*) 1450</sup> an St. Lucas Tag (18. Det.) übergeben Sans und Con:

hindurch, so ift unter ihnen allen Keiner, der eine hervorragende Rolle gespielt hatte, außer ihm. Er allein ift der tapfere Degen, der ruhmvoll fortlebt in den Liedern unseres vaterlandischen Dichter8 ").

rat von Winnenstain, fratres, die man nennt von Stetten, unser Lehen und Lehenschaft und alles Recht an der Kirchen und Kirchensaß zu Mülsbusen an der Enz gelegen, und an den Pfründen zu Murr im Speirer Bisthum, und an den Pfründen zu Behlstain im Wirzburger Visthum mit Zugehör, wie solche von unsern Altvordern von Winnenstain auf uns gesommen sind, der erbaren, wohlbescheidenen Frau Anna von Benningen, Erpsonis et Elwaibeln von Winnenstain filiae, ihr Lebenlang, et post mortem ipsius ihren filis Lienharten und Bernharten von Urbach, unserm lieben Better. Gabelcover, collect. S. 1300 au. b.

<sup>\*)</sup> Uhland, ber Ueberfall im Bildbad, Die brei Konige ju Beims fen, Die Doffinger Schlacht.

# Neue Nachweise über Römerstraßen bei und um Cubingen.

Bon Dr. Schmid, Reallehrer in Tübingen. \*)

Die Nähe von Rottenburg, so wie aufgefundene römische Denkmale und Reste von Römerstraßen bei Austerdingen, Bankbeim, Mähringen und Jettenburg der — rechts von dem Nedazthal, auf der Söhe gegen Reutlingen — und im Schönbuch, bei Einstedel und Balddorf — links von dem Nedar — lassen annehmen, daß auch im Nedarthal zwischen Rottenburg und Tübingen eine Römerstraße hin = und auf daß Plateau vor der Alb führte. Ebenso wahrscheinlich ist es, daß von der Römerstraße, welche von Rottenburg auß gegen Herrenberg lief, eine seitlich herab und in diesenige, etwa bei Einstedel, einmundete, welche den Schönbuch von Often nach Westen durchschnitt.

Leichtlen nimmt an, Tübingen seie ein Hauptwaffenplat ber VIII. Legion gewesen (b. ), und vermuthet, es habe eine Strafe von Rottenburg auf bem linken Neckaruser bahin geführt. Gok weist eine Römerstraße von Rottenburg nach Wurmlingen nach, sagt aber, welche Richtung dieselbe von da an genommen, seie noch nicht ausgemittelt. — Diese Angaben und Vermuthungen haben den Versaffer bestimmt, seine in Urkunden und Lager-

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer dieses kleinen Auffates hat bei Gelegenheit feiner Recherchen nach Materialien für seine Geschichte ber Pfalzgrafen von Tübingen viele Notizen über Römerstraßen gefunden, welche et, obgleich nicht zu seinem Gegenstand gehörig, doch nicht unbenütz laffen zu dürfen glaubte, und hiemit zu weiterer Benützung der Deffentlichkeit übergibt.

<sup>\*\*)</sup> Gof I. 76. 78. Ercepte aus Lagerbucher. Stalin I. 41. u. a. \*\*\*) Romifcher Denffiein, bei Tubingen aufgefunden. Stalin I. 40.

buchern von Tubingen und Umgegend gesammelten Rotizen zus sammenstellen und an Ort und Stelle von bem Terrain Ginficht zu nehmen, mas folgende Resultate geliefert hat.

1) Es führte schon im Jahr 1569 eine alte Straße rechts von der jetigen und damaligen Landstraße, also auf dem rechten Neckaruser, von Rottenburg nach Beilheim?), von hier eine unter dem Namen "Heerweg", "Herdtweg", "Bismeg", "Hochwisensweg" bei — neben der ausdrücklich genannten Landstraße von Rottenburg her — ohne Zweisel in der Richtung des jetigen Biscinalwegs von Beilheim nach Derending en auf die Kirche des letzteren Orts zu, von da, wieder unter dem Namen "Hochswisenweg", "Heerweg" in ziemlich genauer Linie über die Derensdinger Zelgen "Haigerbuch", "underm Holz", im Steinlachthal dem Bläsiberg zu 2000), dasselbe aber hier verlassend, und das Plateau bei Bantheim gewinnend, von wo sie in gerader Linie auf die Straße bei Betingen zulaust †).

Etwa 200 Schritte füblich von Rottenburg (Chingen) geht bie Rosmerftraße von ber Rottenburg Dfterbinger Bicinalftraße ab und führt

<sup>\*)</sup> Diefelbe läßt fich noch beutlich von Beilheim nach Kilchberg und Buhl verfolgen; fie lauft weder an dem Fuß der Bergreihe hin, welche bas Neckarthal rechts begleitet, noch so in der Mitte, daß fie Uebersichwemmungen zu fürchten hat.

Dhne Zweifel megen bes bammartigen und fpater bemachfenen

Wo das Steinlachthal anfangt befileartig zu werben, erhebt fich auf der rechten Seite beffelben ein ziemlich isolirter, fegelförmiger hügel, ber St. Blafinsberg, an dem links hinauf der Weg auf die Borsebene ber Alb bei Bankheim führt. Schon im 11. Jahrhundert ftand auf dem genannten hügel eine Kapelle.

<sup>+)</sup> Der herr Verfaffer weist durch eine Menge aus Lagerbuchern bes 15. und 16. Jahrhunderts entnommene Notizen, deren Abdruck zu Ersparung bes Raums unterlaffen werden mußte, nach, daß in der Richtung von Rottenburg nach Derendingen die Benennungen horweg, herdtweg, Strafe u. f. w. vortommen.

Bir find burch früher gefammelte Notigen im Stande, nicht nur ben ehemaligen Bug ber Römerstraße von Rottenburg bis Derenbingen, sondern auch von Derendingen über Bantheim nach Reutlingen, als weiteren Beleg für bie Bermuthung bes herrn Berfaffers, genau anzus geben; er war folgender:

2) Bon biefer von Rottenburg über ben Blaftberg nach Bantheim ic. führenden Römerstraße ging, hochft mahrscheinlich bei der Derendinger Kirche, eine andere ab, welche die Steinslach und jegige Landstraße nach Sechingen durchschneibet, und auf der Tübinger Markung unter bem Namen "Seerweg" rechts von der jegigen Straße nach Reutlingen an bas "Burgholz" lauft").

Wo diese von Rottenburg bis in die Gegend des Burgholzes also versolgte Römerstraße die Höhen rechts von dem Neckar überschritt, um das ausgezeichnet gelegene Plateau von Kustersdingen zu erreichen, — ob an der Stelle der längst bestehenden Burgholzer Staige, oder etwas weiter thalabwärts, etwa bei dem "Schelmengäßlein" in der Nähe einer Klinge, ist nicht genau zu bestimmen. Da indeß an dem Fuße der Bergreihe hin rechts von dem Neckar unterhalb des Burgholzes dis Kirchentellinssurt sich jest noch bedeutende Sümpse und Altwasser sinden, so ist der llebergang der von der Derendinger Kirche auf das Burgholz zusührenden Kömerstraße mit der größten Bahrscheinlichkeit in die Nähe dieses zu sehen, umsomehr, als die "Geerstraße" auf der

schnurgerade gegen den sogenannten Galgengraben; ehe fie biefen erreicht, lauft fie in die auf die Römerstraße gegründete Rottenburg = Tübinger Landfraße ein und führt dis Buhl auf derselben fort. Außerhalb (ößlich) des lestgenannten Orts verläßt der Römerweg wieder die Landstraße und zieht, seine gerade Richtung einhaltend, nach Kilchberg und von da, das nördliche Ortsende von Weilheim berührend, nach Derendingen. Von Derendingen weudet sich der Römerweg in das Steinlachthal und führt über den Bläßberg nach Wantheim; von da gegen den sogenannten Lumpenbach, diesen überschreitend und Jettenburg 1/8 Stunde nördlich lassend, führt er bald auf die Tübinger Reutlinger Landstraße und auf derselben über Besingen nach Reutlingen.

<sup>\*)</sup> Diese alte Straße ift leicht zu verfolgen, und wurde vor nicht sehr langer Zeit noch befahren, wenn die jetige Straße überschwemmt war. — Die Namen Burgholz und Burgbronnen könnten, da in der ganzen Geschichte der Bfalzgrafen von Tübingen keine Andeutung von einer mittelalterlichen Burg borten vorfommt, darauf hinweisen, daß daselbst in den Zeiten der römischen herrschaft zur Deckung des Uebergangs und zur Weitsicht ein kleines Kastell gestanden habe. — Der "alte Burgbrunnen" spricht entschieden gegen die Deutung Burg erholz, wie siefert (Geschichte der Stadt Tübingen) ausstellt.

Rufterbinger Markung \*), bie fo ziemlich geradlinige Fortfegung bes zum Burgholz fuhrenden "Geerweg" ift \*\*).

3) Die jegige Straße von Tübingen nach herrenberg läuft bis Jesingen in ziemlich gerader Linie; jenseits des genannten Dorfes aber macht sie, dem Abfall des Schönbuchs gegen das Ammerthal folgend, einen großen, gegen Nordost gewandten Bogen, über Entringen nach Kan. Außer dieser führt eine alte, übrigens noch benützte, an manchen Stellen sehr breite Straße (unter dem Namen "alte herrenberger Posissiraße"), die den genannten Bogen abschneibet, in fast gerader Linie von Pfäffingen in der Nahe von Poltringen, Reusten, Altingen, Gültstein vor über im Ammerthal nach herrenberg.

Diefe Strafe treffen wir im Mittelalter als "Geerftrafe", als "Reichs-Ronigeftrage", auf ober in beren Rabe. bei bem Dorfe Reuften, ber Graf von Tubingen nach alter Gitte unter freiem Simmel zu Bericht faß. Gie bilbete, wie bie aufgeführ= ten Namen ausweifen, jebenfalls ein Glieb einer Sauptftragen-Linie und hatte als Dilitarftrage, außer ber Rurge, por ber jegigen noch ben Borgug, bag fie por einem leberfall von ben waldigen Soben bes Schonbuchs berab gefchust, und eine allfeitige Entwicklung ber Streitfrafte von ihr aus moglich mar. Da bas untere Ammerthal von Jefingen bis Tubingen in alten Beiten obne Zweifel febr fumpfig mar, fo muß bie "Reiche = Strafe" bei bem genannten Dorfe, ober ichon gwifchen Bfaffingen und bemfelben eine andere Richtung genommen haben. Gie lief ohne Zweifel Burmlingen gu. Bon ba führte bestimmt eine Zweiglinie nach Rottenburg; andererfeits febr mabricheinlich eine zweite über ben Bergruden, ber bas Ummer : von bem Nedar = Thale icheibet, nach Ginfiebel, in ben Schonbuch, um fich mit ber Strafe zu vereinigen, Die benfelben von Dft nach Beft burcheog.

<sup>\*)</sup> In ber Rahe biefer Strafe ftand noch vor etwa 70 Jahren, auf einer bas umliegende Blateau bominirenden Stelle ber befannte Rusfterbing er Römerftein, ber jest bei ber Kirche bes Orts fieht.

wo) Auch ber Bug biefer Romerstraße wird von bem Gerrn Berfaffer burch mehrere aus alten Lagerbuchern ausgezogene Stellen, nach benen in ber angegebenen Richtung bie Benennung "Gerbtweg" (b. i. heerweg) vortommt, nachgewiefen. Copogr. Paulus.

und in bem Revier des ehemaligen Bebenhaufer Rloftermalbes als "Gehr=" und "Rheinftrage" vorfommt .).

Bon biefer Strafe führte einige 100 Schritte nordwestlich von 3er fingen ein Romerweg ab, ber westlich an Wurmlingen vorbei nach Rote tenburg seinen Zug hatte. Copogr. Paulus.

<sup>&</sup>quot;) Diese Straße, welche ebenfalls burch lagerbüchliche Auszüge von bem Grn. Berfasser nachgewiesen wird, führt von Herrenberg 1/8 Stunde östlich an Gultstein vorüber, fommt zwischen Gultstein und Altingen auf die nach Altingen führende Bicinalstraße, welche sie östlich von Altingen wieder verläßt, und 1/8 Stunde östlich von Reusten und nur einige 100 Schritte an Boltringen vorüber zieht, die sie südwestlich von Jesingen die auf die Römerstraße gegründete Herrenberg-Tübinger Landstraße erreicht, welche den Bug der alten Straße die Tübingen mit geringen Ausnahmen beibehielt. Die gerade Führung dieser Straße, besonders aber der Umstand, daß dieselbe mehrere gegenwärtige Orte, welche in geringer Entsternung von der alten Straße liegen, nicht berührt, stempelt sie zu einer römischen Geerstraße, wie sie auch gegenwärtig noch die alte Herstraße, der alte Weg, auch der alte Postweg allgemein genannt wird.

## Beschichte des Alofters Bwiefalten. \*)

Von Dr. Karl Pfaff.

Bu Murach ober Urach an ber Saale im öftlichen Franken faß ein angefebenes Dhnaftengefchlecht, fur beffen Stammbater Un= ruch gilt 00), ber 806 faiferlicher Landbote war und von Rarl bem Großen in wichtigen Staatsgeschichten gebraucht murbe. Sein Cobn Egino trug bie Stammguter bem Bifchof Bolfger von Burgburg († 832) ju Leben auf. Bwei feiner Dachkommen, bie Bruber Egino und Rubolph, erlangten burch ben Ronig Ronrab II., ben Salier, ber 1024 ben beutschen Thron bestieg , an= febnliche Befitungen in Schwaben. Sier bauten fie eine Burg. welche, gleich ihrer Stammburg, ben Ramen Urach trug, und fpater begann Egino auf fremdem, von ibm erft erfauften, Grund und Boben ben Bau ber Burg Uchalm, welchen nach feinem Tobe Rubolph vollendete. Bon biefen beiben Burgen erhielten bie zwei Breige bes Gefchlechts, Die Grafen von Urach und Achalm, ben Namen. Die Linie ber Grafen von Urach blutt noch jest in ben Fürsten von Fürftenberg, ber Uchalmer Zweig aber ftarb fcon mit

<sup>&</sup>quot;) Hauptquellen für die früheste Geschichte des Klosters sind die Werfe zweier Mönche desselben, Ortlieb und Bertold, von welchen Ställin würtstemberg. Geschichte II., pag. 15, 16 das Nähere berichtet. Ihre Schriften und Utkunden u. s. w. benühte der spätere Geschichtsschreiber des Klosters, Arsemius Sulger, dessen Annales imperialis Monasterii Zwisaltensis zu Augsburg 1698 in 2 Theilen erschienen. Weitere Quellen sind die in Lönig's Reichsarchiv (XVIII, 864 st.) gedrucken Urkunden, das Chronicon Zwisaltense majus et minus und das Necrologium Zwisaltense (S. Stälin a. a. D. pag. 8, 9, 22). Ferner wurden benutt die schwäbischen Jahrbücher des Martin Erusius, Petri suevia ecclesiastica pag. 914 st., Neugart Episcopatus Constantiensis I., 430, 489, Gerbert Historia nigrae silvae I., 288 u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Unruch proavus Luitoldi Comitis Necrolog, Zwifaltense. Burtt, 3abrs. 1851. 28. Seft. 5

Rubolph's Söhnen aus. Bier von diefen, Berner, Bifchof in Strafburg, Egino, welcher sich meift auf feinen Bestyungen im Elfaß aufhielt, Kuno und Luitold erreichten das Mannekalter.

Die beiden zuletzt genannten Brüder, durch Macht und Reichthum ausgezeichnet, nahmen an den öffentlichen Angelegenheiten ihrer Zeit eifrigen Antheil. Diese Zeit aber war für Deutschland sehr traurig und unheilvoll, weil damals der erbitterte Kampf zweier Parteien, der des Königs Heinrich IV. und der des Papstes, tobte und das Land in die schlimmste Verwirrung stürzte. Der Zwist erstreckte sich bis in das Innere der Familien und so erblicken wir auch das Achalmer Grafenhaus entzweit, indem Werner und Egino sest zum König Heinrich IV. hielten, deswegen auch mit dem Kirchenbann belastet wurden, während Kuno und Luitold, als eisrige Anhänger des Papstes, sich den Namen getreuer Krieger des heil. Betrus und der römischen Kirche erwarben.

Als Bergog Rubolph von Schwaben, obwohl Beinrich's IV. Schwager, fich von ber papftlichen Bartei gum Gegen-Ronig mablen ließ, murbe Schwaben ein Sauptschauplat bes erbitterten Rampies, Rebben, Raub, Mord und Brand maren an ber Tagefordnung. 3m Jahr 1077 burchzog Beinrich IV. bas Land vom Rectar bis an Die Donau und ließ überall bie fcredlichften Spuren feines Boms gurud. Seine Rrieger, vornehmlich bie bohmifchen Gulfetruppen, verheerten Alles mit Feuer und Schwert, gerftorten Stadte und Dorfer und ichonten felbft ber Rirchen und Rlofter nicht. Benn auch irgendmo einige Butten fteben blieben, fand man fie boch ganglich ausgeplundert, nicht ein einziges Stud Bieb, noch etwas Unberes von Berth mar gurudgeblieben. Die Manner mußten fich felbft an ben Bflug fpannen, um bie bermufteten Meder zu bebauen und Taufende mannlichen und weiblichen Gefchlechte fchleppten bie Böhmen mit fort in Die Sflaverei. Auf Diefe fcyredliche Berbeerung bes Landes folgte, wie gewöhnlich, eine fcmere Sungerenoth und in ihrem Gefolge famen anstedenbe Krantbeiten. Diebrere Jahre lang that fich eine gang ungewöhnliche Bewegung und Aufregung in ber Natur fund. Saufiger als fonft erblidte man, gum Theil feltfame, Schreden erregende, Meteore, furchtbare Gewitter mit Bagel, Ueberfcmemmungen und Erbbeben richteten großen Schaben an, borber nie befannte Seuchen, wie 1098 bas

sogenannte heilige Feuer, brachen aus und rafften die Menschen in Menge weg.

In solchen Zeiten außerordentlicher Naturerscheinungen und schwerer Landplagen wurden die Gemüther von Furcht und Schrecken eigriffen und Viele besorgten schon das herannahen bes jüngsten Tages. Diese Stimmung bewirfte dann auch, daß die Geistlichteit, daß Kirchen und Klöster manche Spenden erhielten, weil es, nach dem Glauben jener Zeit, kein sichereres Mittel gab, um sich die Pforten des himmels zu öffnen. In Schwaben wurden während bes Zeitraums von 1070 bis 1110 nicht weniger als 20 neue Klöster gegründet und unter diesen war auch das Kloster Zwiesalzten, dessen Geschichte jest erzählt werden soll.

Die Grafen Runo und Luitold, welche all' ihre Bruber überlebten, blieben ber von ihnen ergriffenen Bartei getreu und jogen fich erft nach bem Tobe bes Konigs Rubolph (1080) vom Rampfe gurud, ba fie Beibe fcon ziemlich betagt maren. Runo ermablte zu feinem Git bie Burg Bulflingen in ber Schweiz, Die er von feiner Mutter geerbt hatte, Luitold aber bie Burg Achalm. wo ber Bifchof Abalbert von Burgburg, fein Lebensberr, vom Ronig Seinrich IV. vertrieben, bei ihm eine Bufluchteftatte fucte. Seine Unwefenheit mag nicht wenig bazu beigetragen haben, bag nun ein bon bem Grafen ichon fruber gefagter Entichlug gur Reife fam, ein Rlofter zu bauen, in welchem er, vom Beltgetummel fern, feine Tage befchließen tonnte. 216 Luitold Diefen Entschluß feinem Bruber mittheilte, war berfelbe gleich bereit, baran Theil zu nehmen. Die Sade murbe nun von beiben Brubern mit bem Bifchof Abalbert und mit bem, wegen feiner Rlugheit und Frommigfeit boch= angesehenen, Abt Bilbelm von Birfchau, ber fcon bei ber Grunbung manchen Rlofters mit Rath und That beigeftanben batte, reiflich berathen. Buerft fab man fich nach einem paffenben Ort um, bie Grafen ichlugen bagu Altenburg am Redar (D.A. Tubingen) vor "wegen ber Unmuth feiner Lage, ber guten Biebweiben und bes Reichthums von Fifchen im porüberftromenben Fluffe," aber ben Geiftlichen wollte Die bergige Lage und ber Mangel an Quellwaffer nicht gefallen und baber fuchte man einen andern Drt, welcher auch bald gefunden murbe.

Um Busammenfluß zweier Bache, beren einer im Gladthal, ber andere im Reffelthal entspringt und welche beibe ben Namen

Mach führen, lag eine Ortichaft, Die baber Bwiefalten ") genannt wurde und welche ben Grafen 1077 burch ben Job ibret Brubers, bes Bijchofe Berner von Strafburg, erblich zugefallen auch bis jest noch ibr gemeinsames, ungetheiltes Gigenthum mar. Die Ortfchaft mar anfehnlich und in ihre Rirde gehörten nicht weniger als 16 umliegende Beiler be). Auf ber Sobe barüber erhob fich eine gleichnamige Burg, in welcher bie Mutter ber bei ben Grafen 10 L ben Bapft Leo IX. foftbar bewirtbet und bafür von ibm feinen Leibgurtel gefchenft befommen hatte, welchen fri ter bas Rlofter Bwiefalten unter feinen Beiligthumern auf be mabrte. Burg und Ortichaft maren bei bem verbeerenden Rriege guge Konigs Beinrich's IV. gerftort worben , Die Burg lag noch in Trummern \*\*\*), die Ortschaft aber war wieber aus ber Miche et ftanben. Diefer Blat erichien bem Abt Bilbelm gang geeignet gur Grundung eines Rlofters, megen bes bier nicht gu engen Thale, ber gefunden Luft, bes fruchtbaren Bobens, ber üppigen Biefen und ber ftattlichen Balber, ber Gulle flaren, frifden Baffere, bu an guten Baufteinen reichen benachbarten Berge und ber trefflichen Beiben auf ber Albflache. Die Bahl ber Ginwohner war bamals gering und um fo leichter ausführbar ber Borfchlag bes Abis, fie in bie benachbarten Ortschaften zu verseten, bamit bie funftigen Rlofterbewohner, vom Beraufd und Betummel ber Belt abgefon: bert, in beschaulicher Rube leben fonnten. Bilbelm felbft, ale gefdidter Deffunftler, fach bie Blate gu ben fünftigen Gebauben ab und ordnete ben Bau an. Sierauf am Tage Daria Geburt, ben 8. September 1089, begaben fich beibe Grafen, von Bifdvi und Abt und von einem ansehnlichen Gefolge begleitet, nach 3mit falten, thaten ihre neue Stiftung feierlich fund, weihten bas neuguerbauende Klofter ber Jungfrau Maria und übergaben bem Abi Bil

<sup>\*)</sup> Switfaltaad, ad duplices aquas, Zwifaltaha, Zwifalta, Zwivulta, Zwifiltun.

<sup>200)</sup> Bach, Gauingen, Geißingen, Hochberg, Hulbstetten, Sonberbuch, Wimsheim, D.A. Dunfingen, Upflamör und Ohnhülben, D.A. Richtlingen, und die längst abgegangenen Weiler Breitenfeld, Bronnen, Culenhaufen, Gauenberg, Grut, Kapenstein und Steinkart.

<sup>\*\*\*)</sup> Die fpater, noch 1311 vorfommenbe, Burg Bwiefalten ift eine anbere, fie lag bei Bwiefaltenborf, D.A. Riedlingen.

belm öffentlich bie fur baffelbe bestimmte Ausstattung, welche febr reichlich ausfiel. Gemeinschaftlich febenften beibe Bruber Amiefalten mit Rirche und Behnten, ben bagu geborigen Beilern und 4 Mublen, 5 benachbarte Balber, ben größten Theil bes malbrei= den Berges Teutschbuch und ben halben Emerberg, ben größten Theil bes Beilers Uttenhöfen, halb Ober-Bilgingen und bie Rirche ju Tigerfeld mit Bebnten und Binsleuten. Graf Luitold fügte von bem Geinigen bei : Die Balfte ber Rirche und bes Orts Derenbingen fammt Bugebor, 2 Dublen, 2 Balbern, guten Biefen und ber benachbarten Blaffusfirche auf bem Blafiberg, balb Undingen mit ber Tafern, ansehnlichen Beiben und Balbern, ben Beiler Altenburg mit feiner Ravelle, Die balbe Rirche gu Dferbingen init 4 Suben, Guter zu Denhaufen an ber Erms, Duflingen, Sinter= weiler, Sidenhaufen, Pfullingen und Scheffbuch (einem bei Pfullingen gelegenen, jest abgegangenen Beiler), 3 Dublen bei Unterbaufen, Cherebeim im Elfaß und feine Befitungen zu Maienfels und Flafch in Graubunbten mit fruchtbaren Alpweiben, Behnten und einem Drittheil des Fahrgelbes über ben Rhein. Graf Runo gab feine Besitzungen zu Neuhaufen an ber Erms mit einer Dable, ben Balbern Stubach und Rachenrain und bem benachbarten Rohlberg, bann die Rirche und ben größten Theil ber Ortschaft Buch, ben vierten Theil ber Rirche und bes Orts Bettigkofen im Thurgau mit ber Fischerei in ber Limmat. Um 15. Juni 1090 bestätigten beide Bruder nochmals ihre Schenfungen und fprachen über Alle, welche bem Rlofter Etwas bavon entreißen murben, ihren Fluch aus. Muf eine noch mirffamere Urt aber fuchten fie bem Rlofter ben Befit ihrer Schenfungen baburch zu fichern, bag fie mit ihren Schwefter = Sohnen, bem Grafen Berner von Gruningen und Bertold, Burfard, Runo und Otto, Grafen von Lechsgemund un= terhandelten, welche, ba fie felbft feine legitimen Rinder hatten, ihre nachften Erben maren. Auf einer Bufammenfunft in Bempflingen (c. 1090) vermachten fie bem Grafen Berner Die Burg Achalm mit ben bazu gehörigen Dienern und Kriegern, halb Dettingen und halb Megingen, Die balbe Rirche und ein Gut in Chningen, bafür entjagte Berner allen Unfpruchen auf die dem Rlofter gefchenften Guter. Das Gleiche thaten nachher bie Bruber von Lechsgemund wofür fie bas Schloß Bulflingen fammt allen bagu geborigen

Gütern und Leuten bekamen . Den Werth ber reichen Ausstatung verminderte freilich der Zustand vieler der geschenkten Güter, welche namentlich in der Gegend von Zwiefalten meist ob lagen. Doch forgten die Mönche mit großem Eifer und theilweise auch mit sehr glücklichem Erfolg für deren Andau . Daneben war der Besty der weitentsernten Güter sehr unsicher und das Kloster verlor sie auch großentheils bald wieder oder war gezwungen, sie um geringes Geld zu verkausen.

Die ersten Bewohner Zwiefaltens kamen aus Sirschau, bamals einer berühmten klösterlichen Pflanzschule. Abt Wilhelm
felbst führte von hier 12 Benediktiner-Mönche und 5 Laienbrührt
herbei. Als diese von Gauningen ber auf die Sohe kamen, von
welcher aus sie ihren neuen Wohnsit erblicken, stiegen sie, auf bes
Abts Besehl, von den Pferden und zogen unter dem Gesang geistlicher Lieder barfuß in's Thal nach der Pfarrkirche, wo sie einen
Lobgesang auf die Mutter Gottes anstimmten (den 29. September
1089) und in den von ihren früheren Bewohnern verlassenen hit
ten ihren einstweiligen Ausenthalt nahmen. Auch Graf Luitol
ließ sich eine solche Hütte zur Wohnung einrichten, um am Gottesdienst der Wönche Theil nehmen und den Klosterbau besto besse

<sup>&</sup>quot;) Dennoch zwangen fie fpater bem Klofter auch noch Buch ab um von ben bafür bemfelben versprochenen 12 Mark Silbers erhielt bas Kliefter nur bie Galfte nebst einem Bferd.

tentheils mit Wald, haiben und Dornengestrauch bebeckt. Der Fleiß ber Laienbruder des Klosters schuf hier die Debe in Aecker, Obite und Beingarten um, welche bald ben reichlichsten Ertrag lieferten. Schon ber zweite Abt bes Klosters gründete baher hier eine Kolonie von Monden und Laienbrudern, die unter einem Probste ftanden und ließ eine Kapelle bauen.

entriffen wurde, verschaffte ihm zwar Werner von Gröningen wieder, et verkauste aber den Ort an König Heinrich V. für 60 Mark, Dettigkosen mußte es dem alten Herzog Welf für 20 Mark, kaum ein Zehntheil bes wahren Werths, abtreken, und erhielt mit Mühe 5 Mark vom Kauspreis, erst Welf's Sohn, durch den König Heinrich V. dazu gezwungen, zahlte ihm 70 Mark dassur. Die Besitzungen in Graubünden wurden schon zu Ansang des 13. Jahrhunderts veräußert. Aber auch später noch gingen auf ähnliche Weise manche Schenkungen verloren.

forbern zu fonnen. Dach ber Abficht bes Abte Bilbelm follte bas neue Rlofter von Birfchau, ale bem Mutter=Rlofter, abbangig blei= ben und baber murbe zuerft nur ein Brior, Begilo, gemabit, aber nach zwei Jahren ichon begehrten bie Conventualen einen eigenen Abt und Bilbelm fand es nicht fur ratbfam, ihnen ihre Bitte abjufchlagen. Denn bie Babl ber Monche und Laienbruder nabm in Bwiefalten gleich in ben erften Beiten bebeutenb zu und unter ihnen waren nicht wenige Abelige, zum Theil Manner, welche im Baffen-Dienste ergraut, nun int Rlofter eine Statte fuchten, wo fie ihre Gunden abbugen und fich jum himmel vorbereiten fonnten \*). Bilhelm rief ben Brior gurud und fandte im Darg 1091 von hirfchau ale Abt ben Dobger, einen an Jahren aber auch an grömmigfeit reichen Greis, ber burch Beifpiel und Ermahnung febr vortheilhaft auf feine Untergebenen wirfte und ftreng auf Beobachtung ber Orbensregel hielt, aber fcon am 6. Marg 1095 flarb.

Die ersten Jahre ihres Aufenthalts in Zwiefalten vergingen ben Mönchen nicht ohne Kampf mit Noth und Unglücksfällen. Zweimal zerstörte bas Feuer ihre Hütten und bis ihre Felder so viel lieferten, daß es zum Unterhalt der wachsenden Bahl der Klosters bewohner hinreichte, hatten sie häusig mit Mangel zu kämpsen. Zu Zeiten mußten sie vierzig und mehr Tage allein von Jafers und Gerstenbrod und von Basser leben und hielten es für ein großes Labsal, wenn sie schlechtes Bier und Hilfenfrüchte geschenkt befamen. Siemit versorgten sie vornemlich die umwohnenden Landeleute, von denen sich viele den Mönchen als Laienbrüder anschlossen,

Deispiele hievon kommen bei ben altesten Zwiefalter Chronisten einige vor: Kuno von Lenningen, ein wilder Krieger, war ver Schrecken seiner ganzen Nachbarschaft, "seine hand gegen Alle und Aller hand gegen ihn". Im Alter aber "wurde aus dem Wolfe ein Lamm", seinen Einzug in Zwiefalten feierten seine Nachharn als ein Freudensest. Auch Graf Manzgold von Rohrborf, eben so unbandigen Sinnes als er, weder Gott noch Menschen achtend, trat mit reichen Geschenken in's Rlofter, die diesem aber sein Sohn streitig machte und von ihm nach nach tes Gebers Tode 20 Mark Silbers erpreste. Der wilde Heinrich von Kuppingen hatte das Kloster vielsach beschädigt, endlich aber ergriff ihn die Neue, er trat in's Kloster, brachte reichen Schabenersas und fürrte sich so gut auf, daß er zulest die Briorswurde erlangte.

um von dem, ihnen durch ihre herren auferlegten, drudenden Jode der Knechtschaft befreit zu werden. Diese Laienbrüder machten sich dem Kloster aber auch auf andere Art nüglich, indem sie dessem Grundstüde bebauten, seine heerden weideten, auch mancherlei Gewerbe trieben. Es gab unter ihnen Weber, Tuchmacher, Schneider, Schuster, Zimmerleute, Maurer, Schmiede u. f. w. Die Mönche selbst beschäftigten sich vornemlich mit Bücher-Abschreiben, einige von ihnen widmeten sich aber auch den schönen Kunsten; ein Mönch Bertold zierte die Klosterkirche mit schönen Gemälden, Glasmalereien und anderem Schmuck, ein anderer, Leopard, verfertigte darein die Bilbfäule des Gekreuzigten. Proben Zwiesaltischer, vornemlich architektonischer, Miniaturmalerei sind noch jest vorhanden.

Eine Klosterschule bestand in Zwiefalten von deffen Gründung an bis zu seiner Aushebung und mehrere ihrer Lehrer machten sich auch als Schriftsteller bekannt. Durch den dreißigjährigm Krieg kam sie zwar sehr in Zerfall, wurde aber später wieder hetgestellt und stark, besonders von Abeligen, besucht. Grammatif und Metorik, Philosophie und Theologie waren Lehrgegenstände und aus ihr erhielten manche andere Anstalten Lehrer. Die Zöglinge trugen am Scheitel abgeschvenes haar und schwarze Kutten bis 1673, wo man ihnen weltliche Kleidung mit Mänteln gestattete.

Nach damaliger Zeitstte gesellten sich den Mönchen noch vor Ende des 11. Jahrhunderts auch Nonnen zu, die Anfangs ebensalls im Hütten, nahe bei der Pfarrfirche wohnten und unter denen gleich Aufangs mehrere Matronen hohen Standes und Töchter angesethener Dynasten= und Abelssamilien sich befanden. Der Freigebigsteit der Gräsin Abelheid von Dillingen, einer jener Matronen, vornemlich verdankten sie den Bau eines Klosters zum Täuser Iohannes. Es lag öftlich vom Mönche-Kloster und nur "einige Steinwürse" davon entsernt. Die Nonnen bezogen es 1138 und sebten hier unter der Aussicht des Abis und einer Meisterin, in strenger Klausur und ganz von den Mönchen abgeschlossen. Bahrsscheinlich entvölkerte 1249 die schreckliche Seuche des schwarzen Tods dieses Kloster und man versetzte die noch übrigen Konnen in das unter der Aussicht des Abis von Zwiesalten stehende Kloster Mariaberg. Die Klostergebäude zersielen allmählig und wurden

1571 abgebrochen , um Raum zu einem nenen Rirchhof zu geminnen, nur bie Rlofterfirche blieb fteben.

Dem Beispiel ber Stifter in Begabung bes Rloftere folgte eine Menge von Berfonen boben und niedrigen Standes nach "). Im mobitbatiaften gegen baffelbe erwies fich bas Gefchlecht ber machtigen, auch in Diefer Gegend reichbeguterten Grafen von Berg. melde es zu ihrer Begrabnifftatte erwählt batten. Graf Seinrich von Berg batte brei Töchter, Salome († 1144), mit bem Bergog Boleslam III. von Bolen, Richinga, um's Jahr 1110 mit bem Gergog Bladislam I. von Bobmen, und Cophie, mit bem Bergog Dito II. von Mabren vermablt. Diefe brei Schweftern überfchut= teten bas Rlofter eigentlich mit Bobltbaten, fie fchickten ibm reiche Befchente an Golb, Silber und Ebelfteinen, toftbare Defigemanber und Rirchengerathichaften, auch Reliquien; unter letteren murbe besonders Die Sand bes erften Marthrers Stephanus gu Briefalten mit großem Jubel und Geprange empfangen. Heberhaupt ließen fich Die Donche Die Sammlung von Reliquien febr angelegen febn und brachten beren eine Menge gufammen, wie bas von Bertold aufbewahrte Bergeichniß berfelben vom Jahr 1138 Beigt, nach welchem bas Rlofter bamals auch ichon einen reichen Shab von Rreugen, Leuchtern, Bechern, aus Gold und Gilber verfertigt und gum Theil mit Cbelfteinen gefchmudt , und febr viele toftbare Rirchengemanber befag. Das Bichtigfte aber maren im= mer bie Schenfungen von Gutern, Gulten und Leibeigenen, welche in ben erften Zeiten fo reichlich floffen. Denn mit leeren Sanben trat feiner in's Rtofter ein, Biele aber ichentten, um von ben Monchen in ihr Gebet mit eingeschloffen zu werden ober um einft im Rlofter ihre lette Rubeftatte zu finden. Befonders baufig maren Schenfungen, für welche bie Feier eines Jahrestags " im Rlofter für ben Geber ober auch für bie Ungeborigen beffelben ausbedungen murbe.

<sup>&</sup>quot;) Rach Sulger erhielt bas Rlofter bis 1138 Guter im Werth von 11,800 Pf. Sell. geschenft, barunter 1180 Manfen, 20 Muhlen, 22 Bals ber u. f. w.

Die Bahl biefer Jahrestage muche nach und nach so fehr an, daß ne die Monche arg belästigte, sie sesten dieselben baher 1622, mit Busstimmung bes Bischose von Constanz, auf sieben für die größeren und auf wei für die kleineren Bohlthater des Klosters herab, wozu dann noch ein Jahrestag für die verstorbenen Aebte und Monche fam.

Auf Diefe Art erhielt bas Rlofter auch eine Menge Sinter: fagen, welche in verschiebenen Berbaltniffen zu bemfelben ftanben. Ortlieb berichtet bierüber: Ginige biefer Leute, welche fich bem Rlofter zu eigen gegeben baben, gablen alliabrlich einen gewiffen Bins, Die fogenannten Bachezinfigen geben Bache zu Rergen. Die Ginen gehören gur Pfarrfirche in Bwiefalten, Undere gu ben Rir: den vericbiebener Rlofter-Orte, welche auch ben von ihnen qu ent: richtenben Bind empfangen. Gie werben aber Alle gur Familie bes Rlofters gerechnet und find ben nämlichen Gefegen untermor: fen, wie bie Binsleute anderer Rlofter. Bon ihnen ift zu merten, baß zu gewiffen, fest bestimmten Beiten über fie vom Rloftervogt in Gegenwart bes Probites Gericht gehalten wird, um entweder ihre Bergehungen zu bestrafen, ober ihre rudftanbigen Binfe einzutrei-Gin Dritttheil ber Strafgelber gebort bann bem Bogt, bas Hebrige, wo es nicht aus Mitleiben nachgelaffen wirb, fällt in bie Rlofterfaffe. Manche Leibeigene murben bem Rlofter von ihrem Berrn auch unter ber Bedingung übergeben, bag fie bemfelben zwar einen gewiffen Bind entrichten, nicht aber unter bem Gericht zwang bes Boats fteben follten, ben Fall ausgenommen, wenn fie bem Abt ober Brobst nicht geborchen wollen, mo es bann biefen freiftebt, fle bem Boat zur Bestrafung zu übergeben. Die volltommenen Leibeigenen aber baben nicht bloß, wie bie Binsleute, an gemiffen Berichtstagen bor bem Bogt zu erscheinen, fondern find zu jeber Beit, wenn fie etwas Unrechtes gethan ober zu Rlagen Unlag gegeben haben, von bem Bogt mit aller Strenge zu beftrafen, bamit bieburch andere von abnlichen Bergebungen gurudge fdredt merben. Es gibt auch folde, benen bie Berpflichtung obliegt, ben Abt, Brior, Brobft und die Monche auf ihren Reifen gu Bferbe gu begleiten und gu bedienen. Damit fie bieg leiften fonnen, werben ihnen gemiffe Leben zugetheilt, und weil fie fic baburch geehrt fühlen, legt man ihnen (uneigentlich) ben Ramen Ministerialen bei. Benn folche Leute fich in ihrem Dienfte eine Rachläffigfeit zu Schulben fommen laffen, werben fie bafur vom Abt ober Probit beftraft. Erft wenn fie fich beren Berfügungen nicht unterwerfen wollen, übergibt man fie bem Bogt, bag er ihnen ben Ernft zeige und ihren Ungehorfam mit Dacht begabme. Benn fie im Dienfte bes Rlofters, obne ihre Berfchulbung, ein Bierd verlieren, wird ihnen baffelbe erfest ober fie baben brei Sabre lang ihre Lehen bienstfrei zu genießen. Benn einer von ihnen ftirbt, gehört sein Pferd bem Rlofter und es muß für ihn, wie für andere Leibeigene, ber Todfall entrichtet werben. Abelige Ministerialen aber, welche in ritterlicher Ruftung mitreiten, benen aber ihr Stolz nicht erlaubt, ben Reisebundel eines Monche hinter sich auf's Pferd zu nehmen, hat bas Rlofter nicht und nimmt auch keine an .

Die Schirmevogtei bes Rloftere führten Unfange, bem Bertommen gemäß, Die Stifter, Quitold aber überließ fie, aus Befundheiterudfichten und weil er weltlichen Befchaften völlig entfagt hatte, feinem Bruber Runo allein. Da jeboch beibe Bruber fürchteten, "wenn fie fich auch bie Berrichaft über bas Rlofter vorbehielten, mochten fich ihre Erben ein Gigenthums-Recht ober gar Die Bewaltherrichaft über baffelbe anmagen," fo befchloffen fie ihren Gigenthume=Rechten barauf formlich und feierlich zu ent= jagen. Gie übergaben bor einer großen Berfammlung von Furften und Abligen ihr Gigenthums = Recht bem Grafen Mangold von Beringen, welcher fruber ichon am papftlichen Sofe gemefen war und hier in großem Unfeben fland, unter ber Bedingung, baß er entweder felbit an biefen Sof reife ober einen Bevollmachtigten babin fchicke, um bas Rlofter gegen bie Entrichtung eines Golbbyzantiners, ber gewöhnlichen Abgabe bafur, bem unmittelbaren Schute bes papftlichen Stubles zu empfehlen. Graf Mangold icbicte nun feinen Raplan Werner und feinen Lebensmann, Dietrich von Bienburg, nach Rom, welche, in Gegenwart ber boben Beiftlichfeit und ber Großen ber Stadt, bas neue Rlofter bem Papft "zu beständigem Eigenthum, Schut und Gehorfam übergaben" (1092). Bapft Urban II. nahm hierauf in einer Bulle vom 20. April 1093 bas von ben lieben Gohnen bes papftlichen Stuble, ben Grafen Runo und Luitold, gestiftete und von ihnen bem bei= ligen Betrus und ber romifden Rirche übergebene, Rlofter Bwiefalten in feinen besondern Schut und verbot manniglich, unter Unbrobung fdmerer Ungnabe und Strafe, baffelbe auf irgend eine Beife zu beunruhigen ober ibm feine Befitungen zu entreißen.

<sup>\*)</sup> Nach Bertolb geschah bieß auf ben Rath bes Grafen Luitolb, welcher abelige Bafallen fur bie hauptsachlichsten Ursachen bes Berfalls und ber Berarmung ber Rlöster, wie auch fur Störer ber Ruhe ber Rönche ansah.

Bugleich bestätigte er ben Abt Nodger in seiner Burbe und verordnete, daß fünftig jedesmal Derjenige Klostervorsteher sehn sollte, welchen die Gesammtheit der Mönche oder doch der "vernünstig beschließende Theil derselben" ohne Zwang erwählen würde. Auch gestattete er dem Abt und Konvent die freie Bahl des Schirms vogts und erlaubte ihm, sobald der Diöcesanbischof von Constanz ein Gegner des papstlichen Stuhls seh, Kirchen und Altare durch jeden andern rechtgläubigen Bischof einweihen zu lassen. Paust Calirtus III. erneute diese Bestimmungen in seiner Bulle vom 24. Mai 1122 und bestätigte dem Kloster ein, ihm früher schon vom Grasen Lustold verschafftes Recht, daß es seinen Schutzvogt absehen dürse, sobald derselbe sich ihm unnüg oder gar schädlich erweise.

21m 16. Oftober 1092 ftarb Graf Runo nach furger Rrantbeit bochbetagt auf feinem Schloffe Bulflingen; von bier bolte Quitold feine Leiche ab und ließ fle in ber Bfarrfirche gu Zwiefalten beifeten, aus melder fvater bie Gebeine Runo's und Luitold's, ibred Batere Rudolph und ihrer, in ber Jugend geftorbenen, Britber Sunfried und Beringer, in die Rlofterfirche gebracht murben. Runo mar von bobem Buche und anfebnlicher Geftalt, ein tapferer Rrieger, febr machtig und angefeben im Lande. Er liebte bie Freuden ber Belt, prachtige Rleiber und reichliche Dablzeiten, pon feiner Beifchläferin Bertha, ber zu Lieb er fich nie vermablte, Batte er 3 Gobne, von benen 2, Luitold und Marguard, fich im Baffendienfte Rubm erwarben, ber britte, Theodorich, in ben geiftlichen Stand trat. Luitold überlebte feine Bruder um mehrere Sabre, murbe aber vom Bipperlein und Podagra arg geplagt, fo baf er fich nur mubfam mittelft Rruden fortbringen fonnte und fic gulett von 2 Dienern in einem Geffel tragen laffen mußte. Geine Sauptforge nach Runo's Tobe war, bem Rlofter einen tuchtigen Schutvogt zu verschaffen b), welcher Dacht genug batte, es in jenen febbereichen Beiten geborig zu beschirmen. Geine Bahl fiel auf ben Bergog Belf IV., welcher bamale ber machtigfte ichmabifche

<sup>\*)</sup> Die Monche felbit hielten auf Schutvögte freilich nicht viel, weil fie ihnen, wie Bertold fagt, immer wenig nütten und fie von der Bertheidigung mit dem Schwert gewöhnlich nur Schaden hatten. Unfer bester Beschützer, fagt er, war stets das Geld, damit ließen unsere Gegner fic am leichteften beschwichtigen.

fürft mar und in ber Rabe bee Rloftere bie Burg Bartftein und andere Guter befaß; Belf willigte ein und empfing 1093 in Begenwart vieler Furften und Abeligen auf freiem Relbe bie Schirmevogtei Bwiefaltens unter ber in ber Bulle vom 24. Mai 1122 feftgefesten Bedingung. Nachher befchäftigte fich Luitolb bamit, bie nothigen Berfugungen megen feiner Berlaffenschaft gu treffen; bem Rlofter bestätigte er nicht nur Die alten, fonbern machte ibm auch neue Schenfungen, verschiedene Guter verfaufte er und vertheilte bas baburch erloste Gelb unter bie Urmen, Die Ritterleben jedoch, weil fle gefeslich nicht in "tobte" Sanbe fommen burften, überließ er feinen Bermandten. Sierauf, frei von allen weltlichen Geschäften, wibmete er feine gange Beit religiöfen llebungen und ließ fich auch noch furz vor feinem Tode als Mond einkleiden. Um 18. Muguft 1098 verfchied er bochbejahrt unter bem Gebet und ben Thranen ber Monche. Er war von mittlerer Große, fconem Untlig und ftart bebartet, im Umgang freundlich und gesprächig, in feinem Betragen verträglich und friedliebend, aber ftreng gegen Rauber und Diebe. Er lebte nuchtern und fparfam und blieb ftete ledig. Rach feinem Tobe ftiftete bas Rlofter für ibn und feinen Bruder einen Jahrestag, welcher febr feierlich begangen murbe.

Als Luitold ftarb, war Abt bes Klosters Ulrich von hirz-buhl, ber sich durch seine eifrige Sorge für dasselbe ben Beinamen bes zweiten Stifters erwarb. Er weigerte sich lange, seiner Jugend wegen, die auf ihn gefallene Bahl (ben 2. Mai 1095) anzunehmen, rechtsertigte aber dieselbe während seiner mehr als 40jährigen Amtsschlung vollfommen. Seine Untergebenen rühmten seine Beisheit, Milbe und unermüdliche Sorge für das Bohl des Klosters und auch die Zinsleute und Leibeigenen erhielten Proben seiner Menschenfreundlichkeit, besonders im Jahr 1097, wo er während einer schweren Hungersnoth mit großen Kosten Getreibe austausen und unter sie austheilen ließ.

Am 15. Oftober 1097 fonnten die Monche endlich bas, auf dem öftlichen Ufer der Aach gelegene, ganz von Holz aufgeführte, Klostergebäude beziehen; schon im März 1099 aber entstand hier durch Unvorsichtigkeit ein Brand, welcher so schnell um sich griff, daß das ganze Gebäude mit einem reichen Büchervorrath in die Asche gelegt wurde. Abt Ulrich aber schritt unverdroffen zum Bau

eines neuen Rlofters, bas jeboch wieber gum großen Theil aus Bolg aufgeführt murbe, meldes bie Donche, mit Bewilligung bes Bergoge Beinrich von Babern, eines Cohnes ihres Schutvogts Belf, aus bem Saiftergauwalb bolten. Diefen Bergog mablten fie auch befregen und weil beffen Bruber, ber junge Belf, fich gar unfreundlich gegen bas Rlofter benahm, 1101, als fein Bater nach Balaftina gog, mober er nicht mehr gurudfehrte, gum Schubbogt. Der neue Bau murbe größtentheils burch Laienbruber ausgeführt und 1109 vollendet. Erft ber fechete Ubt, Berner, mabrend beffen Amteführung (1152-1156) bie bis auf 200 angewachsene Babl ber Monche eine Erweiterung bes Rloftere nothig machte, führte ein feftes und bauerhaftes Gebaube von Stein auf, beffen bamale noch geringer Umfang fich mit ber Beit burch verschiebene andere Bebaude vergrößerte. 3m Jahr 1138 murbe bas Rlofter auch um= mauert, erft Abt Georg (1475-1513) aber führte eine boppelte Mauer, mit bedectem Bang, Thurmen und einem tiefen, breiten Graben um baffelbe. Gin umfaffenber Neubau murbe 1668 vom Abt Chriftoph begonnen, nahm aber megen bem furz nachher ausgebrodenen frangofifden Rriege einen langfamen Fortgang und murbe erft vom Abt Johann Martin (1675-1692) vollendet.

3m Jahr 1117 fandte Abt Ulrich, auf Die Bitten bes Bergogs Bladislaw von Bohmen und feiner Gattin Richinga, Monche in bas, von biejem Chepaar furz zuvor gegrundete, Rlofter Rlabrau, biefe aber fanben bier eine fo fchlechte Aufnahme bei ben flavifchen Monchen, bag fie noch im nämlichen Jahre, gurudfehrten. Gine zweite Sendung erfolgte 1119, nachdem ber Bergog feinen fraftigften Schut versprochen batte, murbe aber gleich nach beffen Tobe (1125) wieder vertrieben. Beffer gelang ein britter Berfuch im Sabr 1130 und feitbem beftand zwischen beiben Rloftern langere Beit eine genauere Berbindung, Bwiefalten erhielt am 4. Dezem= ber 1226 vom Bapft Sonorius III. bas Batronat bes Rlofters Rlabrau, mas Papft Baul II. 1466 beftätigte, und behauptete eine gewiffe Oberherrlichteit über baffelbe, bis es 1591 ganglich abbrannte. Much in andere Klöfter murben bamals von Zwiefalten Borfteber und Monche begehrt und in fpateren Beiten noch ge-Schaben folche Senbungen"). Die letten Beiten ber langen und

<sup>\*)</sup> Ein Prior und Monche in's Rlofter Reresheim 1118, bann nad

für bas Rlofter febr erfprieglichen Regierung bes Abis Ulrich aber waren unrubig und friegerifd. Rach bem Tobe Bergoge Beinrich von Babern (ben 13. Dezember 1126) namlich hatte bas Rlofter beffen Sobn, ben Bergog Beinrich ben Stolzen, zum Schirmevogte erwählt, murbe aber baburch in ben Rampf ber Belfen mit ben Sobenstaufen verwickelt und hatte von feinem, in biefem Rampfe eifrig beschäftigten Schirmsvogte meber Schut noch Gulfe gu geniegen. Der Bergog ernannte nun gwar, mit Buftimmung bes Ronvents, ben Beinrich von Emerfingen gum Untervogt, aber auch biefer ließ fich bas Bobl bes Rlofters gar menig angelegen febn. Die unzufriebenen Monche ergriffen baber bie nachfte Gelegenheit. um beibe abzufeten. Diefe gab fich balb; in ber Faftenzeit 1129 namlich hielt Bergog Beinrich im Klofter eine Bufammenfunft mit bem bobenftaufifchen Bergog Friedrich. Da nun fein Bergleich gu Stande fam , ließ Beinrich' in ber Dacht bie Bohnung Friedrichs umzingeln und in Brand fteden. Diefer aber entfam, obgleich bom Bergog felbft mit gegudtem Schwert verfolgt, auf ben Rirdenthurm. Bon bier aus hielt er in scharfer Rebe bem Bergog feine Treulofigfeit bor und biefer gog, unter beftigen Drobungen gegen bie Monche, aus bem Rlofter ab, erwies fich auch immer feindseliger gegen baffelbe. Jest madte ber Ronvent bon feinem Rechte Gebrauch, feste Beinrich und feinen Untervoat ab und ermablte beffen Bruber Bergog Belf VI. junt Schirmbogt, ber aber ichworen mußte, feine Burbe nieberzulegen, fobalb bie Donche es aus gerechten Grunden begehrten, und ohne ihre Ginwilligung fei= nen Untervogt einzuseten, einen folden auch auf ihr Berlangen fogleich wieder zu entfernen (1132). Diefe Beleidigung vergagen meber Bergog Beinrich noch fein Untervogt, ber lettere, bom Ber= jog aufgereigt, fiel zu Anfang bes Jahres 1138 im Rloftergebiete verheerend ein und griff bann bas Rlofter felbft an, murbe aber bon ben Rlofterhinterfaffen gurudgetrieben, fam in ben Rirden= bann und mußte ichmer für feinen Ginfall bugen.

Den Ausgang biefer Sache erlebte Abt Ulrich nicht mehr;

einander hieher 3 Nebte 1122, 1125 und 1141, ein Abt nach Schehern 1135, nach Elchingen 1150, nach St. Peter im Schwarzwald 1183, nach Pieffers 1205, nach Muri 1282, nach Wiblingen 1321, nach Andechs 1570, nach St. Trudpert 1665.

er farb ben 19. Dai 1138, tief und aufrichtig bon feinen Untergebenen betrauert. Bei feinem Tobe gablte man in 3mtefalten 70 Monche, 62 Monnen und 130 Laienbruber, unter ihnen Gobne und Tochter ber angesebenften Geschlechter, indem felbit Rurften Dem Abt ihre Rinder anvertrauten. Der Ronvent berief nun ben Abt Bilgrin von Deresbeim, ber 1125 aus Bwiefalten babin gefdidt morben mar; Diefer aber febrte, auf Bitten ber Deresbeimer, fcon nach 9 Bochen wieder babin gurud, morauf bann Bertold b. Gruningen, ber Geschichtschreiber bes Rlofters, gum Ubt gewählt murbe, welche Burbe er mabrend eines Beitraums von 30 Jahren breimal befleibete. Schon 1141 nemlich banfte er wie ber ab. "weil er fich einem folden Umte nicht gewachfen fuble" und auf ibn folgte Ernft b. Steuflingen, ein Dann bon ausgezeichneter Frommigfeit, ein grundlicher Renner ber beiligen Schrift und ein Giferer fur ben Glauben. Er nahm baber auch 1146 am Kreuzzuge Könige Ronrad Theil, um ben Dubamebanem und Seiden bas Evangelium zu predigen. Bei einem Ueberfall aber gerieth er, fdmer verwundet, in Gefangenfchaft und murbe in Deffa, weil er bie Seiligthumer in ber Raaba verbobnte, gu Tobe gemartert (ben 7. Dovember 1147). Auf bringenbes Bitten Des Konvents übernahm Bertolb jest zum zweitenmal Die Berwaltung bes Rloftere, jog fich aber, burch monchische Umtriebe gefranft, fcon 1152 wieber gurud. Gein Radfolger Berner, ein bochbetagter Mann, ftarb am 21. Auguft 1156 aus Altersichmache, und nun beriefen bie Monche, auf Beranlaffung ibres Schirmvogte, bes Bergoge Belf VI., einen Bermandten beffelben, Gottfrieb, ben Gohn bes Grafen Abelbert v. Calm aus Biricau, wohin biefer aber, ba ihm bie Burbe feines neuen Umtes gu ichmer murbe, fcon 1156 wieber gurudfebrte, morauf Bertolb gum brittenmal bie Abtemurbe erhielt. Dieg gefchah vornemlich auf ben Untrieb ber beil. Gilbegard, Mebtiffin bes St. Roberte. Rloftere in Bingen, welcher ber Ruf ihrer Beiligfeit großen Ginfluß verschaffte und bie 1160 felbft nach Bwiefalten fam, "mo man fle mit großer Freude empfieng, ihren Lehrvortragen und Ermahnungen gur Buge bie größte Aufmertfamfeit fchenfte". war bamals icon über 70 Jahre alt und legte baber 1169, bie immer ftartere Abnahme feiner Rrafte fühlend, fein Umt nieber, worauf ein ichon alter, aber burch Sittenreinbeit und Berftanb

ausgezeichneter Donch, Ronrab, jum Abt gemablt murbe. 218 biefer bamit umging, ben Bergog Belf VI., weil er fein 2mt als Schirmvogt febr nachläffig verwaltete, zu entfernen, brachte biefer es beim Bapft Lucius III. Dabin, bag Ronrad feiner Burbe entfest murbe (1187). Raifer Friedrich I. aber brachte gwifden bem Abt und bem Schirmvogt eine Berfohnung ju Stande und Die Absehung wurde baber nicht vollzogen, boch auch Belf blieb Schutvogt bis zu feinem Tobe (ben 15. December 1191), worauf biefe Burbe mit feinen Gutern auf bie Sobenftaufen überging. 3m Jahr 1186 oder 1187 nahm Bapft Urban III. bas Rlofter in feinen Schut, bestätigte beffen Privilegien und gemahrte ibm neue Freiheiten. Ronrad ftarb ben 20. October 1193, fein Rach= folger murbe ber Mond Berner, auf beffen Bitten Bifchof Diethelm v. Conftang 1194 bie, bisher burch zwei Beltpriefter verfebene, Pfarrfirche in Zwiefalten bem Rlofter inforporirte, was Papft Coleftin III. in feiner Schutbulle fur bas Rlofter ben 5. Februar 1196 beftätigte. Werner ftarb ben 16. December 1196 und fein Nachfolger mar Bermann, aus bem angefehenen Ubels= geschlechte ber Boffen. Diefer mußte im Rampfe zwischen bem hobenftaufen Philipp und Otto von Sachfen mit großer Rlugheit eine neutrale Stellung zu behaupten und ftarb am 26. Februar 1208. Auf Die Runde von feinem Tode erfchien fogleich fein Bruber Ronrab, welcher 1205 aus Bwiefalten als Abt nach Bfafers geschickt, bier aber vertrieben worben mar, und brang fich bem Ronvent zum Abt auf. Er mußte aber ichon im Jahr 1209 wie= ber abziehen, boch erhielt mabrend feiner furgen Umteführung bas Rlofter am 10. Januar 1209 vom Bapfte Innoceng III. eine Beftatigung feiner Privilegien und bes papfilichen Schutes. Abtemahl fiel nun auf Ronrad, ben fein faft 30 Jahre befleibe= tes Umt eines Rammerers vorzuglich befähigte, ben burch bie Miggunft ber Zeiten feit lange ber gerrutteten ötonomischen 11m= ftanben bes Rlofters wieber aufzuhelfen, wobei ihm freilich bie noch immer fortbauernben Streitigfeiten in Schmaben febr binbernd in ben Beg traten, worüber er auch aus Rummer, ben 2. Auguft 1217, ftarb. Gein Nachfolger Beinrich, fcon gubor burch Rrantheiten geschwächt, vermochte noch weniger bie Burbe feines Amtes zu tragen und ftarb ichon am 12. November 1218. In ruhigere Zeiten fiel ber Anfang ber fraftigen Amteverwaltung . Bart. 3ahrb. 1851. 26 Deft. 6 bes Abts Luitolb I., bald, aber brach ber Kampf zwischen ben Hohenstausen und ber papstlichen Partei von Neuem aus und griff immer weiter um sich. Siebei litten vornemlich auch die Klöster, beren Anhänglichseit an ben papstlichen Jos ihren hohenstausisch gesinnten fürstlichen und ablichen Nachbarn erwünschte Gelegenbeit gab, sie zu berauben. Da nun auch eine Hungersnoth und Seuchen ausbrachen, gerieth Zwiefalten in große Noth und mußte Schulben machen. Um 4. December 1226 bestätigte Papst Honorius III. und am 19. März 1238 Papst Gregor IX. die Privilegien bes Klosters.

Die traurigen Zeitumftanbe bewirften, bag ber nach Luitold's Tob (ben 21. Januar 1232) gemablte Abt Reinhard b. Dunberfingen ichon 1234 und beffen Rachfolger Friebrich 1239 abbanfte. Der neue Abt, Quitolb II., glaubte bas Rlofter von feinen langwierigen Bebrangniffen nicht beffer befreien gu fon= nen, als indem er gur bobenftaufifchen Bartei übertrat, begwegen aber murbe er mit bem Rirchenbann belegt, vom Ronvent beim erzbischöflichen Gericht in Maing verflagt und nach beffen Musfpruch abgefest (1244). Gein Nachfolger mar ber Monch Ber= ner, melchem feine Milbthatigfeit ben Beinamen eines Baters ber Armen verschaffte. Gleich nach Antretung feines Umtes begannen bie Sobenftaufifchen fur bie Abfebung Luitold's Rache am Rlofter zu nehmen. Die Ortschaften beffelben murben ausgeplunbert und verheert, beren Ginwohner gemartert und getobtet und enblich 1245 bas Rlofter felbft erobert und verbrannt, fo bag beffen Bewohner eine Buflucht in andern Rloftern fuchen mußten. Denn es fehlte ganglich an Gelb zum Bieberaufbau und Abt Berner hatte Dube, fur fich und bie wenigen übrig gebliebenen Donche ben nothigen Unterhalt zu erlangen. Er ftarb aus Rummer bar: über ben 12. Mai 1250 und fein Rachfolger, Graf Ronrab v. Gamertingen, legte, weil biefe fdmeren Bebrangniffe fortbauerten, icon 1251 bie Abtemurbe nieber, welche nun auf bringendes Bitten ber Monche, ber frubere Abt Reinhard v. Munderfingen wieber annahm, icon 1253 jeboch abbantte. Gein Dadfolger, Bertolb v. Bilbed, half bem Rlofter wieder etwas empor, wobei ibn vornemlich Ronia Bilbelm, fein großer Gonner, unterftutte. Die Rloftergebaube erhoben fich wieber aus ber Miche, Monche und Laienbruber febrten gurud. Doch aber gab

es fortrabrend manche Bebrangniffe; Gulten und Binfe gingen fo targlich ein, bag fle felbft bei großer Sparfamteit nicht gum Unterhalt ber Rlofterbewohner binreichen wollten und baber mandes merthvolle Gut veräugert werben mußte. Um 30. Mar: 1259 ftarb Bertold und auf ibn folgte Beter v. Pflummern, ber burch feine Rlugbeit und Gefchäftserfahrung bie flofterlichen Ruflande wieder in beffere Ordnung brachte. Um 22. April und 1. Dai 1263 bestätigte Bapft Urban IV. bem Rlofter feine Bribilegien und Guter und bas Batronat über bas Rlofter Rlabrau. Amt eines Rlofter=Schirmvogte wurde bem Grafen Albrecht v. Soben berg übertragen, weil er in Schwaben febr machtig und anaefeben war. Diefer aber gab es 1270, ein Jahr nachbem Abt Beter abgebanft batte, in bie Banbe bes neuen Abts 111rid, melder bierauf bie Schirmpogtei bem Beinrich v. Emerfingen übertrug, meil er in ber Dabe bes Rloftere angefeffen war und in ben unruhigen Beiten bes Bwifdenreichs bie Mabe bes Schirmpogte einen um fo fraftigeren Schut verfprach. Er mußte aber verfprechen, ein getreuer Schirmer zu febn, obne Biffen und Billen bes Abtes fein Amt feinem Undern gu übergeben, bie Rlofter = Ungehörigen nicht bor fein Gericht zu gieben, gefangen zu nehmen ober auf andere Urt zu migbanbeln. Rachbem hierauf 1273 Rubolph v. Sabsburg ben beutschen Konigs= thron befliegen hatte und mit fraftiger Sand Frieden und Ordnung im Reiche wieber berftellte, gelang es bem ftaateflugen, geschäftsgewandten und für bas Bobl feiner Untergebenen eifrig beforgten Abt Ulrich um fo eber, bas Rlofter aus feinem tiefen Berfall mieber emporzubeben. Im Jabr 1279 fcbentte ibm Graf Ulrich v. Burttemberg Die Ballfahrtstirche auf bem "guten Stein" bei Urad und bas Rlofter babei, eine Stiftung ber Grafen v. Urad, wohin ber Ubt nun einen Bropft mit feche Monchen fandte. Diefe Propftei Guterftein murbe mit Gaben reichlich bebacht und tam balb zu fconem Gebeiben. Ulrich ftarb ben 3. October 1283und fein Rachfolger mar Cberhard b. Stein, melder an Rlugbeit, Gemandtheit und unverbroffener Thatigfeit feinem Borgan= ger nicht nachftand; bie Rechte bes Klofters, felbft gegen feine eigene Familie, auf's Beharrlichfte verfocht und ibm neben ber Bestätigung ber alten, auch neue Freiheiten verschaffte. Bom Bapft Bonifag VIII. erhielt er am 18. Marg 1295 eine Bulle, bie 6 \*

alle bem Rlofter bon feinen Borgangern verliebenen Brivilegien, Freiheiten und Indulgengen nebft ben ihm von Ronigen und Furften ertheilten Befreiungen von weltlichen Albaaben beftatigte und erneute. Derfelbe Bapft erlaubte am 13. Abril bes nämlichen Sabre bem Rlofter, jur Beit eines Interbifte, mit Musschliegung after Fremben, bei verfcbloffenen Thuren und obne Glodengelaute ben Gottesbienft zu feiern. Abt Cherbard endiate auch verfchie: bene Streitigfeiten mit Dachbarn auf eine fur bas Rlofter bortheilhafte Beife und bermehrte beffen Befitungen burch ben Un: fauf bon Gutern und Gulten. Die Schirmsvogtei faufte er 1297 bem Rubolph, Beinrich's v. Emerfingen Sohn, um 70 Mart ab und übertrug fle feinem Bermandten, Bolf b. Stein; weil Diefer jedoch fle nicht zum Rugen bes Rlofters verwaltete und bie eingegangenen Bedingungen nicht erfüllte, manbte fich Cberbarb an ben Bergog Friedrich v. Deftreich und bat ihn, Die Schirm. pogtei zu übernehmen. Denn bie Bergoge v. Deftreich maren bamale in ber Mabe bes Rlofters und in Oberschwaben reich beautert und bie machfende Macht ihres Gefchlechts versprach 3mie: falten ben fraftigften Schut. Der Bergog willigte ein und am 17. Januar 1303 murbe zu Speier zwifden ihm und bem Rlofter folgenber Bertrag gefchloffen: Dach Friedrich's Tobe fiebt bem Rlofter Die Babl eines Schutvogte unter beffen Gobnen, ober, wenn er feinen hinterläßt, unter feinen Brubern frei, ber neue Bogt aber ift verbunden, Diefelben Bedingungen wie Friedrich angunehmen. Die Aufstellung eines Untervogts barf nur mit Bu-Rimmung bes Ronvents gescheben. Civilfachen barf ber Bogt nur richten, wenn ber Ubt bierin feinen Beiftand begehrt, und bon Belbftrafen in peinlichen Fallen erhalt er nur bas Drittheil. Das Bogtrecht barf er auf feine Urt veraugern, auch nicht als leben vergeben, vom Rlofter und feinen Unterthanen feine Steuern ober anbere Auflagen verlangen, fonbern er muß mit bem, mas bon -lalten Reiten ber bem Bogt gereicht murbe, gufrieben febn. Rle: fter=Ungeborige zu verhaften, ift ibm nicht erlaubt. Er und fein Stellvertreter muffen bem Rlofter fcmoren, es mit all feinem Eigenthum und feinen Ungehörigen nach Rraften zu fchuten, wenn fie bas nicht thun ober fich bem Rlofter auf andere Beife "unnug" erzeigen, haben Abt und Ronvent bas Recht, fie ibres Amtes zu entfeten. Diefen Bertrag bestegelten auch Friedrich's

Bater, Ronig Albrecht, welcher gleich am nachften Tage (ben 18. Januar 1303) Die Brivilegien bes Rloftere beftatigte, fein Bruber, Bergog Rubolph und ber Bifchof v. Conftang, am 27. Julius 1309 aber murbe er erneut. Bergog Friedrich bemies fich für die Uebertragung ber Schutvogtei febr bantbar gegen bas Rlofter, er erlaubte, auch im Damen feiner Bruber, allen oftreichischen Ministerialen und Lebensleuten bem Rlofter ibre Guter ju fcenten ober zu verfaufen, obne vorber bei ihm anzufragen. bebielt fich jedoch babei bas Bogtrecht ber verauferten Guter vor. Ferner geftattete er bem Rlofter Die Abhaltung eines Frucht = und Biehmarkte auf bem Teutschbuch und bie Erwerbung von Borratbebäufern in feinen Berrichaften, welche mit ihren Bewohnern bon Steuern und andern gaften frei febn follten. Babrend feines Rampfes mit bem bairifden Ludwig aber, ftellte Friedrich ben Siboto und Rubolph v. hunderfingen als Untervogte auf, welche fich am 13. December 1317 urfundlich gum Schute bes Rlofters verpflichteten. Seitbem blieb bie Schuppogtei beim öftreichischen Fürftenhaufe, welches fie ftete "eifrig und milb" ansubte. Aber auch Die Grafen v. Burttemberg machten auf ben Schirm bes Klofters, als Befiger ber Burgen Uchalm und 3wiefalten, ber Forftrechte im Bartfteiner Forft, zu welchem ber größte Theil ber Rloftermalber geborte, ber Bogtrechte und ber Lebenshobeit über mehrere Befitungen bes Rlofters, Unfpruch. Genehmigung bes Abte und Konvente übertrug baber Bergog Albrecht 1365 ben Schut bes Rloftere bem Grafen Cberharb als Leben und biefe Belehnung murbe 1371 und fpater mehrmals wiederholt, indem bas Rlofter felbft barum bat, weil es an ben machtigen Grafen nicht nur fraftige, fonbern auch "gemäßigte und treue" Befchüter hatte.

Im Jahr 1293 übernahm Abt Cberhard, auf Bitten bes Bisschofs Rudolph v. Constanz, ben Schutz bes Klosters Mariaberg an ber Lauchart. Er starb ben 18. November 1327 und ihm folgte Ulrich v. Hassenweiler, ber sechs Jahre früher von Zwiefalsten aus als Abt nach Wiblingen geschickt worden war, am 16. Ausgust 1336 aber in feinem Zimmer ermordet wurde. Sein Rachzölger war Balther Anebel von Nördlingen, welcher im Kampse Kaiser Ludwig's des Baiern mit dem Papste treu zum römischen Gos hielt. Im Jahr 1338 beschlossen nun die deutschen

Reichoftanbe, ben Bann und bas Interbift, welche vom Papft gegen ben Raifer Ludwig und feine Unbanger ausgefprochen morben maren, für nichtig und aufgehoben zu ertlaren, und ber Raifer befahl auf ihr Unfuchen, Beiftliche, welche ben Gottesbienft nicht verrichten wollten, als Rubeftorer gu beftrafen. von Burttemberg vollzog in Schmaben Diefen Befehl febr eifrig und bie Berruttung, welche icon feit bem Beginn bes Rampfes bier geherrscht hatte, wurde hierdurch noch größer. Die Bwietracht brang bis in bas Innere ber Rlofter. Bon ber Nichtachtung ber papftlichen Befehle fchritt man zur Berachtung ber papftlichen Burbe, ber Geiftlichfeit und bes Gottesbienftes fort. Bwiefalten gerfiel bie flofterliche Bucht und fein Boblftand wurde auf's Neue gerruttet. Dagu fam bann noch im britten Jahre ber Regierung bes gelehrten Abts, Johann v. Difchingen, bie furchtbare Seuche bes fcmargen Tobes (1349 und 1350), melde im Rlofter und in beffen Gebiet große Berheerungen anrichtete. Darauf folgten 1356 beftige Erberfcutterungen, 1357 wieber Geuden und 1360 murben bie in Burttemberg gelegenen Befitungen bes Rlofters mabrent bes Rrieges zwifden bem Raifer Rarl IV. und ben württembergifchen Grafen arg verheert, 1366 aber brach eine fcmere Sungerenoth aus. 2m 1. August beffelben Sabre ftarb Abt Johann, ibm folgte Unfelm, ber lette Sproffling bes Gefchlechts ber Berren v. Ehrenfels, welcher eifrig bemubt mar, ben gefuntenen Boblftanb bes Rlofters wieber emporgubringen und baffelbe mahrend ber Rampfe Burttemberge mit ben Reichsftabten bor Schaben zu bewahren. Bie Bapft Urban V. am 7. Mai 1364 feinem Borganger, fo beftätigte ibm 1370 Raifer Rarl IV. Die Brivilegien bes Rlofters. Er ftarb am 11. Februar 1383 und fein Nachfolger war ber bieberige Bropft in Guterftein, Ronrad v. Stein, ein guter Saushalter, welcher aber bennoch genothigt war, einigemale Gelb aufzunehmen. Denn bie Bebrangniffe bes Rloftere bauerten, wenn gleich in geringerem Dage, fort, weil ibm Beiftliche und Laien Guter und Ginfunfte entriffen, es betrogen und beraubten. Mehrmals wandte fic ber Ronvent begwegen flagend an ben papftlichen Stuhl, um Befeble gur Bieberberausgabe bes ibm Entriffenen zu verlangen. Dieg aber war nicht nur langwührig, fonbern auch toftbar, weil Die Profuratoren bes Rlofters in Rom und Die papftliche Ranglei

fich fur ibre Bemühungen tuchtig bezahlen ließen. Ronrab farb ben 3. Marg 1393 und fein Rachfolger Johann Ruperti aus Bfullingen ben 11. October 1398, worauf ber bisberige Bropft in Mochenthal, Bolfbard v. Stein, Die Abtemurbe erhielt, ber die öfonomifchen Berhaltniffe bes Rloftere bedeutenb verbefferte, feine Guter burch neue Unfaufe vermehrte, 1414 bie Rirchenversammlung in Conftang befuchte, 1417 an bem bier veranftalteten Provincial = Rapitel feines Orbens eifrigen Untheil nahm und am 23. Mai 1421 ftarb. Er batte wegen Alterefchmache in ben letten Lebensjahren ben Defonomen bes Rlofters, Ge ora Egen, ben Sohn eines Schmibs in Tigerfelb zum Roabjutor angenommen, ber nun auch bie Abtsmurbe erhielt und ben von ibm gebegten Erwartungen vollfommen entsprach. Er vermebrte Die Rlofterguter, fcmudte Die Rirche aus und bereicherte Die Bibliothet mit vielen werthvollen Berfen. Bon Bauft Martin V. erlangte er einen Befehl an ben Dombefan in Conftang gur Bieberberbeischaffung ber bem Rlofter entriffenen Guter (b. 20. DEtober 1423). Ginen gleichen noch fcharfern Befehl erlieg Papft Eugen IV. ben 13. April 1431 an bie Bifchofe von Conftang und Augeburg und 1434 wieder an ben Conftanger Dombefan. Im Sabr 1427 reiste ber Albt nach Bien und erlangte ben 13. Marz von Ronig Sigismund bie vollständige Bestätigung ber bem Rlofter bon feinen Borgangern Rarl IV. und Albrecht II. ertheilten Brivilegien, Die Sigismund 1434 zu Ulm erneute. Im nämlichen Jahre, am 11. Auguft, murbe auch ein langer Streit gwischen bem Rlofter und ber Stadt Riedlingen beigelegt, welche beribrach , bon ben Leibeigenen bes Rlofters feine Steuern einzugieben und fle ohne Biffen und Billen bes Abtes nicht zu Burgern aufzunehmen. Rach Georg's Tobe (ben 10. December 1436) murbe ber Propft in Guterftein, Johann b. Stein, gum Abt ermählt. Roch als er Propft mar (1435) hatten bie Grafen Lub= wig und Ulrich v. Burttemberg Guterftein von Zwiefalten wieber jurudaeforbert, weil ihr Ahnherr baffelbe ibm nur "pflegweife" übergeben habe. Das Rlofter verweigerte bie Berausgabe, weil Buterftein fein freies Eigenthum fei und folug ben Grafen auch ibr wiederholtes Begehren ab. Diefe fchickten baber nun im Julius 1439 ben Propft zu Sindelfingen, Beinrich Degen, nach Bwiefalten, um bem Konvent gu erklaren, fie mußten ben Plat. burchaus baben, wenn auch bie gange Graffchaft Urach barüber gu Grund ginge, und mit Abschneibung ber Bufuhr und fogar gemaltfamer Abführung ber in Guterftein befindlichen Monche zu broben. 216 Grund, marum ihnen ber Befit Guterfleins nothmenbig fei , führten fie an , fie feien mit Regierungegefchaften fo febr überlaben, bag fie ben Gottesbienft nicht fo regelmäßig, wie fie munichten, bejuchen fonnten und begehrten baber in ber Dabe ibrer Refideng Urach Rarthaufer zu haben, Da fie biefen ibres ftrengen und anbachtigen Lebens megen befondere geneigt feien, um bei ihnen nach Gefallen ihre Undacht verrichten zu fonnen. Der Ronvent entschuldigte fich, bag er ohne Erlaubnig bes Bifcofe von Conftang gur Abtretung Guterfteins nicht befugt fei und gog auch feinen Bifitator, ben Abt Bolfram von Sirfchau, gu Rathe. Diefer gab ben Musichlag baburch, bag er bem Ronvent vorstellte, wie fchlimme Folgen bie Ungnabe ber machtigen Grafen b. Burttemberg für ibn baben murbe. Sierauf traten am 18. Julius 1439 Abt und Ronvent Guterftein mit all feiner Bugebor, feinen Ginfunften und Rechten an Die Grafen b. Burttemberg und burch biefe an ben Rarthaufer-Orben ab, mit ber einzigen Bedingung, bag, wenn bie Grundung einer Rarthaufe bier nicht zu Stande fomme. Bwiefalten es wieber guruckerhalten follte ").

Einige Zeit nachher brohte bem Kloster ein anderer, emphindlicher Berlust. Zu Kohlberg nämlich lag neben den Bestynnegen des Klosters ein dem Reich gehöriger Sof, welcher seit 1307 an die Herren v. Ellerbach verpfändet, 1448 aber vom Kloster für 1440 fl. ihnen abgekauft worden war. Obgleich hiezu auch Kaiser Briedrich III. seine Zustimmung gegeben hatte, schenkte er den Hof dennoch 1456 seinem Bice-Kanzler, Ulrich Belglin, der nun auch auf die uralten Bestynngen des Klosters zu Kohlberg Anspruch machte. Als diese ihm verweigert wurden, sprach das Hofgericht zu Rottweil se ihm zu und der Kaiser verwarf die Uppelslation des Abets an den papstlichen Stuhl, welche aber dessen unz geachtet erfolgte. Bon Kom aus wurde dem Belglin besohlen,

<sup>\*)</sup> Bahrend bes 30jahrigen Kriege und felbft noch ju Anfang bes 18. Jahrhunderts geschahen von Zwiefalten aus Bersuche, Guterfiein wieder an fich ju bringen.

bis nach vollendeter Untersuchung fich aller weitern Schritte gegen bas Rlofter und fein Cigenthum zu enthalten, Diefer aber ber= ichaffte fich vom Raifer einen Befehl an ben Reichsbauptmann. ben Bfalgarafen Friedrich, und an einige Reichoftabte, baf fie ben Belglin in ben Befit bes hofes und feiner Bugebor fegen follten (1460). Der Bfalgaraf bot Exetutionstruppen auf, als aber Graf Ulrich v. Burttemberg, welchem Erzbergog Sigmund icon 1442 ben Schut bes Rlofters "in feinem Ramen" übertragen batte "). bief vernahm, bot er feine Bafallen und feine Landwehr auf, auch Cherbard im Bart machte bem Bfalggrafen Borftellungen und biefer vollzog baber ben faiferlichen Befehl nicht. Belglin ftarb 1464 und fein Bruder Johann, ber ibn beerbte, ließ fich in Unterhandlungen mit bem Rlofter ein. Bifchof Burfard v. Confang murbe gum Schiederichter gewählt und that ben Ausspruch (ben 16. Februar 1465): Belglin entfagt bem Brogeff in Rott= weil, gibt alle ben Streit betreffenben Aften beraus, befommt bagegen vom Rlofter für feine Unfpruche 1000 fl. und fo lang er lebt jahrlich 120 fl. Diefen Husspruch bestätigte bas Bofgericht in Rottweil und 1452 Raifer Friedrich III. felbst bem Rlofter ben Befit Roblberge.

Im Jahr 1459 reiste Abt Johann in Aufträgen bes Grafen Ulrich v. Bürttemberg zum Papft Bius II., bei dem er auch etliche Geistliche und Laien der Constanzer Diöcese wegen verweisgerter Gülten-Entrichtung verklagte. Der Papst befahl dem Domebekan in Constanz, diese Leute zur Bezahlung anzuhalten, ertheilte am 13. October dem Abt für sich und seine Nachfolger die Crelaubniß, Müße und Stab der Bischöse zu gebrauchen, "weil sein Kloster besonders ausgezeichnet seh und dessen Vorsteher große Chrerbietung genießen", und am 13. December einen Indulgenzebrief für die Kirche in Zwiefalten. Die Privilegien des Klosters bestätigten König Friedrich III. 1448, Papst Paul II. den 17. Januar 1466, und Erzherzog Albrecht erneute am 28. Junius 1446

<sup>&</sup>quot;) Ulrich hatte gewünscht, bag bas Rlofter ihn felbst burch eine eigene Urfunde als Schutvogt anerkenne, und versprach, demselben "ein gaug milder Gerr zu sehn", sein Begehren aber wurde ihm beharrs lich verweigert. Während Ulrich's Krieg mit ben Reichsstädten in den Jahren 1449 und 1450 hatten wegen bieses Schirmsverhaltnisses auch die Besitzungen bes Rlosters zu leiden.

und am 21. Januar 1448 bie von feinen Borfabren bem Rlofter verliebenen Rechte und Freiheiten. Abt Johann ftarb ben 17. Julius 1474 nach einer langen, an Rampfen und Bebrananiffen reichen, Regierung. Bur Beit feines Tobes mar bie Babl ber Monche im Bergleich zu ben fruberen Beiten fchon febr berabge: ichmolzen und von Laienbrudern fand fich nur noch ein fleines Säuflein. Der Konvent überließ bem Dombefan zu Conftang bie Babl feines Nachfolgers und batte nicht Urfache, fich barüber ju beflagen. Denn ber neue Abt, Georg Biscatoris, ber Sohn eines Landmannes zu Bach, in beffen großem, fartem Rorrer ein fraftiger Geift wohnte, mar ein Mann von ausgezeichneten Gaben, von gefettem Benehmen, ein guter Saushalter, uner: mubet in Geschäften, in Ausführung feiner Beschluffe ebenfo por fichtig als raich und bebergt, ein fluger Staatsmann, ein grund: licher Renner bes geiftlichen und weltlichen Rechts. Er führte viele Bauten aus, welche bem Rlofter nicht nur gum Schut und gur Bequemlichfeit, fonbern auch gur Bierbe bienten, und mar ein Freund und Beforberer ber Gelebrfamfeit. Er liebte ben Frieben und erhielt, weil er fich bas Schlichten bon Streitigkeiten febr angelegen febn ließ, ben Beinamen bes Friebensftifters, verthei: bigte aber unerichroden Die Rechte feines Rlofters. Er führte in Bwiefalten Die Reformation bes Benediftiner = Ordens burch bie Bursfelber Rongregation ein, hielt bei feinen Untergebenen ftreng auf Bucht und Ordnung und forgte namentlich auch bafur, bag ber Gottesbienft fleifig gehalten murbe. Seine Berbienfte fanben auch Unerfennung, befonders bei bem papftlichen Legaten, Rarbinal Raimund, welcher ibm 1489 erlaubte, einen tragbaren Altar mit fich zu führen, um auch an Orten, welche mit bem Interdift belegt maren, feine Undacht verrichten zu fonnen, und ibn bem Bapft empfahl als einen Mann von großer Rlugheit und bebeu-. tendem Unfeben, welcher in feinem Rlofter unaufborlich gur Chre Bottes wirte und ihm feiner Tugenden megen febr werth feb. Allerander VI. erlaubte 1496 bem Abt, einen Briefter aufzustellen, welcher bie Bollmacht haben follte, Die Monde bes Rlofters von über fie berhangten firchlichen Strafen, felbft bom Bann und Interdift logzusprechen und erneute zu gleicher Beit Die bem Rlofter von feinem Borganger, Sixtus IV., ertheilten Privilegien, namentlich bie Befreiung ber neuerworbenen Befigungen von

allen weltlichen Lasten, zugleich befahl er ben Bischöfen von Augsburg und Basel und bem Abt von St. Gallen, gegen die Feinde und Berauber bes Klosters alle kirchlichen Strafen anzu-wenden und gestattete 1500, daß in der Klosterschule Vorlesungen über Theologie und Kirchenrecht gehalten und akademische Burzden ertheilt werden dürften. Die Erzherzoge, Sigmund d. 19. Nowember 1481 und Maximilian im Jahr 1491, erneuten dem Klosster die Privilegien ihrer Vorsahren und Kaiser Friedrich III. entband es den 21. März 1489 vom Beitritt zu dem schwäbischen Bunde.

3m Jahre 1482 übertrug Erzherzog Sigmund bem Grafen Cherhard im Bart ben Schut Zwiefaltens, welches Rlofter ber Graf nun auch gleich andern, unter feinem Schute ftebenben, Rlöftern in größere Abhangigfeit von fich zu bringen fuchte. Der Abt manbte fich begwegen flagend an ben Erzbergog Sigmund, ber ibm bas öffreichische Banner gufchidte, welches nun auf einem Thurme bes Rlofters aufgepflangt murbe. Als bieg Graf Cberbarb erfuhr, eilte er im bochften Born mit Bewaffneten berbei, gerriß bie öftreichische Fabne und trat fle mit Bugen, ließ auch an ihrer Stelle fein eigenes Banner auffteden und zwang bem Abt und Konvent Gelübbe und Berfchreibungen ab (186). Darüber wurde nicht nur ber Erzherzog, fondern auch Raifer Friedrich III. febr ungehalten. Der lettere fprach ben Abt und Ronvent von ben ihnen burch ben Grafen "abgebrungenen und an fich nichtigen Belübben, Giben und Berfchreibungen los", indem ber Schut bes Rlofters ihm als Raifer allein zustehe (b. 24. Februar 1489). Der Sohn bes Raifers, Erzherzog Maximilian, wußte jeboch ben Born feines Baters und feines Betters balb wieber gu be= idwichtigen und bewirkte, bag bie Sachen bem Bifchof b. Mugeburg zur Entscheidung übertragen murben. Che jeboch beffen Ausspruch erfolgte, trat Sigmund Die öftreichischen Lande in Schwaben an Maximilian ab (1490) und nun wurde zu Murn= berg, 1491, aller Streit burch einen Bergleich beigelegt. Schirmsvogtei follte bem Grafen und feinen Nachfolgern bleiben, biefe aber fle auf feine Beife veräugern, auch feinen Untervogt feben burfen, außer wenn ber Abt felbft es begehre. Die bobe Berichtsbarteit, außer in "geiftlichen Sachen", und bie Forftge= rechtfame erhielt Burttemberg, follte fich aber mit bem alten

Bogtrecht von 3 fl. und 20 Scheffeln haber begnügen. Mofter: Angehörige durften, ohne Einwilligung des Abts, von murttembergischen Beamten nicht verhaftet, peinliche Berbrecher aber sollten diesen vom Abt und seinen Amtleuten zur Bestrafung über- liesert werden. Das Kloster mußte die württembergischen Forstgesetze und einen Forstmeister mit seinen Unterbedienten annehmen, wenn aber der Graf im Zwiefalter Forst jagen wollte, sollte er die nötbigen Lebensmittel selbst mitbringen.

Die württembergische Schirmsvogtei mar jeboch bem Rlofter fortwährend laftig und es machte bon Beit zu Beit Berfuche, fich Abt Georg übrigens mußte fich auch beim babon gu befreien. Grafen Cherhard in Gunft zu feten und biefer nahm ibn 1492 in ben Regimentsrath auf, welcher nach feinem Tobe feinem Rad: folger Cherbard bem jungern bei ber Lanbesvermaltung gur Geite fteben follte, und auch ber jungere Cberhard fchenfte ibm fein Bertrauen, ebenfo Bergog Ulrich, bei beffen Firmelung Georg als Bathe anwefend war. Allein als ber Abt, ber ftets neuen Anforberungen von Beifteuern mube, erflarte, Ulrich folle feinen Staat und feine Sofhaltung fo einrichten, bag er fich ohne Gulfe Inberer erhalten fonne, fiel er in Ungnabe, und ba bem Bergog gemelbet murbe er wolle fich mit feinen Schaten in Die Schweit flüchten, fo eilte biefer vom Reichstag in Trier weg nach 3mie falten, ließ ben, nichts Bofes ahnenben, Abt verhaften, in feinen Sausfleibern auf ein Bferd fegen und nach Sobenneuffen fubren (ben 6. Julius 1512). Alls Grund hiefur gab er an, Georg habe eine, ibm vom Cherhard im Bart auf bem Todtenbett anvertraute, Gelbfumme unterfchlagen. Der Bifchof v. Conftang nahm fich bet Gefangenen an und brobte bem Bergog mit bem Bann, aber nicht allein ber Raifer Maximilian, fonbern auch ber Bapft, burch einen Bericht bes Abts in Blaubeuren bagu bewogen, ergriffen Partei für ben Bergog, welcher ben Abt gwar bem Bifchof auf ben Befebl bes Bapftes auslieferte, boch nur unter ber Bedingung, baf er ihn bis zum Ausgang feines Brozeffes in ficherer Bermahrung behalte. Erft am 7. October 1513 murbe Georg wieder frei, mußte aber eine Urphebe fcmoren, bag er wegen feiner Gefangenfchaft fich meder am Bergog, noch an beffen gand und Leuten rachen wolle. Seine Abtowurde follte er nieberlegen, aber bei Strafe bon 10,000 fl. feinen andern als ben murttembergifchen Schut suchen. Er tam 1516 als Abt nach Reichenau, wo er ben 4. No-

Beil bie Zwiefalter fürchteten, ber Bergog mochte ihnen einen Abt aufdringen, fo manbten fie fich begmegen an ben Raifer und Diefer verbot bem Bergog jebe Ginmifchung in Die Bahl, worauf ber Ronvent ben bisberigen Umteverwefer, Gebaftian Molitor, jum Abt mablte (1515). Er mar ein fluger, thatiger Mann, feinem Borganger abnlich in ber Liebe gum Bauen und in ber ftanbbaften Bertbeibigung ber Rechte feines Rlofters, bem er auch jogleich bie Bestätigung feiner Privilegien beim Bapft Leo X. auswirfte (1515). Dit Bergog Ulrich ftanb er nicht im beften Bernehmen, ale biefer 1519 Reutlingen eroberte, lief er aus bem Bwiefalter Sof bafelbft 800 Scheffel Frucht und 14 Bagen mit Bein fortführen. Diefer Landfriedensbruch toftete befanntlich ben bergog fein Fürftenthum und Abt Gebaftian fuchte nun fogleich um Erneuerung bes öftreichifchen Schutes nach, worauf am 24. August 1519 Die Regierung ju Innsbrud ben öftreichischen Behörden in ben ichmabischen ganden befahl, bas Rlofter Bwiefalten mit feinen Bestpungen im Ramen bes Raifers Rarl V. und feines Bruders, bes Ergherzoge Ferdinand, ju fchirmen und bei feinen Rechten zu handhaben, weil es aus gewichtigen Grunben in ben Schut bes Saufes Deftreich aufgenommen worben fen, Ginen Befehl gleichen Inhalts fanbte Raifer Rarl V. ben 18. Marg 1521 nach ber Uebernahme Burttemberge an feine Statthalter und Regenten bafelbft, aber Zwiefalten mußte bafur auch an ben Gelbbeitragen Theil nehmen, mit beren Ginforberung bie öftrei= difde Regierung gar nicht fparfam mar; 1523 murbe ihm befohlen, "fich allweg zur Landschaft zu halten", und 1531 bie Fruchtausfuhr in's Ausland verboten. Am Bauern=Aufftand 1525 nahmen auch die Unterthanen bes Rloftere Theil, einer von ihnen, Reifer, mar Anführer ber 12000 Mann flarten Schaar, welche fich auf bem Teutschbuch lagerte und auch gegen Zwiefalten gog, beffen Abt und Konvent nach bem Schloffe Soben = Gundelfingen floben. Bauern brangen im Rlofter ein, plunberten es, zerftreuten fich aber, als am 2. April ihr Bortrab von ben Reutern bes fchmabischen Bunds bei Tigerfeld zusammengehauen wurde.

Mit ber Biedereroberung Burttemberge burch ben Bergog Ulrich im Jahre 1534 fingen bie Bebrangniffe Zwiefaltens von

Neuem an , beim Borruden ber wurttembergifch = beffifchen Truppen an Die Donan litten auch feine Beffgungen Roth, es mußte gur Beimführung bes beffifchen Gefchubes acht Bugpferbe liefern und für ben Bergog beim Landgrafen von Beffen Burafchaft leiften. 218 bierauf auch Unfinnen zu Ginführung ber Reformation wenigftens in ben Rlofterorten folgten, reiste ber Ubt 1535 felbit nach Bien, um ben Schut und Beiftand bes Konias Ferbinand anzufleben. Er erhielt bie beften Buficherungen, und weil Bergog Mirich gerade auch zu Bien mar, fo begannen bier Unterhandlungen, bei melden beibe Barteien ben Murnberger Bertrag von 1491 ju ihren Gunften auszulegen fuchten. Burttemberg behauptete, burch biefen Bertrag Die Schutvogtei bes Rloftere fur immer erlangt zu baben und wollte baraus fein Reformationerecht berleiten, mabrend ber Abt barauf beftand, bag fein Rlofter berechtigt fen, ftatt eines murttembergifden, auch einen öftreichischen gur ften zum Schutvogt zu mablen, auch erflarte, bie Theilnabme bes Rloftere an ben Landeslaften feb nicht unbedingt, fonbern ftete mit einem Borbehalt geschehen. Go ftritt man fich lange, bis Ulrich, weil er fab, bag fich ber Ronig bes Rloftere fo eifrig annahm. nachgab, und nun am 21. Auguft 1535 gu Bien ein Bertrag gu Stanbe fam , in welchem ber Bergog anerfannte, bag bas Rlofter nicht landfäßig fen, Die geleiftete Burgichaft aufhob, feinen Gelbforberungen an baffelbe entfagte, für 100 Golbquiben jabrlich es von ber Jager = Ut und Sundlege befreite. Der Bertrag von 1491 follte, jeboch unbeschadet ber Rechte Deftreiche an bie Schirmpogtei, bleiben und weder ber Bergog noch feine Rachfolger bas Rlofter mit neuen Laften und Steuern befchweren burfen. Siefur bewilligte ber Abt ein Gefchent von 9000 fl. und einen Rriegefoftenbeitrag bon 5000 fl.

Seitbem ließ herzog Ulrich bas Rlofter in Rube und hielt ben Bertrag gewiffenhaft; als einige feiner Beamten eine neu eingeführte Steuer auch von ben Klofter-Unterthanen verlangten, gab er ihnen einen Berweis, weil biefe hiezu nicht verpflichtet feben. Dem Ubt Sebaftian war er wohlgewogen und schiefte 1536 bei ber Nachricht, bag er abbanken wolle, ben Erbmarschall Johann Konrad Thumb von Neuburg zu ihm, um ihn zu bitten, daß er von biesem Entschluß abstehe, da er ihm als Abt sehr angenehm seh, er durfe sich darauf verlaffen, daß der herzog die Berträge von

1491 und 1535 ftreng halten und bem Rlofter ftete ein geneigter Schupberr bleiben merbe. Begen feiner Rranflichfeit aber und weil man ihm feinen Roadjutor geben wollte, entfagte Gebaftian bennoch feiner Burbe und ging ale Bapft nach Mochenthal. Gein Rachfolger mar Nicolaus Buchner aus Tubingen (ben 11. Februar 1538), ber auf ber bortigen Godifchule fich jum gelehrten Theologen und trefflichen Kangelrebner gebildet hatte. Er mar ein eifriger Unbanger und Bertheidiger bes fatholifchen Glaubens, zu beffen Bieberausbreitung er vornemlich auch bie Ginfub= rung Des Interims 1548 gu benuten fuchte und in Reutlingen begwegen predigte. Geine Monche vermahrte er eifrig bor "bem Bift ber neuen Lebre", brang febr auf ihre grundliche Ausbilbung, ftellte baber einen neuen Lehrer ber Theologie im Rlofter an und ichidte bie fabigften Ronventualen auf Universitäten. Babrend bes ichmalfalbifchen Rrieges 1546 mar er eifrig bemubt, feine Sinterfaßen bor Bedrangniffen ju fcuben, und als bie Raiferlichen Burttemberg befegten, erlangte er vom Ronig Ferdinand I. fur fle bie Befreiung von Quartieren und andern Laften. - 3m Jahr 1549 aber bantte er ab und nun murbe Cebaftian Molitor von Neuem zur Regierung berufen und gerieth balb nach Bergogs Ulrich Tob (ben 6. November 1550) mit beffen Rachfolger Bergog Chriftoph in Streit, weil er beffen Ginlabung, auf bem Landtage ju erscheinen, feine Folge leiftete. Anfange freilich burfte ber Ber= jog nur leife auftreten, aber nach bem Abichluß bes Baffauer Bertrags (ben 2. August 1552) murben bie Citationen zum Landtag. bom Bergog nicht nur, fonbern auch bon Bralaten und Lanbichaft, Die zugleich bes Abts Theilnahme an ber von ihnen bewilligten Gelbhulfe begehrten, ernftlicher und zulett brobenb. Den Bertrag von 1535 wollte Chriftoph gar nicht anertennen, fonbern befta= tigte nur ben von 1491 (ben 26. Januar 1555). Endlich manbten fich beibe Theile flagend an ben Ronig Ferdinand und an bas Reichstammergericht in Speier. Burttemberg berief fich vornem= lich barauf, bag ber Abt von Bwiefalten auch gum Tubinger Land= tag berufen worben und baber zu ber bier bewilligten Gelbhulfe verpflichtet feb, mogegen bas Rlofter einwendete, man habe bamals feinen Abgeordneten nach Tubingen gefchict, und wenn fpater twas gegeben worben, fen es nur als eine freiwillige Gabe anufeben und feine Schulbigfeit gewefen; ber Biener Bertrag, ber

bier allein zur Richtschnur bienen fonne, enthalte nichts bon einer Berpflichtung bes Rlofters, an ben Landeslaften Theil zu nehmen. Bahrend Diefes Streites ftarb Abt Sebaftian (ben 15. September 1555) und Buchner mußte Die Abtemurbe bon Neuem übernebmen. Diefer führte ben Rampf mit nicht geringerer Bebarrlichfeit als fein Borganger. Auf bem Reichstage zu Mugeburg brachte er es burch bie von ihm erlangte Fürsprache mehrerer am faiferlichen Sofe einflugreichen Manner Dabin, bag Ferdinand I. Die Brivilegien bes Rloftere und Die fruberen Bertrage mit Burttembera bestätigte, auch ben Rlofterunterthanen verbot, ihre Guter an Frembe zu verfaufen, bevor fie biefelben bem Rlofter zum Raufe angeboten hatten (ben 16. Mai 1559). In einem eigenen Schrei: ben an Abt und Konvent aber mabnte ber Raifer Diefe, in Die Fußtapfen ihrer Borfahren zu treten, bas Rlofter im Geiftlichen und Beltlichen unverfehrt und unangetaftet gu erhalten, beffen Freiheiten, Rechte und Brivilegien eifrig zu vertheibigen, feft am alten Berfommen und am Saus Deftreich zu halten und jeben Abfall vom fatholiften Glauben fleißig zu verhuten. Denn er feb gegen fie und ihr Rlofter, "alten und lobwurdigen Ramens, fo gefinnt, bag er fle wiber alle Abtrunnigen bei Bertheibigung ber mahren Religion auf's Nachbrudlichfte unterftugen werbe". Dem Bergog Chriftoph aber fchrieb er (ben 13. August 1559), bas Rlofter Zwiefalten, nachbem es lange unter öftreichischem Schirm geftanben, feb gwar 1491 in ben Schut Burttemberge übergegan: gen, hieburch aber feben beffen Privilegien nicht verminbert, vielmehr burch faiferliche Autorität bestätigt worben, und zwar bornemlich zu bem 3med, bag es allgemein befannt merbe, bas Rlofter feb und bleibe ein freier Stand bes Reichs, vollig unabhangig von ben Fürften von Burttemberg und ihrer Lanbichaft, ben burch befondere Bedingungen befchrantten Schut ausgenommen. Abt allein ftebe Das volle Berrichafte = und Strafrecht über feine Unterthanen gu, felbft bei peinlichen Berbrechen, melche nur auf Begehren bes Abtes württembergifden Behörden gur Beftrafung übergeben werben burften. Auch hatten bie Unterthanen bes Rloftere nicht bas Recht, an bie murttembergifchen Obergerichte, fonbern allein an ben Abt und an bie Reichsgerichte zu appelliren. Die Lage bes Rlofters im wurttembergifden Gebiet gebe bem Berjog fein Recht, fich bie Dberberrichaft über baffelbe anzumagen,

ebenfo wenig aber tonne er aus ben bon bemfelben freiwillig ober gezwungen geleifteten Gelbbeitragen und aus anderen Dienften beffen Abbangigfeit ober Lanbftanbichaft berleiten, und baber auch nicht bie Beobachtung ber murttembergifden Gefete und Orbnungen begebren, fonbern ber Abt babe bas befimegen an ibn gemachte Unfinnen mit Recht verworfen. Daber folle ber Bergog fein offenbar ungerechtes und unehrenhaftes Berfahren gegen bas Rlofter aufgeben, fonft muffe er, vermoge feines faiferlichen Umtes und ale Grabergog bon Defterreich, gur Babrung ber feiner Familie auf bas Rlofter guftebenben Rechte, andere Magregeln gum Schute Bwiefaltens ergreifen. Durch biefe ernftliche Sprache bes Raifers murbe Bergog Chriftoph bewogen, fein Berfahren gegen bas Rlo= fter zu mäßigen, aber feine Unfpruche an baffelbe gab er befimegen nicht auf, und Bwiefalten fcmebte fortwährend in Furcht vor Bemaltfdritten von feiner Seite. Ale Albt Rifolaus 1561 wegen Altere und anhaltenber Rranflichfeit einen Roabiutor begehrte und ibn in ber Berfon bes Johann Lagers von Munbertingen, auch erhielt, erfchien ein neues Schreiben bes Raifers an ben Bergog (ben 7. Auguft 1561), worin er biefem, auf Begehren bes Mbis, welcher "vom Bergog irgend eine Gewaltthat fürchtete", bei Strafe gebot, Dichte gegen bas Rlofter und feine Freiheiten zu unterneb= men; ein zweites Schreiben abnlichen Inhalts fchicfte ber Raifer bem Bergog 1563 auf bie Nachricht bes Abtes, Chriftoph gebe mit einem Ginfall in's Rloftergebiet um, weil er behaupte, feine Forft= bebienten feben von ben Bwiefaltern beeintrachtigt worben. Der Brocef beim Reichstammergericht bauerte indeffen fort und weber Abt Difolaus (+ ben 18. Februar 1567) noch Bergog Chriftoph (+ ben 28. December 1568) erlebten beffen Enbe, obgleich ber Sohn und Nachfolger Raifere Ferbinand (1562), Marimilian II. fich febr bemubte, beibe Parteien gutlich zu vergleichen. Erft am 10. November 1570 fam gwifchen bem neuen Abt Lager und ber vormundschaftlichen Regierung in Burttemberg zu Speier ein Vertrag zu Stanbe, folgenben Inhalte: Das Rlofter gablt alljährlich ale "Bogtrecht und Schirmgelb" 700 fl., ift aber bagegen von jebem Beitrag zu ben von ber Lanbichaft bewilligten Schatungen, wie von Beschickung ber landtage frei. Der Bergog vertritt als Schutvogt bas Rlofter auch bem Reich gegenüber, und biefes liefert paber bie zu entrichtenben Reichsfteuern in bie fürftliche Rammer Burtt. Jahrb. 1851. 28 Beft.

In Rudflibt auf bie veinliche und forftliche Obrigteit bleibt es bei ben fruberen Bertragen Benn ber bergog es für nothig findet, in befonderen Sallen Die Bralaten und andere Schirmebermanbte zu fich zu forbern, fo foll ber Abt entweber berfonlich ericheis nen ober einen Albgeordneten fchiden; bierand foll jeboch meber Die Landfaffigfeit bes Rloftere noch eine andere landesfürftliche Obrigfeit ober irgend eine Berechtigfeit bergeleitet merben fonnen. vielmehr bebalt ber Abt bie Obrigfeit über feine Unterthanen, bie freie Bermaltung ber Rloftereinfunfte, Die Ausubung ber fatbolifchen Religion und bie Befolgung ber Orbens-Regel für fich und feine Untergebenen. Den Rlofterunterthanen wird geftattet, an bas württembergifde Sofgericht zu appelliren, boch fann Burttem: berg bie Appellation von biefem Gericht an bas Reichstammer: gericht nicht binbern. Der Bergog barf bie Albtsmabl beschiden und, wie früber, im Aloftergebiet Mufterung und Auswahl vor: nehmen. Endlich werben Defterreich auch feine burch bie Afterlebenberrichaft erlangten Rechte vorbebalten.

Diefer Bergleich, ber 1588 erlautert und bestätigt murbe, machte ben Streitigfeiten mit Burttemberg fur langere Beit ein Ende, und Abt Johann fonnte fich wieber ungeftorter ben Rlofter angelegenheiten wibmen. Dit Bergog Ludwig ftanb er fortmabrenb in gutem Bernehmen und biefer foll geaugert haben, menn ibn Semand fatholifch machen fonnte, fo mare es Diefer fromme Abt. Er ftarb ben 29. December 1577 mit bem Lobe eines Mannes von ausgezeichneter Frommigfeit und eines trefflichen Regenten, melder fein Rlofter im Frieden und gutem Boblftand binterlief. Sein Nachfolger war Georg Rau von Beigenborn (ben 21. 34 nuar 1578), ein febr gelehrter Mann, ber eifrig für Die Bilbung feiner Untergebenen forgte. Er erhielt 1579 vom Raifer Bu bolph II. Die Erlaubniß, in feinem gangen Gebiet bas Umgelb bom Bein einzuziehen; 1582 murbe er bei ber Bifitation im Rlofter Beingarten beigezogen und 1588 jum Prafibenten und Bifitator ber Rongregation Der fchmabifden Rlofter ernannt. Dit unrubi: gen Nachbaren hatte er manden Streit burchzusechten, mußte aber biebei bie Rechte bes Rlofters fraftig zu mahren. Geine Unter: gebenen liebten und ehrten ibn, nur marfen fle ibm gu große Begunftigung feiner Bermandten vor, aber eine einzige unüberlegte That brachte ibn um feine Burbe. 2018 namlich 1592 ber Ergbergog

Matthias bas Rlofter befuchte und beffen Sauptheiligtbum, Die Sand bes Marthrers Stephanus, zu erhalten munichte, folug ber Abt ibm biefe gwar ab, nab ihm aber boch auf bringendes Berlangen einen Finger berfelben, worüber bie Donche fo ungehalten wurden, bag ber Bifdof von Conftang ben Abt abfeben mußte. ber bann nach Mochenthal ging und bier ben 30. Oftober 1608 ftarb. Ihm folgte als Abt ber Brior Dichael Molitor bon Brafenberg (ben 15. Dai 1598), ein Mann von fraftigem Geift, großem Berftand, icharfer Urtheilsfraft und vielfacher Erfahrung, welcher mit vielem Aufwand von Gelb und Beit Die Rlofterbefigungen neu unterfuchen, aufnehmen und Lagerbucher barüber anfertigen ließ. Dit Burttemberg unterhielt er fortmabrend ein gutes Bernehmen; Bergog Friedrich I. befuchte bas Rlofter einigemal. feinem Rachfolger Johann Friedrich machte baffelbe einige Unleben, beffen Begehren jedoch, zu ber von den Landftanden bewilligten "Defenfionebulfe" beigutragen, fcblug es ab.

Mit bem breifigjahrigen Rrieg tamen auch fur Bwiefalten . Beiten fcmerer Roth. Gie begannen 1619 mit Truppenburchmarfchen, auf welche 1622 bis 1628 Binterquartiere folgten, Die beinabe eine balbe Tonne Golbes fofteten. Dennoch fonnte Abt Michael mabrend feiner Regierung nicht nur alte Schulben tilgen, fondern auch noch Gelb erübrigen für Bermehrung ber Rlofter= guter und fur viele Baumerte, wie fur bie Musschmudung ber Rirchen. Er hielt bei feinen Monchen auch ftrenge Bucht, forgte eifrig für beren Austilbung und vermehrte bie Rlofterbibliothet ansehnlich. Nach feinem Tobe (ben 15. Mai 1618) wurde ber Subprior Balthafar Daber von Ueberlingen, ein noch junger Mann, gum Abt ermablt, ber bie Dufit und bie Biffenfchaften . liebte und Strenge mit Milbe gefchicft zu vereinen wußte. Aber Die Rriegebrangfale wurden immer noch unerträglicher, ba bie verwilderten Soldaten unter Freundes = und Feindesland feinen Un= terichied machten und ungestraft fich ben größten Erceffen überließen, ihre Befehlshaber auf Die ichamlofefte Beife Gelb erpregten. Durch bas Restitutions-Ebift vom 6. Mai 1629 murbe 3wiefalten zwar in ben Befit bes Rloftere Gottesau gefest, Diefer aber mar von turger Dauer und erfette bei Beitem nicht ben auf 100,000 fl. geschätten Berluft, welchen bas Rlofter beim Durchzug bes fais ferlichen Seeres 1631 erlitt, benn fcon im Januar 1632, beim Berannaben ber Schweben, mußte ber Bwiefaltener Gubprior aus GotteBau flieben. Um 29. Dai befesten Die Burttemberger 3miefalten felbit, ber 216t entwich nach leberlingen und ihm folgten Die meiften Monche. Die Rlofterbefigungen litten wiederholt burch Blunderungen, und ben Rlofterhof zu Reutlingen nahm ber fchmebifde Kriegstommiffar Bernhard Schaffaligth in Befit. Als im Rebruar 1633 ber faiferliche General Albinger Die Schweben aus Dberfchmaben gurudbrangte, batte bas Rlofter ebenfalls viel gu leiben. Um 15. Marg brach eine Rotte von Marobeuren barin ein. welche Riften und Raften gerichlugen und mit fortichleppten , mas fie bermochten. Im Geptember berbeerten bie Truppen Bergogs Bernbard von Beimar bie Gegend, und im December plunderten querft Die Raiferlichen bas Rlofter, bann bie Schweben, welche qugleich 15 Monde gefangen nach Sabingen fchleppten, auf ben Befehl bes Bergoge Cherhard III. von Burttembera jedoch wieder frei liefen. Erft burch bie Schlacht bei Nordlingen (ben 27. 2luauft 1634) murbe bas Rlofter bon feindlichen Truppen befreit, nachbem es einen Schaben von 338,559 fl. erlitten, 3000 Bferbe, 10,000 Stude Rindvieh und eine Menge Schafe verloren batte. Abt und Ronvent fanben fich bier nun wieber ein, aber faiferliche Binterquartiere verurfachten wieber einen Aufwand von 11,000 fl., und 1635 richtete eine Seuche, trot ber angeordneten außerorbentlichen Gottesbienfte und Faften, große Berbeerungen im Rloftergebiet an; ihr erlagen in 3wiefalten felbft 18 Monche und am 3. Oftober 1635 auch ber Abt. 3hm folgte Ulrich Glallz aus Daugendorf, ein febr frommer Dann und grundlicher Theolog, welcher feine Gefdicklichfeit und Thatigfeit früher fcon in verschiebenen Memtern erprobt hatte. Die vom Rurfurften von Bayern verlangte Muslieferung ber Sand bes beiligen Stephanus manbte er baburch ab, bag er fich vom Bauft Urban VIII. eine Bulle verschaffte (ben 9. November 1639), burch welche biefer bem Rlofter jebe Berauge= rung von Reliquien bei Strafe bes Bannes verbot. Durchmarfche und Binterquartiere Dauerten fort, und auch Oberft Biederhold machte von feinem Felfennefte Sobentwiel aus Streif= guge in's Rloftergebiet; ein feinblicher Ginfall im Jahre 1646 vertrieb bie Monche gang aus bem Klofter, befto freudiger begrußten fie ben weftphalifchen Frieden (1648) und ben ganglichen Abzug ber fremben Truppen (1650).

Jest gab fich Abt Ulrich alle Dabe, Die Bunben, welche ber lange Rrieg bem Rlofter gefchlagen batte, zu beilen, und es gelang ibm auch; ale er 1658 ftarb, mar nicht nur ber öfonomifche Rufand bes Rlofters wieder gut, fonbern auch bie Rlofterfchule, bei welcher er tuchtige gebrer anftellte, fam wieber zu trefflichem Bebeiben und lodte eine Menge fremder Schuler berbei. Gein Rachfolger, Dr. Chriftoph Ragler aus Conftang, früher Brofeffor und geiftlicher Rath in Salgburg, war gang geeignet, bas von ihnt begonnene Bert zu vollenden, benn er mar ein geiftreicher, beredter und gelehrter Mann, welcher fur bas Wohl wie fur bie Rechte bes Rloftere eifrig forgte und auch bei ben murttembergifchen Bergogen Cherhard III. und Bilhelm Ludwig in großem Unfeben ftanb. Bei ber Rongregation ber Benediftiner in Schwaben, Die ibn zweimal zum Prafibenten mabite, führte er eine beffere Ordnung und neue Statuten ein (1671). Durch feine Sparfamfeit bewirfte er, baß nicht nur gegen 70,000 fl. Schulben bes Rloftere bezahlt, fon= bern bag auch beffen Neubau begonnen werden konnte. Er ftarb ben 17. Marg 1575 in Betershaufen, wohin er fich wegen eines von ben Frangofen gefürchteten Ginfalls geflüchtet batte, und ber Prior, Johann Martin Glang, mar fein Rachfolger, ein frommer, fluger, milber und bescheibener Mann, bei all feinen Iln= tergebenen beliebt und ein Bater ber Armen. Er erhielt bas Rlo= fter bei feinem Boblftande trop ber Rriegsbrangfale, Quartiere und Durchmariche, und feierte 1689 bas Gebachtniffeft ber 600jab= rigen Dauer beffelben. Rach feinem Tobe (ben 11. April 1692) murbe ber Brior Ulrich Rotheufler gum 21bt gemablt, ber fchon am 24. April 1699 ftarb, aber burch feine Rlugheit bie Leiben, welche bie frangofifden Rriege über bas Rlofter und feine Unterthanen brachten, wenn nicht gang abzuwenden, boch zu milbern wußte. Much unter feinem nachfolger, Bolfgang Schmib, bauerten Die Kriegebefchwerden fort, boch erlebte Diefer noch bas Ende bes Rrieges, und unter feinen Rachfolgern nahm mabrend einer langen Friedenszeit ber Boblftand bes Rlofters wieder febr gu und es murben bebeutende Bauten, namentlich ber Reubau ber Rlofterfirche (1738-1753) ausgeführt.

In diese Beit fallt auch die Aufhebung des Abhangigfeitevers haltniffes des Klosters Bwiefalten von Burttemberg. Bersuche dazu geschahen schon fruber, besonders mabrend des breißigjahris

gen Rriege, wo 1645 bie fchwäbischen Reichspralaten ben Abt bon Amiefalten in ihre Genoffenschaft aufnahmen und biefer auch gur Theilnabme an ben Friedensverhandlungen aufgeforbert wurde. Sieburch murben bie Streitigfeiten und Proceffe gwifden bem Rlofter und Burttemberg nen angeregt. Befonderen Unwillen am Stuttaarter Sofe erregten Die 1698 im Druck erfchienenen Bwiefalter Jahrbucher Sulger's, nicht nur wegen ber Art ber Darftellung ber Berhandlungen bes Rloftere mit Burttemberg, fondern vornehmlich auch wegen ihres Titel: Annales Imperialis Monasterii Zwifaltensis. Die Regierungerathe Johann Bbilipp Datt und Robann Ulrich Bregiger mußten bas gange Bert brufen und wiber-· legen, mobei fie namentlich zu beweifen fuchten, bag Bwiefalten fich mit Unrecht ben Namen eines reichsunmittelbaren Rlofters anmage. indem beffen Aebte anfangs gang in ber Gigenschaft von Landftan: ben bei ben murttembergifchen ganbtagen erfchienen feben und ibre Reichofteuern nicht unmittelbar in Die Reichotaffe, fonbern in Die murttembergifche Landschreiberei geliefert hatten, und indem felbft mabrend ber öfterreichifchen Berrichaft in Burttemberg ber Abt ein Bralat bes Bergogthums (1530), bas Rlofter ein bemfelben einverleibtes (1534) genannt worben feb. Rach und nach murbe man jedoch ber toftspieligen Processe, mube und 1728 überließ Bergog Cherhard Ludwig für ein Unleben von 80,000 fl. bem Rlo: fter, vorerft auf die Dauer von 40 Jahren, Die Forfigerichtsbarfeit mit ber boben und niedern Jagb, Bergog Rarl Gugen aber berief 1749 Abgeordnete beffelben nach Stuttgart gu einer gut= lichen Confereng. Das Ergebnig biefer mar ber Bertrag vom 13/30. April 1750, folgenden Inhalts: Der Bergog fpricht bas Klofter für immer frei von bem gangen gegen bas fürftliche Saus Burttemberg obgehabten nexu bes Schupes, Schirms und ber Raftvogtei, wie überhaupt von allen übrigen Rechten, womit baffelbe ibm und feiner Lanbichaft bisher zugethan ober verhaftet gu fenn pratenbirt murbe" und tragt alle Rechte, melde er bisber aber bas Rlofter hatte und ansprach, auf ben Abt und Ronvent über. Er entfagt bem Recht, ju ber Abtsmabl einen Rommiffar gu fchiden, ber Reifefolge und ber Dufterung, ber Ausubung ber Rriminaljuftig und ber Forftgerichtsbarfeit, bem im Bertrag von 1535 festgefesten jahrlichen Gurrogat für Jageras = und Gunbelege, wie auch bem im Vertrag von 1570 bewilligten Schutgelbe

allen Unforderungen von Beitragen bes Rloftere zu ben marttem= bergifchen Reichs = und Rreis = Steuern und ber Lebenschaft über Michelau. Er will ben Abt nicht mehr zu ben Landtagen berufen, feine Appellationen feiner Unterthanen an bas murttemberaifche Sofgericht mehr annehmen, und bemfelben allen Borfchub gur Grlangung ber Rreis = und Reichsftanbichaft leiften. Fur biefe Befreiung bon früheren Verbindlichteiten und Ueberlaffung bon bisber Burttemberg zugestandenen Rechten "verschafft bas Rlofter bem Bergog ein Meguivalent von 18000 fl. jährlich, und tritt befregen an ihn ab die Dorfer Debenwaldstetten, Groß-Engstingen und Neuhaufen an ber Erms mit all ihren Rechten und feinen fammt= lichen Bebenten, Gulten, Landgarben und anderen Gefallen in Burttemberg \*), auch bie Pfarrfate in Detingen, Billmanbingen und Genfingen, und gablt bagu noch baar 210,000 fl., verzichtet zugleich auf die Beimzahlung bes Unlebens von 80,000 fl. Bulett erflaren noch beibe Theile, bag fie bem Reichshofrath bie Ungeige bom Mufhoren ibres Broceffes machen, ber Bergog bem Abt bie Buftimmung feiner Ugnaten, ber Abt bem Bergog Die Genehmi= gung feiner geiftlichen Dbern verschaffen wolle. Schon im nachften Jahre (1751) erlangte bierauf ber Albt bie Reiche= und Kreieftand= fchaft und führte feitbem ben Titel: Des beil. romifden Reichs Bralat und regierender Berr bes hochlöblichen Reichsftifts und Gotteshaufes Zwiefalten. Bei ben Reichstagen hatte er feinen Sit auf ber fdmabifden Bralatenbant zwifden bem Brobft gu Bettenhaufen und bem Abt zu Gengenbach. Der "ordinare Reichematrifular=Unfchlag" bes Kloftere mar 12 Mann gu Fuß und 3 gu Pferd, ber extraordinare betrug 22 fl., ber Beitrag zu einem Romermonat 60 fl. , zum Reichstammergericht 50 Reichsthaler. Un ber Spige ber Staatsverwaltung ftand ber Abt, geiftliche Beamte maren ber Prior, Subprior, Groß=Rellner und Raftner, weltliche ber Oberamtmann, ein Ranglei-Bermalter und Landichafte-Raffler,

<sup>&</sup>quot;) Bu Reutlingen, Derenbingen, Rommelebach, Altenburg, Oferstingen, Sidenhaufen, Gachingen, Upfingen, Gomaringen, Burtingen, Pfullingen, Ober = und Unterhaufen, Chningen, Mezingen, Dettingen, Gleme, Rohlberg, Rappishäufern, Rlein-Engftingen, Billmandingen, Undingen, Genfingen, Honau, Meibelstetten, Ennabeuren, Böttingen, Gruorn, Mehrstetten, Magolscheim, Sontheim, Feldstetten und Mundbingen.

ein Oberamtsrath und ein Registrator. Die Einkunfte betrugen ungefähr 100,000 fl., welche aus Grund und Boden und aus ben Gewerhsberechtigungen flossen; Steuern wurden zur Bestreitung der Reichs = und Kreisanlagen umgelegt, und dazu seit 1750 auch noch 3500 fl. jährlich als Ersatzelber für die Bestreitung von der württembetgischen Jagd=, Frohn= und Militärpflichtigkeit. Für diese Abgaben bestand eine eigene Landschaftstaffe, zu beren Rechnungsabhör jedes Jahr ein Ausschuß von vier Schuldheißen beisgezogen wurde. Im Gebiet des Klosters herrschte fortwährend das Vallehens= und Leibeigenschaftsspistem.

Nur ein halbes Jahrhundert genoß Zwiefalten seine Reichs-Unmittelbarkeit, 1802 wurde es Bürttemberg als Entschädigung zugetheilt und von ihm in Besit genommen, was der Reichsdeputationsschluß vom 25. Februar 1803 bestätigte. Das Klostergebiet zählte damals 4781 Einwohner in 10 Pfarrdörfern, 17 Dörfern und Beilern, 2 Schlössern, 8 höfen und einzelnen Mühlen; auch gehörten dem Kloster die 1679 erkauste Herrschaft Giersberg im

Thurgau und bas Monnenflofter Marienberg.

## Die Dichtheit der Bevolkerung

und beren burchschnittliche Bermehrung in ben verschiedenen Landestheilen Bürttembergs wäh= rend der Zeiträume von 1812 bis 1832 und von 1832 bis 1850.

Unter relativer Bolfsmenge ober Dichtheit ber Bevölferung eines Landes versteht man bekanntlich das Berhältniß seines Fläschenraumes zur Zahl seiner Bewohner, und es wird dieses gewöhnslich dadurch ermittelt, daß man untersucht, wie viel Menschen auf einer deutschen oder geographischen Quadratmeile leben. Da aber die absolute Bolfszahl eine veränderliche Größe ist, so muß auch, je nach dem Stand derselben, zu verschiedenen Zeiten die relative Bolfsziffer bald größer bald kleiner aussallen.

Bedeutsamer als diese Veränderungen durste jedoch die Versichiebenheit seyn, in welcher die Dichtheit der Bevölkerung gleichzeitig für einzelne Theile, Bezirke oder Gruppen von Bezirken eines Landes sich darstellt, und bei näherer Betrachtung läßt sich nicht verkennen, daß die Ursachen dieses engeren oder weiteren Beisammenwohnens der Menschen, sowohl in der Beschaffenheit des Bobens und des Klima, in der Gestaltung und Ertragsfähigkeit der Erdoberstäche, als in den socialen Zuständen des Volkes selbst, in deffen Charakter, Betriebsamkeit, Gewerbssleiß u. s. w. gesucht werden muffen.

Die Ermittelung ber relativen Wolksziffern für bestimmte Gegenden, ober natürliche Abtheilungen eines Staatsgebietes, und beren Vermehrung in gewiffen Zeitraumen burfte baher als eine zweckmäßige Aufgabe für die Statistit zu betrachten fehn und zu manchen intereffanten Ergebniffen führen. Ehe wir aber bie relative Bevolkerung nach einzelnen Bezirken ober Gruppen unferes Landes naber betrachten, laffen wir einen allgemeineren Ueberblick vorangeben, wie die Dichtheit der Bevolkerung sich für das ganze Land und nach größeren Abtheilungen besselben in verschiedenen Zeitperioden gestaltet hat.

I.

Auf einem Flächenraum von 354,379 Quadratmeilen hatte die angehörige Bevölkerung und die entsprechende relative Volkszahl fammt beren Bermehrung in Burttemberg betragen:

| zu Ende<br>der<br>Jahre | Absolute<br>Bolfszahl | davon leben<br>auf 1 geogr.<br>Quadratmeile | bie Bermehrung beträgt: |                        |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                         |                       |                                             | überhaupt               | jährlich<br>in Procent |
| 1812                    | 1,379,501             | 3,893                                       |                         | -                      |
| 1817                    | 1,394,376             | 3,937                                       | 14,875                  | 0,215                  |
| 1822                    | 1,458,749             | 4,116                                       | 64,373                  | 0,907                  |
| 1827                    | 1,535,356             | 4,332                                       | 76,607                  | 1,050                  |
| 1832                    | 1,578,147             | 4,453                                       | 42,791                  | 0,557                  |
| 1837                    | 1,634,523             | 4,611                                       | 56,376                  | 0,714                  |
| 1842                    | 1,708,667             | 4,820                                       | 74,144                  | 0,907                  |
| 1846                    | 1,752,538             | 4,945                                       | 43,871                  | 0,642                  |
| 1847                    | 1,759,343             | 4,966                                       | 6,805                   | 0,387                  |
| 1848                    | 1,767,843             | 4,990                                       | 8,500                   | 0,483                  |
| 1849                    | 1,783,496             | 5,034                                       | 15,653                  | 0,885                  |
| 1850                    | 1,802,252             | 5,087                                       | 18,756                  | 1,052                  |

Die Wolfszahl hat hienach sowohl durchschnittlich in den von 1812 bis 1846 angenommenen mehrjährigen Zeitabschnitten als in von 1846 an bezeichneten einzelnen Jahren fortwährend zugenommen; die Zunahme war jedoch für die einzelnen Zeitabschnitte sehr verschieden. In den fünf ersten Jahren von 18<sup>12</sup>/<sub>17</sub> war die Bermehrung sehr gering und von 18<sup>13</sup>/<sub>14</sub> und 18<sup>16</sup>/<sub>17</sub> traten sogat Berminderungen ein. Es ist hier deutlich genug der Einstuß sichtbar, den die Kriegsjahre von 18<sup>12</sup>/<sub>15</sub> und die Theurung von 18<sup>16</sup>/<sub>17</sub> auf die Bevölkerungszissern ausübten, sowie sich die Wirkung fruchtbarer Jahre in den solgenden Perioden 18<sup>17</sup>/<sub>22</sub> und 18<sup>22</sup>/<sub>27</sub> durchsteigende Vermehrung der Bevölkerung erkennen läßt.

In Folge geringer Ernten zeigte fich von 1842 an wieber eine allmählige Berminderung bes Buwachfes, worauf fich berfelbe

jeboch von 1848 bis 1850 wieder hob, und in letterem Jahre, trot politischer Unruhen und zahlreicher Auswanderungen, boch mehr

als 1 Procent betrug.

In dem Zeitraum von 38 Jahren von 1812/50 ist die relative Bevölferung des Königreichs per Quadratmeile um 1194 Mensschen oder um 30,67 Proc. gestiegen, was einer mittleren jährlichen Vermehrung von 0,806 Proc. entspricht.

#### II.

Stellt man fich Burttemberg burch eine Linie von Nord nach Sub getheilt vor und betrachtet ben Jagft= und Donaufreis als öffliche, ben Nedarfreis und ben Schwarzwaldfreis als weftliche Landeshälfte, so gestalten sich Dichtheit ber Bevölferung und Bermehrung berselben in diesen beiben Landestheilen in auffallend verschiedener Beise, wie sich aus bem Folgenden ergibt:

a) Das öftliche Bürttemberg hatte nämlich auf einem

Flächenraum von 207,08 geogr. Quadratmeilen

|         | · Bevö   | lferung:                      | Bermehrung           |
|---------|----------|-------------------------------|----------------------|
| gu Ende | absolute | relative,<br>pr. Quadratmeile | pr. Jahr.<br>Procent |
| 1818    | 650,491  | 3,141                         | -                    |
| 1822    | 674,470  | 3,257                         | 0,92                 |
| 1832    | 717,534  | 3,465                         | 0,64                 |
| 1842    | 773,528  | 3,735                         | 0,78                 |
| 1846    | 789,348  | 3,812                         | 0,51                 |
| 1850    | 811,409  | 3,919                         | 0,70                 |

b) Dagegen enthielt das westliche Bürttemberg auf einer Fläche von 147,30 geogr. Quadratmeilen

|         | Bevö     | lterung:                      | Bermehrung           |
|---------|----------|-------------------------------|----------------------|
| gu Enbe | absolute | relative,<br>pr. Quadratmeile | pr. Jahr.<br>Procent |
| 1818    | 745,943  | 5,064                         |                      |
| 1822    | 784,279  | 5,324                         | 1,28                 |
| 1832    | 859,240  | 5,833                         | 0,96                 |
| 1842    | 939,990  | 6,381                         | 0,94                 |
| 1846    | 963,190  | 6,539                         | 0,62                 |
| 1850    | 990,843  | 6,727                         | 0,72                 |

Bergleicht man die relativen Bevölkerungsziffern des ganzen Landes mit denen der beiden Landeshälften, fo ergibt sich, daß in den betreffenden Jahren die Dichtheit der Bolkszahl im westlichen kleineren Theil des Landes stets über den Landesdurchschnitt, im östlichen größeren Theil dagegen stets unter diesen Durchschnitt sich stellte und daß sich die Differenz zwischen den relativen Bevölkterungszissern der beiden Landestheile von 1818 bis 1850 sortwährend vergrößert hat. Es war nämlich die Dichtheit der Bevölkterung auf der Quadratmeile im westlichen Theil größer als im östlichen

```
im Jahr 1818 um 1923 Menfchen = 61,2 Proc.
                               = 63.5
         1822
              ,,
                 2067
                               = 68.3
         1832
                 2368
         1842
                 2646
                               = 70.8
         1846
                 2727
                               = 71,5
         1850
                 2808
                               = 71,6
```

Fragen wir nach den Ursachen dieser Erscheinung, so durfte die überwiegendste wohl in früheren Zuständen liegen, indem die öftlichen Kreise, mit geringen Ausnahmen, sast ganz aus Landestheilen bestehen, worin die Zerstückelung des Grundeigenthums noch nicht verbreitet ist, während in den westlichen Kreisen Grund und Boden schon seit Jahrhunderten von dem Lehenszwang weniger gebunden und die Theilung der Güter erleichtert war, die eine stärkere Bermehrung der Bevölkerung zur Volge hatte. Dazu kommt noch, daß die Hauptstadt sowie die meisten größeren Städte des Landes, wo Kunste und Gewerbsteiß, Handelse und Vabrikthättigkeit viele Hände beschäftigen, dem westlichen Theil des Landes angehören, während der östliche Theil (mit Ausnahme Ums), wenige Städte von Bedeutung und dabei eine überwiegend ackerbauende Bevölkerung besitzt.

Im Jahr 1846 famen von ber ftatifchen Bevolkerung bes Ronigreichs auf die beiben westlichen Kreise 241,527 Stabteber wohner, mahrend die beiben öftlichen Kreise nur 144,822 gablten, fo bag fich bas Berhaltniß nahe wie 17:10 barftellt.

Die Zunahme ber Dichtheit ber Bevölferung im Gangen hat in ben 32 Jahren von 18<sup>18</sup>/50 für ben westlichen Theil bek Lanbes 32,8 Broc., für ben östlichen 24,8 Broc. per Jahr, also resp. 1,02 und 0,77 Broc. betragen.

Faßt man von anderer Seite ben Redar= und ben Jagifreis als norbliche, fowie ben Schwarzwald= und ben Donaufreis als fubliche Landes-Galfte zusammen, fo ergeben fich hinfichtlich ber relativen Bevölterung berfelben folgende Resultate:

a) Auf einem Flächenraum von 153,87 geogr. Quabratmeis Ien, den die nördliche Gälfte des Landes einnimmt, waren:

|         | Bevi     | ilferung:                      | Bermehrung            |
|---------|----------|--------------------------------|-----------------------|
| ju Enbe | absolute | relative,<br>pr. Quadratmeile. | pr. Jahr.<br>Brocent. |
| 1818    | 703,502  | 4,572                          | _                     |
| 1822    | 735,054  | 4,777                          | 1,12                  |
| 1832    | 790,535  | 5,138                          | 0,76                  |
| 1842    | 857,364  | 5,572                          | - 0,85                |
| 1846    | 875,008  | 5,687                          | 0,51                  |
| 1850    | 903,408  | 5,872                          | 0,81                  |

Dagegen enthielt

b) bie fübliche Salfte bee Landes auf einer Flache von 200,51 Quadratmeilen

|         | Bevö     | lferung:                      | Bermehrung            |
|---------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| gu Enbe | absolute | relative,<br>pr. Quadratmeile | pr. Jahr.<br>Procent. |
| 1818    | 692,932  | 3,456                         |                       |
| 1822    | 723,695  | 3,609                         | 1,11                  |
| 1832    | 786,239  | 3,921                         | 0,86                  |
| 1842    | 856,154  | 4,270                         | 0,89                  |
| 1846    | 877,530  | 4,377                         | 0,62                  |
| 1850    | 898,844  | 4,483                         | 0,61                  |

Hier fällt das llebergewicht der Bolksdichtheit auf die nordliche Landeshälfte, indem beren relative Bevölkerungsziffern sich
in den angegebenen Jahren stets über den Durchschnitt des Landes stellen, während dieselben auf der süblichen Sälfte beständig
unter diesem Durchschnitt geblieben sind. Indessen sind die Disserenzen zwischen dem nördlichen und südlichen Württemberg weit
nicht so beträchtlich, wie wir sie oben zwischen dem westlichen und
östlichen Theil des Landes gefunden haben. Es lebten näntlich in
dem nördlichen Theil mehr Menschen auf einer Quadratmeile
als in dem südlichen Theil:

| , | im S | jahr | 1818 | 4116 | ober : | um   | 32/3.9 | Broc    | . 3        |
|---|------|------|------|------|--------|------|--------|---------|------------|
|   | >>.  | 37 . | 1822 | 1168 | **     | . ** | 32,3   | 2 39. 2 | (. ) . !:  |
|   | · ** | 33.  | 1832 | 1217 | ,,     | w    | 31,0   | 29.75   | 4) 5 1 1   |
|   |      | "    | 1842 | 1302 | >> .,  | ,,   | 30,4   |         |            |
|   | 77   |      |      | 1310 |        |      | 29,9   |         | rajit-lit. |
|   | "    | ,,   | 1850 | 1389 | "      | >>   | 30,9   | "       | ,          |

#### III.

Mus vorstebenben Betrachtungen erhellt genugenb, wie auffallend berichieben bie Dichtheit ber Bevolferung und beren Bunahme auf beträchtlich großen Abschnitten eines Landes ericheint. Um jeboch entscheiben zu fonnen, wie viel an biefer Berichiebenbeit bem Boben ober Rlima, wie viel bem Bolte felbst ober anderen Einfluffen zuzuschreiben ift, werben folche Untersuchungen von befonderem Intereffe febn, welche fich auf Landestheile von mäßiger Große bezieben, in benen bie beobachteten Erfcheinungen bas Ergebniß eines leicht erfennbaren Ginfluffes find, ber meniaftens überwiegend porberricht. Auf Die einzelnen Oberamter angewendet, murben aber biefe Untersuchungen burch ibre Angabl meniger überfichtlich werben und zu baufigen Bieberholungen nöthigen, indem Die Berbaltniffe benachbarter Oberamter öftere febr gleichformig find. Bir baben in bem Folgenben einen Mittelmeg einzuschlagen versucht, indem wir Burttemberg, nach Daggabe übereinftimmenber natürlicher ober volfsthumlicher Berbaltniffe, in 10 uber: fichtliche Theile gerlegten, beren jeder fo viel Oberamter entbalt, als bequem zusammengelegt werben fonnten, obne zugleich erbeblich Berichiebenartiges zu vereinigen, mobei jeboch Die Rreisgrengen nicht berücksichtigt werben fonnten, ba fie ofter Oberamisbezirfe von einander icheiden, beren Bewohner und naturliche Berbaltniffe fich abnlich finb. \*)

Für jede dieser 10 Gruppen folgt nun hier eine tabellarisch geordnete liebersicht der Oberämter, aus welchen sie zusammengesetzt find, deren Flächengehalt, absolute und relative Bevölkerung in den Jahren 1812, 1832 und 1850 nebst deren Zunahme nach Procenten in den Perioden 1812/32, 1832/50 und 1812/50.

Gine furge Schilberung jeber Gruppe nach Lage, Grengen,

<sup>\*)</sup> Die burch bas Gefes vom 6. Juli 1842 eingetretenen Abanderungen ber Begrenzung ber Oberamtebegirfe find zu Bermeibung von Weitlaufigfeiten nur bei ben Oberamtern Reutlingen und Urach (Chningen) beruchsichtigt worden, f. unten achte Gruppe.

Gewäffern, Gebirgsformation, Boben, Erhebung über bem Meer, Produktion, Exwerbsquellen ac. geht diefen Uebersichten voran, benen sodann noch Notizen über die Resultate der relativen Bevölzterungsziffern ac. angehängt find, woraus sich meistens auch die Gründe, für die Vereinigung mehrerer Oberäuter zu einer Gruppe, erkennen laffen.

#### Erfte Gruppe.

Franken (Nordland), Tauber-Grund, Hohenloher und Saller Gbene.

Dberamtebegirfe: 1. Mergentheim. 2. Gerabronn. 3. Crailsheim.
4. Sall. 5. Dehringen. 6. Kungelsau. 7. Redarfulm.

Diese aus sieben Bezirken mit 264 politischen Gemeinden bestehende Gruppe bildet den nördlichsten Theil Württembergs; derselbe
grenzt nördlich und östlich an Bayern, westlich an Baden und die
großherz. hessische Erclave Wimpsen, und hängt blos südlich mit
bem öbrigen Lande zusammen. Hauptslüsse sindlich mit
bem öbrigen Lande zusammen. Hauptslüsse sind Bebrigsformationen sind: der Muschelfalt mit Steinsalzlagern und
Salzquellen und der Keuper. Die Höhe über dem Meer bewegt sich zwischen 500 und 1860 württ. Fuß. Der Boden ist im
Augemeinen ergiebig; die Baldstäche verhältnismäßig nicht bedeutend und größtentheils mit Laubholz bestanden. Die Haupt-Nahrungsquellen sließen aus: Acerbau, Weinbau und Viehzucht,
welche letztere hier vorzüglich ist. Aussuhrgegenstände sind: Salz,
Ghps, Holz, Getreibe, Wein, Revs, Mastvieh.

| 5.3            | geogr.                       | Gi      | nwohner  | ju Ende | ber S | Jahre            |      |         |                 | hrung                     |
|----------------|------------------------------|---------|----------|---------|-------|------------------|------|---------|-----------------|---------------------------|
| D.ABegirte.    | Flacenraum in geogr. D.Meil. | ů       | berhaupt |         |       | auf de<br>adratn |      |         | etrug<br>roceni |                           |
| ir.            | Reit.                        | 1812    | 1832     | 1850    | 1812  | 1832             | 1850 | 1812/12 | 1832/50         | 1812/50                   |
| 2.<br>3.       | 7,799                        | 25,199  |          | 29,047  | 3231  | 3487             | 3724 | 7,92    | 6,79            | 15,26                     |
| 3.<br>4.<br>5. | 6,139                        | 19,877  | 22,776   |         | 3238  | 3710             | 4236 | 14,58   | 14,17           | $\frac{20_{91}}{30_{82}}$ |
| 6.             | 6,101                        | 26,527  | 28,562   | 32,610  | 4266  | 4593             | 5018 | 7,66    | 9,25            | 21,77<br>17,63            |
| 1.<br>7.       | 6,889<br>5,445               | 22,551  | 25,892   | 29,848  | 4142  | 4755             | 5482 | 14,80   | 15,29           | 18,12<br>32,35            |
|                | 47,431                       | 168,045 | 185,804  | 206,269 | 3543  | 3917             | 4349 | 10,56   | 11,02           | 22,75                     |

Die Dichtheit ber Bevölferung steht hier in beiben Perioden unt er bem Mittel bes Landes und stellt sich nur in ben Gruppen VI., IX. und X. (Oberschwaben, Schwarzwald) noch niedriger; auch ist die Vermehrung von  $18^{12}/_{50}$  unter sammtlichen Landestheilen hier am gering sten gewesen und beträgt per Jahr nur  $0,_{60}$  Broc., während sich dieselbe für das Ganze auf  $0,_{80}$  Brocent belauft. Der Fortschritt derselben war in den beiden Zeiträumen nur wenig verschieden und berechnet sich für den früheren auf  $0,_{52}$  Procent, für den späteren auf  $0,_{61}$  Broc. jährlich. Die Bevölferung, welche meistens auf Dörsern und Beilern und nur zu  $1/_{5}$  in Staten wohnt, ist größtentheis Ackerdau treibend und Gewerbe von Belang sind wenig vorhanden. Dieses, nehst der Gebundenheit der Bauerngüter, ist wohl die Ursache, daß hier, ungeachtet des fruchtbaren Bodens, die Dichtheit der Bevölferung vergleichungsweise niedrig steht und ihre Zunahme langsamer sortschreitet.

#### Bweite Gruppe.

Land am obern Rocher, Jagft und Rems, Limpurger Berge, Welzheimer Walb und Löwensteiner Bergland.

Oberamtebegirfe: 1. Ellwangen. 2. Nalen. 3. Gmunb. 4. Gailberi. 5. Welgheim. 6. Badnang.

Gebilbet aus fechs Bezirken, mit 138 politischen Gemeinden grenzt diese Gruppe nur östlich an Bayern, sonst überall an das Inland (an Gruppe I., III., IV., VIII. u. IX.). Die wichtigsten Flüsse sind (an Gruppe I., III., IV., VIII. u. IX.). Die wichtigsten Flüsse saxten: Reuper und schwarzer Jura, Muschelkalk (vereinzelt), brauener und weißer Jura (untergeordnet), mit Eisenerz. Die Meerekhöhen erheben sich von 800 bis über 2600 württ. Fuß. Als höchste Punkte ragen empor: der Braunen (2394'), der Rechberg (2465'), der Stuisenberg (2640') u. a. Der Boden ist minder fruchtbat, die Waldsäche aber, meist Nadelholz tragend, bedeutend. Die wichtigeren Erwerbsquellen beruhen auf dem Ackerdau, der Waldstigeren Erwerbsquellen beruhen auf dem Ackerdau, der Waldstung und der Biehzucht, welche erheblich ist. Manchfachen Betweinig gewähren der Bau auf Eisen, Bitriol 1c., die Verarbeitung des Holzes, des Flachses u. s. w. Aussuhr-Artikel sind: Eisen, Glas, Flachs, Holz, Papier, Gmünder Waaren u. s. w.

| 0              | Brig                    | Gi      | nwohner                    | zu End           | Die Bermehrung |       |      |                        |         |         |
|----------------|-------------------------|---------|----------------------------|------------------|----------------|-------|------|------------------------|---------|---------|
|                | entaum<br>D. M          | ú       | berhaupt                   | un dels          | Du             | auf d |      | betrug in<br>Brocenten |         |         |
| Bezirfe.       | Fir                     | 1812    | 1832                       | 1850             | 1821           | 1832  | 1850 | 1819/12                | 1812/40 | 1842/40 |
| 1.             | 9,949                   |         | 26,302                     | 30,324           | 2429           | 2701  | 3048 | 11,20                  | 12,85   | 25,48   |
| 2.<br>3.<br>4. | 5,586<br>4,795<br>6,796 | 21,359  | 21,114<br>23,543<br>23,317 | 26,805<br>27,480 | 4454           | 4889  | 5590 | 9.77                   | 14.34   | 25.5    |
| 5.             | 4,630<br>5,137          |         | 19,952<br>28,527           | 24,193<br>32,781 | 3672           | 4309  | 5225 | 17.35                  | 21.06   | 42.00   |
| -              |                         | 122,701 |                            | 166,565          | 3326           | 3869  | 4515 | 16,33                  | 16,69   | 35,75   |

Ungeachtet bes weniger ergiebigen Bodens stellte sich die Bes völkerungsdichtheit, die 1812 und 1832 noch niedriger stand als in Gruppe I, doch für 1850 höher als dort; sie besindet sich indeß noch immer durchgängig unter dem Landesdurchschnitt; dagegen übertrifft die Vermehrung der Dichtheit weitaus diesen Durchschnitt und beträgt  $0.94\,\%$  der Jahr für den Zeitraum  $18^{12}/_{50}$ ; für  $18^{12}/_{32}$   $0.81\,\%$ ; für  $18^{32}/_{50}$   $0.93\,\%$  jährlich. Am stärksten tritt diese Vermehrung in den Bezirken Aalen, Vacknang und Belzheim hervor, wo die Zersplitterung der Güter neuerlich weit mehr als in den andern Bezirken vorgeschritten ist; mehr diesem Umstand, als einer erhöhten Thätigkeit der Gewerbe, dürste daher die rasche Vermehrung der Bevölkerung zuzuschreiben sehn.

#### Dritte Gruppe.

Land am untern Nedar. Zabergau, Mainhardter Balb, Stromberg und Engthal.

Dberamtebegirfe: 1. Beineberg. 2. Geilbronn. 3. Brackenheim.
4. Maulbronn. 5. Befigheim. 6. Marbach. 7. Ludwigeburg.

Diese Gruppe, welche westlich an Baben grenzt, nördlich, östlich und füdlich von den Gruppen I., II., IV. und V. umgeben ist, besteht aus sieben Bezirken mit 173 politischen Gemeinden. Bom Neckar mitten durchströmt, der als Nebenslüsse einerseits die Murr, Schozach, Sulm; andererseits die Enz, Zaber, Gartach u. a. aufnimmt, gehört dieser Landestheil zu den fruchtbarsten und schönsten des Königsreichs. Als Gebirgsarten sind Muschelkalt und Keuper vorsherrschend und die Erhebungen über das Weer bewegen sich zwischen

500 und 1890 württ. Fuß, vom Spiegel bes Nedars unterhalb Seilbronn bis zu den Sohen des Bunnensteins (1367'), des Michelsbergs (1379'), des Stocksbergs bei Löwenstein (1840') aufteigend. Die meistens mit Laubhölzern bestockte Balbsläche ist beträchtlich, jedoch ungleich vertheilt. Ackerbau, Beinbau, Obstaucht sind hier gleich ausgezeichnet, die Biehzucht aber weniger erheblich als in den beiden vorigen Gruppen. Ausgeführt werden: Berksteine, Spps, Holze und Schnittwaaren, Getreide, Bein, Obst, Gemüse, Delsamen u. s. w.

| 0            | Beag                       | G       | inwohne          | r zu Ent | e ber | Jahr  | 7/    | R. C. S. C. S. S. S. | Berme          |         |
|--------------|----------------------------|---------|------------------|----------|-------|-------|-------|----------------------|----------------|---------|
| D.M. Begirte | Flichenraum<br>geogr. D.Me | ű       | berhaupi         |          | Qu    | auf b |       |                      | etrug<br>rocen |         |
| irte.        | um in<br>Meit.             | 1812    | 1832             | 1850     | 1812  | 1832  | 1850  | 1812/32              | 1852/30        | 1812/10 |
| 1.           |                            |         |                  | 27,947   |       |       | 6811  | 6,44                 | 11,60          | 18,78   |
| 2.<br>3.     | 4,066                      | 21,937  | 23,816           |          | 5395  | 5857  | 6597  | 8,56                 | 15,27          | 22,28   |
| 4.<br>5.     | 3,042                      | 25,106  | 28,292           | 28,852   | 7244  | 8163  | 9485  | 12,69                | 14,79<br>16,19 | 30,94   |
| 6.           | 0.00                       |         | 29,153<br>29,068 |          |       |       | 10792 | 16,59                |                | 46,94   |
|              | 25,648                     | 163,149 | 182,732          | 204,008  | 6361  | 7125  | 7954  | 12,01                | 11,63          | 25,04   |

Biel bebeutenber als in ben borbergebenben Gruppen ftellt fich bier bie Dichtheit ber Bevolferung auf ber Quabratmeile beraus, ben Landesburchschnitt weit übertreffend, und zwar fur 1812 um 2468, für 1832 um 2675 und für 1850 um 2867 Ropfe. Es ift Diefe Gruppe unter allen, mit einziger Ausnahme von Gruppe IV., am bichteften bevolfert; Die Bermehrung bagegen fchreitet bier viel langfamer fort als in ben übrigen Gruppen und beträgt per Jahr für bie Periode 1812/32 0,60 Procent, für 1832/50 0,65 Proc., für 1812/50 0,66 Broc., fo bag biefe Bermehrung nur in Gruppe I. und X. (Franken und Oberfchmaben) noch etwas geringer ift. Etwa 1/4 ber Ginwohner lebt in ben Stabten, wovon aber nur Beilbronn, Lubwigeburg ac. erheblichere Gewerbethatigfeit befigen, mabrenb bie Landbewohner größtentheils auf ben Ertrag bes Bobens angewiesen find. Sieraus, fomie aus ber betrachtlichen Boltomenge an fich fcon, erflart fich bas langfamere Fortfchreiten ber Bermehrung.

#### Bierte Gruppe ........ im . fnc. ..

Land am mittleren Nedar und Rems (Mittelland). Filber,

Oberamtebezirfe: 1. Stuttgart, Ctabt. 2. Stuttgart, Amt. 3. Caniftatt. 4. Waiblingen. 5. Schornborf. 6. Cflingen.

Gleichfam bas Berg bes Lanbes bilbend, grengt biefe Gruppe nirgende an's Ausland und ift ringe von ben Gruppen II., III., und V. VIII. umgeben. Gie besteht aus feche Bezirfen mit 122 politischen Gemeinden und wird von bem Nedar und beffen bier einmundenben Debenfluffen, Reme, File, Rerich u. f. w. bewaffert. Gebirgearten: Mufchelfalt und (vorherrichend) Reuper, fcmarger Jura. Erhebung über bem Deer: von 700 bis zu 1870 murtt. &. Bu ben bochften Bunften gehören: Ratharinenlinde (1637'), Buoch (1767'), ber Bopfer bei Stuttgart (1695'), bie Bobe bes Schurmalbes bei Abelberg (1710') und bes Schonbuche bei Steinenbronn (ca. 1870'). Die Gruppe hat ziemlich viele aus Laubholz bestehende Balbungen und befigt einen größtentheils febr fruchtbaren, auf bas Bleißigfte angebauten Boben. Alle bie wichtigften Nahrungezweige machen fich bier ber Beinbau, Die Dbftgucht und ber Gartenbau neben bem Aderbau und ber Biebzucht geltend, mogu noch erheblicher Ges werbfleiß und gablreiche Fabrifen fommen.

| D. A. Begirfe              | geogr.                                             | ign to t                                                 | Einwohn                                                  | ier zu E                                                 | nde der                 | Jahre                                                 | TIW 4           |                                 | 3ernie                           | , 0                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                            | ===                                                | ů                                                        | berhaupt                                                 |                                                          |                         | auf ber                                               |                 |                                 | trug<br>rocent                   |                                  |
| girfe.                     | cdum in<br>O. Meic.                                | 1812                                                     | 1832                                                     | 1850                                                     | 1812                    | 1832                                                  | 1850            | 1812/32                         | 1833/50                          | 180/1                            |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | 0,540<br>3,738<br>1,924<br>2,594<br>3,503<br>2,506 | 22,014<br>24,069<br>18,869<br>23,493<br>26,182<br>20,331 | 27,974<br>28,099<br>22,277<br>26,258<br>28,590<br>23,550 | 36,405<br>32,486<br>26,544<br>29,396<br>30,528<br>29,743 | 6,439<br>9,807<br>9,057 | 51,707<br>7,517<br>11,578<br>10,122<br>7,814<br>9,784 | 8,691<br>13,796 | 16,74<br>18,06<br>11,76<br>9,20 | 15,62<br>19,16<br>11,95<br>11,47 | 34,97<br>40,67<br>25,12<br>21,72 |

Die Dichtheit ber Bevölkerung auf der Quadratmeile übertrifft hier das Mittel des Landes um mehr als das Doppelte; fie ift die ftarkste des Königreichs und beträgt für das Jahr 1859 12,502, im Bezirk Canstatt sogar 13,796 u. s. w., dunner ist die Bolksmenge auf den Kildern und im Bezirk Schorndorf (8—9000), wo sie einerseits burch die Balbstächen des Schurwaldes, andererseits des Schönbuchs beschränkt wird. Diese bedeutend große Bolksbichtheit erklärt sich hauptsächlich daraus, daß die Haupt und Residenzstadt des Landes, sowie noch andere größere Städte wie Estlingen, Canstatt, Schorndorf zc. dieser Gruppe anzgehören und daß überhaupt 31% oder fast 1/3 der Bevölkerung auf die Städte fällt, wo manchsache Gewerbe und Fabriken besteschen und genügende Gelegenheit zum Absat der Produkte und zu lohnender Arbeit vorhanden ist.

Die Dichtheit der Bevölferung vermehrt sich zwar bedeutend, boch ist diese Bermehrung nicht die stärkste, indem dieselbe in Gruppe VI. und VII. (auf dem Schwarzwald) noch stärker fortsschreitet; sie hat hier in der Beriode  $18^{12}/_{32}$  um  $0_{,81}^{0}/_{0}$ , in der Beriode  $18^{32}/_{50}$  um  $1_{,01}^{0}/_{0}$ , in dem ganzen Zeitraum  $18^{12}/_{50}$  um  $0_{,98}^{0}/_{0}$  per Jahr zugenommen.

#### Fünfte Gruppe.

Schönbuch und Gau, Land an ber Eng, Glems, Burm und Ammer.

Oberamtebegirfe: 1. Baihingen. 2. Leonberg. 3. Boblingen. 4. Gerrenberg.

Beftebend aus vier Begirfen mit 93 Gemeinden grengt biefe Gruppe westlich an Baben und die Gruppen VI. und VII., öftlich. nördlich und füdlich an die Gruppen III., IV. und VIII. und ift burchfloffen von ber Eng und ihren Rebenflugden, Metter, Gleme und Burm fowie von ber Ummer. Die verbreitetften Gebirgegrten find: Muschelfalf und Reuper (untergeordnet auch bunter Sandftein) und fcmarger Jura; Die Deereshohen bewegen fich zwischen 670' bis 2000 murtt, Bug, vom Spiegel ber Eng bei Untermberg bie gur Solitude (1733'), Balbburg bei Böblingen (1817'), Grafenberg bei Raib (1965'). Der Acterbau ift bedeutend und es ift ibm ber Boben besonders gunftig; aber auch die Obstbaumzucht und Biebzucht find noch wichtige Rahrungszweige, wie auch Beinbau, befonbere an ben Abhangen ber Eng. Musgebehnte Balbungen, meift aus Laubholg beftebend, befinden fich auf bem Schonbuch und offlich von Leonberg. Alle Gegenstanbe ber Ausfuhr find zu nen= nen: Betreibe, Golg, Dbft, Bieb, Bein, Gulfenfruchte zc.

| 0                    | geogr.                 | Eir              | wohner           | gu Enbe                  | ber 3                    | ahre |      | Die 2   |                         |         |  |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|---------|-------------------------|---------|--|
| M Begirte.           | 2 2                    | ű                | berhaupt         |                          | auf der<br>Quadratmeile. |      |      |         | betrug in<br>Procenten, |         |  |
| irte.                | um in<br>Meit.         | 1812             | 1832             | 1850                     | 1812                     | 1832 | 1850 | 1812/12 | 1832/50                 | 1813/50 |  |
| 1.                   | 3,479                  | 18,387           | 20,603           | 24,336                   | 5806                     | 6506 | 6995 | 12,06   | 7,52                    | 20,48   |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. | 5,207<br>4,298         | 23,394<br>21,617 | 26,416<br>25,082 | 30,079<br>29,246         | 5030                     | 5836 | 6805 | 16,02   | 16,60                   | 35,29   |  |
| 4.                   | $\frac{4,323}{17,307}$ | 21,717<br>85,115 | 23,730<br>95,831 | $\frac{25,416}{109,077}$ |                          |      |      |         | 9,72                    |         |  |

Die Dichtheit ber Bevölkerung steht in dieser Gruppe über bem Mittel des Landes und ninmt, vom höchsten bis zum niedersten Stand gezählt, unter den zehn Gruppen in den 3 Jahren 1812, 1832 und 1850 die vierte Stelle ein. Diese vergleichungsweise sehr starte Bevölkerung ist hauptsächlich als Folge der Ergiebigkeit des Bodens, aber auch der großen Zertheilung desselben zu betrachsten, denn die Gewerbe sind hier nicht von Belang und nur in einisgen Städten, als Sindelsingen, Böblingen, Vaihingen, Weil zc. sinden sich Fabriken und lebhasteres Gewerbe. Die städtische Besvölkerung beträgt etwa 20 Proc. des Ganzen. Die Vermehrung der Bevölkerung schreitet weniger rasch als in der vorigen Gruppe voran und beträgt für die Periode 1812/32 0,63%, für die Periode 1832/50 0,77%, für die Periode 1812/50 0,74% per Jahr.

#### Gediste Gruppe.

# Schwarzwald mit dem oberen Engthal, dem Nagold= und Murgthal.

Dberamtebegirte: 1. Calw. 2. Reuenburg. 3. Ragold. 4. Freubenftabt.

Diese Gruppe besteht aus vier Bezirken mit 156 politischen Gemeinden, ist nördlich und westlich von dem Großherzogthum Basden, östlich von der vorigen Gruppe umgeben und grenzt füdlich an Gruppe VII. und das hohenzollern'sche Gebiet. Die Meereshöhe steigt hier von 1000 württ. Fuß (Enzspiegel unter Neuenbürg) bis zu 4025' (Höhe des Kahenkopss oder Hornisgrinde.) Bu den merkwürdigeren Höhenbestimmungen gehören: Zavelstein (1955'), Dobel (2520'), Mauzenstein (2650'), Oberweiler (2725'), Teuselse mühle (3186'), Kniebis (3259'), Alexandersschanze (3393'), durcheschnittliche Erhebung ca. 2000'.

Borherrichenbe Gebirgsarten find: ber bunte Sandftein (mit Brauneisenstein) und am öftlichen Saum ber Gruppe ber Muscheltalt; in ben Thälern Granit, Gneis und Tobtliegenbes.

Reich an Waffer und Bafferkräften wird biefe Gruppe von ber großen und kleinen Enz, der Giach, Nagold und Glatt durchschnitten, die mittelft ber Enz bem Neckar zufließen und von der Murg, die unmittelbar dem Rheine zufließt.

Der Boben ift zwar auch ber Ackerwirthschaft zusagend, hauptfachlich jedoch bem Golzwuchs gunftig, und beghalb ift auch bie Balbstäche, fast ausschließlich mit Nabelholz bestockt, febr um-

fangreich.

Saupterwerbsquellen: Waldnugung und Holzhandel, Ackerbau (untergeordnet), Viehzucht, Fabrifen und Gewerbe. Weinbau findet fich hier nur in geringer Ausdehnung im nördlichen Theil der Gruppe.

| D. 2.                | Fläche<br>geogr.                 | Gir                                  | iwohner                              | gu Enbe          | ber S        | dahre               |              |         | Bermehrung                                               |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|
| L-Bezirfe.           | 0 1                              | ű                                    | berhaupi                             |                  |              | uf de               |              |         | trug in                                                  |
| irfe.                | aum in<br>L. Weil.               | 1812                                 | 1832                                 | 1850             | 1812         | 1832                | 1850         | 1812/12 | 1849/50 1849/50                                          |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. | 5,822<br>5,748<br>5,176<br>9,702 | 18,374<br>19,218<br>22,005<br>20,933 | 21,301<br>23,942<br>25,553<br>25,260 | 25 637<br>28,904 | 3151<br>4251 | $\frac{3926}{4937}$ | 4460<br>5584 | 24,60   | 18,16 37,00<br>13,51 41,54<br>13,11 31,36<br>21,28 46,31 |
|                      | 26,448                           | 80,530                               | 96,056                               |                  |              |                     |              |         | 16,46 38,41                                              |

Die Volksdichtheit auf der Quadratmeile gehört hier zu den geringeren und beträgt für das Jahr 1850 4230 Köpfe; sie steht ziemlich weit unter dem Landesdurchschnitt und nimmt in der Reihe der Gruppen nach der Bevölkerungsdichtheit erst die achte Stelle ein. Merkwürdigerweise gehört aber die Vermehrung der Bevölkerung zu den stärfsten, indem sie sich weit über den Duchschnitt des Landes stellt und mit Ausnahme der Gruppe VII. sür die Periode von 18<sup>12</sup>/50 die stärkse ist. Es betrug diese Vermehrung jährlich für den Zeitraum 18<sup>12</sup>/32 0,94°/0, für 18<sup>32</sup>/50 0,91°/0, für 18<sup>12</sup>/50 1,01°/0 und da der Ertrag des Bodens nur mittelmäßig ist, so muß man annehmen, daß hier neben einigen Fabriken und Gewerben hauptsächlich Waldgeschäste, Holztransport und Holzhandel 2c. eine so rasche Zunahme der Bevölkerung begünstie

gen. Die ftabtifche Bevölferung ftellt fich auf 23%, indeß find unter 13 Städten nur 2 (Calm und Freudenstadt), die über 3000 Einwohner gablen.

#### Siebente Gruppe.

Oberes Redarland und oberer Schwarzwald, mit dem Kinzig= und Efcachthal.

Dberamtebegirfe: 1. Borb. 2. Gulg. 3. Dberndorf. 4. Rottweil.

Diefe Gruppe, welche vier Begirte mit 120 politifchen Gemein= ben begreift, ift burdy preugifch=hobengollern'iches Bebiet in zwei Bartien getrennt; weftlich von Baben begrengt, hangt fie nördlich mit ber vorhergebenben, öftlich und füblich burch bie Gruppen VIII. und IX. mit bem übrigen gand gufammen. Die Erhebungen über bas Meer geben von 1300 wurtt. Fuß (Ausflug bes Rectars bei Bieringen, D.M. Sorb) bis 3500'; ale bochfte Bunfte find zu nen= nen: bas Sarbt bei Schrammberg (2855'), ber Locherftein bei Saufen a. Thann (3365'), ber Blattenberg (3498'); bie mittlere Meereshobe betragt etwa 2000'. Gebirg Barten: Mufchelfalf mit Steinfalg (vorherrichend), Reuper, fcmarger Jura, Granit, Oneis, Tobtliegendes, bunter Canbftein. Die Gruppe ift maffer= reich ; fie wird in ber Mitte von bem Deckar burchfloffen, ber bier Die Fluffe Cichach, Brim, Schlichem zc. aufnimmt; Die Ringig nimmt ibren Lauf unmittelbar bem Rhein gu. Der Boben ift im Allgemeinen ergiebig und bem ziemlich ausgebehnten Feldbau gun= ftig, auch ift bie Biebzucht beträchtlich. Die Balbungen, meift aus Nabelholz beftebend, nehmen eine ansehnliche Rlache ein und bie Balbnutung, Die Galggewinnung und mehrere Bewerbe ac. ber= Schaffen manchfachen Berbienft.

| S. S.              | Bud             | Gi                         | nwohner                    | zu Ende | ber S           | Jahre       |                                                                                                                                 |         |         | ,       |
|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Bladenraum in 1812 |                 |                            | überhaup                   |         | auf di<br>dratn | e<br>neile. | Die Bermehrun<br>betrug in<br>Procenten.<br>1612/12 1832/50 1842/5<br>23,13 10,34 25,18<br>26,10 20,65 52,1<br>25,11 28,89 61,2 |         |         |         |
| ALL T              | m in            | 1812                       | 1832                       | 1850    | 1812            | 1832        | 1850                                                                                                                            | 1812/32 | 1832/50 | 1812/30 |
| 1.                 | 3,402           | 17,666                     | 21,753                     | 24,000  | 5193            | 6394        | 7055                                                                                                                            | 23,13   | 10,34   | 35,86   |
| 2.<br>3.<br>4.     | 5,118<br>5,119  | 16,498<br>17,969<br>17,540 | 19,166<br>22,658<br>21,944 | 27,336  | 3510            | 4426        | 5340                                                                                                                            | 26,10   | 20,65   | 52,14   |
| 1947               | 6,100<br>18,739 |                            |                            | 105,817 |                 |             |                                                                                                                                 |         |         |         |

Die Dichtheit ber Bevölferung übertrifft hier ben Landesburchschnitt um 560 Köpfe, während sie noch im Jahr 1812 unter bemselben stand. Die Bermehrung zeigt sich bennach seither sehr stark, wie benn auch biese Gruppe vor Allem durch die flärste Bolksvermehrung sich auszeichnet, dieselbe betrug für die Beriode  $18^{12}/_{32}$   $1_{,13}^{0}/_{0}$ , für die Beriode  $18^{32}/_{50}$   $1_{,32}^{0}/_{0}$  und für beide zusammen von  $18^{12}/_{50}$   $1_{,36}^{0}/_{0}$  auf ein Jahr; ein Zuwachs, mit dem außer den bei Gruppe VI. bemerkten Uniständen auch mehrsaltige Gutszertümmerung zusammentrifft. Im Bezirk Rottweil, wo die Bevölkerungszunahme am'bedeutendsten war, betrug sie sogar von  $18^{32}/_{50}$   $1_{,61}^{0}/_{0}$  per Jahr.

Die ftabtische Bevölkerung beträgt 22%, und nur bie Stabt Rottweil gablt mehr als 3000 Ginwohner. Mit andern verglichen, fieht in bieser Gruppe die Bevölkerungsbichtheit in ben 3 Jahren 1812, 1832 und 1850 bem Mittel bes Königreichs am nach ften

#### Achte Gruppe.

Land am Fuß ber Alp, an ber Steinlach, Chat, Erme, Lauter und File.

Dberamtebezirfe: 1. Goppingen. 2. Rirchheim. 3. Nürtingen. 4. Urach. 5. Reutlingen. 6. Tubingen. 7. Rottenburg.

Diese Gruppe grenzt südwärts an preußisch-hohenzollern'schel Gebiet und ist außerdem von Gruppe VII., V., IV., II. und IX. umgeben. Sie umfaßt sieben Bezirfe mit 193 Gemeinden. Die Meerekbohen bewegen sich zwischen 900' (Spiegel des Neckars bei Unter Boihingen, D.A. Nürtigen) und 3047 württ. Fuß (Roßberg bei Gönningen, D.A. Tübingen.) Andere Höhenpunkte in diese Gruppe sind: der Eichelberg (1962'), Hohen-Urach (2446'), Adalm (2514'), Lichtenstein (2853'), Gustenberg bei Gächingen, Oberamts Urach (2978'). Gebirg garten: Muschelkalk (untergeordnet), Reuper, schwarzer Jura, brauner und weißer Jura (letztere sehr verbreitet). Außer dem Plateau der Alp sehlt es hier nirgends an Wasser und Wasserkräften. Ein großer Theil der Gruppe ist vom Neckar durchstoffen, der als Seitenstüsse hier Steinlach, Echat, Erms, Lauter, Fils, Anmer und Alich 2c. ausnimmt.

Der Boben ift bier, bie Sochflache ber Allp ausgenommen, ergiebig und besonbere bem Ackerbau und ber Dbftfultur febr

gunftig; auch Beinbau findet sich noch an den Vorbergen der Alp sowie an den füdlichen Abhängen des Keupers im Neckarihal. Die Rindviehzucht ist mittelmäßig, die Schafzucht und Bolleproduktion aber sehr ansehnlich und der Betrieb manchkacher Gewerbe lebhaft. Die ziemlich beträchtliche Baldstäche ist mit Laubholz bestockt.

| 5.0           | geogr<br>Blad  | Gi      | nwohner  | gu Enbe          | ber S | Jahre           |      | 1                       |         | hrung   |
|---------------|----------------|---------|----------|------------------|-------|-----------------|------|-------------------------|---------|---------|
| D.M. Begirfe. | . 2            | û       | berhaupt |                  |       | auf di<br>drafn |      | betrug in<br>Procenten. |         |         |
| irfe.         | D.Meit.        | 1812    | 1832     | 1850             | 1812  | 1832            | 1850 | 1812/32                 | 1832/50 | 1812/50 |
| 1.            | 4,820          |         | 31,632   | 35,454           | 5605  | 6375            | 7356 | 13,74                   | 15,39   | 31,24   |
| 2.<br>3.      | 3,785<br>3,285 | 22,320  |          | 29,689           | 6395  | 7492            | 9038 | 17,15                   | 20,64   | 41,33   |
| 4.<br>5.      | 5,354<br>4,835 | 22,717  | 25,976   | 27,875<br>35,899 | 5145  | 5884            | 7037 | 14,36                   | 19,59   | 36,77   |
| 6.<br>7.      | 4,044          | 23,806  |          | 31,606           | 5406  | 6477            | 7177 | 19,81                   | 10,81   | 32,76   |
|               | 30,527         | 170,032 | 196,768  | 225,962          | 5570  | 6446            | 7402 | 15,73                   | 14,83   | 32,89   |

Die Dichtheit der Bevölkerung übertrifft hier den Durchschnitt bes Landes und ist nur in den Gruppen III. und VI. eine noch größere. Auch die Vermehrung von  $18^{12}/_{50}$  stellt sich über das Mittel des Landes und war nur in den Gruppen VII., VI., IV. und II. noch stärker. Für die Periode  $18^{12}/_{32}$  beträgt die Vermehrung  $0_{,73}^{0}/_{0}$ , für  $18^{32}/_{50}$   $0_{,82}^{0}/_{0}$  und für  $18^{12}/_{50}$   $0_{,87}^{0}/_{0}$  per Jahr. Unter den einzelnen Bezirken dieser Gruppe hat Nürtingen nicht nur die größte relative Bevölkerung (für 1850 9038), sondern auch die größte Vermehrung derselben, welche von  $18^{12}/_{50}$   $41_{,33}^{0}/_{0}$ , die Zunahme per Jahr also  $1_{,09}^{0}/_{0}$  betrug. Urach dagegen zeichnet sich sowohl durch die kleinste relative Bevölkerung (5664), als durch die schwächste Vermehrung derselben aus, welch letztere mit Rücksicht auf die im Jahr 1842 vom Bezirk getrennte Gemeinde Ehninz gen in der Beriode  $18^{32}/_{50}$  doch nur  $7_{,94}^{0}/_{0}$  und von  $18^{12}/_{50}$   $25_{,36}^{0}/_{0}$ , also per Jahr  $0_{,44}^{0}/_{0}$  und  $0_{,66}^{0}/_{0}$  betragen hat.

#### Reunte Gruppe.

Mlp und heuberg, oberes Donauthal, Malbuch und Bardtfelt.

Oberamtsbezirfe: 1. Neresheim. 2. Heibenheim. 3. Ulm (ohne die Stadt). 4. Geislingen. 5. Blaubeuren. 6. Münfingen. 7. Balingen. 8. Spaichingen. 9. Tuttlingen.

Durch bas bazwifchen liegende preugifch-hobenzollern'iche Gebiet gerfallt biefe Gruppe in zwei ungleiche Theile, wovon ber fleinere bem Beuberge und ber oberen Donau, ber größere ber fogen. rauben Allo, bem Halbuch, Barbtfelb, Bochftrag zc. angebort. Bufammengefent aus neun Oberamtern mit 289 politifchen Gemeinden, wird die Gruppe füblich von Baben und ber folgenden Gruppe X., öftlich von Babern, nördlich und weftlich von den Gruppen II., VIII. und VII. begrengt. Die Erhebungen über bem Meer liegen zwischen 1539 und 3529 murtt. Tuf. Die tieffte Lage ift bas Diveau ber Breng bei ihrem Austritt nach Babern (1539'), Die boch fte, ber Ober-Sobenberg im Bezirte Spaichingen (3529'). Undere mertmurbige Sobenpunfte: Dreifaltigfeiteberg bei Spaichingen 3428', Berolbstatt bei Ennabeuren 2956', Balbern 2280', Ripf 2333', Neresbeim, Rlofter 2084'. Die vorherrichende Gebirgsart ift ber weiße Jura, bie und ba mit Bohnerg. Die Oberflache ber Alp ift arm an Baffer und ber Boben bat bier nur geringe Ertrage: fähigfeit. Der obere Theil ber Gruppe wird von ber Donau, Beer, Schmieh und auch noch vom Redar, beffen Quelle bier ift, burchfloffen, ber untere Theil berfelben befit bie Fluffe: Mach, Lauter, Lone, Breng, Egge, Eger, welche in Die Donau munben, und bie Bile, Die bem Nedar guflieft. Die Balbflache, meift mit Laubhol; bebeckt, ift ziemlich groß; in bem obern Theil ber Gruppe ift bas Nadelholz vorherrichend. Sauptnahrungezweige find ber Feldbau und bie ziemlich bedeutende Biehzucht. Gewerbs-Induftrie findet fich in ben Stadten: Tuttlingen, Ebingen, Balingen, fobann in Beibenheim und beffen Umgegenb.

| 5.5         | geogr<br>gest   | Gi               | nwohner          | gu Enbe          | ber S | Jahre                 |      |                     | Bermel  |                |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------|------|---------------------|---------|----------------|
| M.=Begirfe. |                 | ú                | berhaupt         | pt.              |       | auf ber Quadratmeile. |      | betrug in Procenten |         |                |
| irie.       | D.Meil.         | 1812             | 1832             | 1850             | 1812  | 1832                  | 1850 | 1812/12             | 1832/50 | 1812/50        |
| 1.          | 7,768           | 21,357           | 23,282           | 25,172           | 2749  | 2997                  | 3240 | 9,02                | 8,11    | 17,86          |
| 2.          | 8,336           |                  | 27,113<br>18,786 | 32,631<br>20,836 | 2857  | 3253                  | 3914 | 13,86               | 20,39   | 37,nn          |
|             | 7,115           | 0. 0=0           |                  | 27,773           | 2993  | 3419                  | 3890 | 14,23               | 13.78   | 29,97          |
|             | 6,702           | 14,266           | 16,516           | 18,750           | 2129  | 2464                  | 2798 | 15,73               | 13,56   | 31,40          |
|             | 10,068<br>5,847 | 17,246<br>26,605 | 19,451<br>30,245 | 22,193<br>34,846 | 4550  | 1932                  | 3960 | 13.00               | 14,08   | 28,66<br>30.00 |
|             | 4,170           | 40'              | 21,696           | 22,355           | 13840 | 4584                  | 5361 | 19,38               | 16,95   | 39,61          |
| ).          | 5,337           | 21,188           | 26,259           | 26,318           | 3708  | 4595                  | 4931 | 23,92               | 7,31    | 32,98          |
|             | 62,483          | 179,762          | 207,757          | 230,874          | 2877  | 3325                  | 3695 | 15,57               | 11,13   | 28,43          |

Die relative Bevölferung steht hier weit unter bem Mittel bes Landes; sie ist die zweitgeringste unter den zehn Gruppen; nur Oberschwaben besaß 1812, 1832 und 1850 eine noch geringere relative Bevölferung, was deßhalb auffallend erscheint, weil letzteres einen größtentheils viel ergiedigeren Boden hat. Unter den einzelnen Bezirfen besügen Balingen, Spaichingen und Tuttlingen die größte relative Bevölferung, dagegen Münsingen und Blaubeuren die schwächste. Die Bermehrung stand zwar für die Zeiträume 1832/50 und 1812/50 ebenfalls unter dem Landesdurchschnitt, sie stellte sich jedoch immer noch höher als in Gruppe I., III. und X. Unter den einzelnen Bezirfen hatten Spaichingen, heidenheim, Tuttlingen die stärsste, dagegen Neresheim die schwächste Bermeherung der Einwohner auf der Duadratmeile, diese betrug nämlich in dem Zeitraum 1812/50 bei den drei ersten Bezirfen 2,200%, 2,05% und 1,83% bei dem letztern aber nur 0,99% ver Jahr.

Die städte Tuttlingen, Balingen, Ebingen und Langenau bestigen je über 3000 Ginwohner.

#### Bebnte Gruppe.

Südland ober Oberschwaben mit Allgau und dem Donau-, Iller-, Argen- und Schuffenthal.

Oberamtsbezirfe: 1. Ulm, Stadtgem. 2. Laupheim. 3. Chingen. 4. Riebs lingen. 5. Biberach. 6. Leutfirch. 7. Walbsee. 8. Saulgau.

9. Raveneburg. 10. Wangen. 11. Tettnang.

Umichloffen gegen Often und Guben von Babern und ben

Usern bes Bobensee's, gegen Besten von Baben und bem preußische hohenzollern'schen Gebiet und nördlich von ber vorhergehenden XI. Gruppe, begreift diese zehnte Gruppe zehn Bezirke sammt der Stadtgemeinde Ulm mit 361 politischen Gemeinden. Erhebung über dem Meer von 1376 (Niveau des Bodensee's) bis 3878 württ. Tuß (Höhe des schwarzen Grats bei Isny). Mittlere Meereshöhe 2000'. Undere merkwürdige Höhen: Balbburg bei Ravensburg 2681', Bestamont 2486', Bussen bei Riedlingen 2664', Schloß Zeil 2618', Bachbühl bei Zeil 2754'.

Gebirg sarten: wenig weißer Jura, vorherrschend Molasse (Lehm, Sand, Gerölle, Nagelfluh, tertiärer Sandstein); in Thälern und Niederungen viel Moor und Torf. Un Basser sehlt es nizgends. In die Donau munden hier die Schwarzach, Kanzach, Riß, Roth, Iller, Blau, Schmiechen 2c., in den Bodensee die Schuffen und Argen 2c. Der Boden ist besonders an Getreide fruchtbar; der Suben der Gruppe am Bodensee 2c. hat auch Bein- und Obstdau; die Biehzucht ist bedeutend und die Balbstäche, meistens mit Nabelholz bestanden, sehr beträchtlich. Gegenstände der Ausfuhr sind: Getreide und Mehl, Bieh, besonders Pferde, Kase, Holz und Schnittwaaren, Flachs 2c.

| 0              | Flace<br>geogr-                      |                  | Einwohn          | ier zu E         | nde der      | Jahre        |              |                         | Berme          |         |
|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|---------|
| .A .= Bezirfe. |                                      | = infrared       |                  |                  |              | auf der      |              | betrug in<br>Procenten. |                |         |
| irfe.          | raum in<br>O.Meil.                   | 1812             | 1832             | 1850             | 1812         | 1832         | 1850         | 1812/32                 | 1832/50        | 1843/10 |
| 1.             | 0,430                                | 11,809           | 12,053           |                  |              |              | 37,567       |                         | 32,77          | 35,52   |
| 2.<br>3.       | 5,987<br>7,367                       | 19,543<br>20,778 |                  | 25,243<br>25,952 | 2795         |              | 4216<br>3523 | 12,75<br>12,81          | 14,57          | 29,17   |
| 4.<br>5.       | 7,795<br>9,022                       | 22,292<br>22,950 | 25,054<br>25,539 | 27,725<br>29,262 |              |              | 3557         | 12,37                   | 9,86           | 28,27   |
| 6. 7.          | 8,403<br>8,511                       | 18,838<br>17,918 | 20,040<br>19,139 | 22,564<br>21,106 |              | 2481<br>2137 | 2685<br>2480 | 6,39                    | 8,22<br>16,05  | 15,14   |
| 8.<br>9.       | 7 <sub>110</sub><br>8 <sub>093</sub> | 18,701           | 20,043<br>21,782 |                  | 2785         | 2985<br>2838 | 3292         | 7,18                    | 10,28<br>12,02 | 18,20   |
| 10.<br>11.     | 6,396<br>4,983                       |                  | 18,402<br>19,277 | 19,042<br>20,515 | 2606         | 2722<br>3576 | 2977         | 4,45                    | 9,37           | 14/24   |
|                |                                      | 205,536          |                  |                  | and the same | 3061         |              |                         | 13,17          |         |

Unter fammtlichen Gruppen zeigt fich bier in ben brei Beits punkten 1812, 1832 und 1850 bie tleinfte relative Bevolkerung,

bie sich auch gleichzeitig am tiefsten unter ben Landesburchschitt stellt. Bei der Ergiebigkeit des Bodens, besonders an Brodfrücketen und der ansehnlichen Biehzucht, kann man diese Erscheinung nur als Folge des noch in größeren Gütern geschlossenen Grundbessitzes betrachten. Aus der, neuerer Zeit begonnenen Vertheilung deselben läßt sich aber auch die nachhaltig fortschreitende Vermehrung der Bevölkerung erklären; diese betrug in der Periode von  $18^{12}/_{32}$  nur  $0_{,52}$ % per Jahr, für die Veriode  $18^{32}/_{50}$  aber  $0_{,73}$ % jährlich, so daß in keiner der übrigen Gruppen die Vermehrung in Vergleichung mit der früheren Periode eine stärkere war.

Abgesehen von der Stadt Ulm, hat unter den einzelnen Bezzirken dieser Gruppe Laupheim die stärkste relative Bevölkerung, sodann Tettnang; die Vermehrung war am bedeutendsten in Tettnang und Ravensburg, am schwächsten in Bangen und Leutkirch. Die städtische Bevölkerung beträgt hier 22% und von 17 Städten

gablen 4 mehr als 3000 Einwohner.

Bum allgemeinen Ueberblid der Ergebniffe ber vorstehend befchriebenen zehn Gruppen, sowie zur bequemeren Bergleichung berfelben, laffen wir nun eine Busammenstellung berselben folgen:

| TOTAL STATE                    | geogr.                                                             | 6                                           | inwohner                                     | gu Enbe          | ber .                                | Jahre                                                 |                                                       |                                                             | Bermel                                                      |                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gruppen.                       | Dira                                                               | í                                           | auf ber Quabratmeile.                        |                  |                                      | betrug in<br>Procenten.                               |                                                       |                                                             |                                                             |                                                             |
| harried into                   | um in<br>Weit.                                                     | 1812                                        | 1832                                         | 1850             | 1812                                 | 1832                                                  | 1850                                                  |                                                             | 1882/30                                                     | 1812/50                                                     |
| Franken                        | 47,431                                                             | 168045                                      | 185804                                       | 206269           | 3543                                 | 3917                                                  | 4349                                                  | 10,56                                                       | 11,02                                                       | 22,78                                                       |
| der und Jagft . ganb am untern | 36,893                                                             | 122701                                      | 142755                                       | 166565           | 3326                                 | 3869                                                  | 4515                                                  | 16,33                                                       | 16,69                                                       | 35,10                                                       |
| Nedar                          | 25,449                                                             | 163149                                      | 182732                                       | 201008           | 6361                                 | 7125                                                  | 7954                                                  | 12,01                                                       | 11,62                                                       | 25,00                                                       |
| Nedar                          | 14,806<br>17,307<br>26,346<br>18,739<br>30,527<br>62,483<br>74,007 | 85115<br>80530<br>69673<br>170032<br>179762 | 95831<br>96056<br>185521<br>196768<br>207757 | 109077<br>111886 | 4918<br>3056<br>3718<br>5570<br>2877 | 10586<br>5537<br>3632<br>4564<br>6446<br>3325<br>3061 | 12502<br>6302<br>4230<br>5617<br>7402<br>3695<br>3464 | 16,15<br>12,19<br>18,15<br>22,75<br>15,73<br>15,57<br>10 35 | 18,10<br>13,81<br>16,46<br>23,73<br>14,88<br>11,13<br>13,17 | 37,16<br>28,15<br>38,41<br>51,80<br>32,80<br>28,43<br>24,37 |
| s Königreich                   | -                                                                  |                                             | 1,576774                                     | 1,802252         | 3893                                 | 4450                                                  | 5(87                                                  | 14,31                                                       | 14,21                                                       | 30,48                                                       |

Berden die hier aufgeführten zehn Bezirksgruppen nach ber Dichtheit, wie dieselben zu Ende ber Jahre 1812, 1832 und

1850 bewohnt waren, geordnet; fo erhalt man die nachstebende Reibenfolge, welche für die brei verschiedenen Sahre gleichformig sotte stett und nur für das Jahr 1850 bei Gruppe I. und II. eine kleine Abweichung zeigt.

Die Dichtheit ber angehörigen Bevölferung auf ber Quabratmelle betrug näurlich zu Ende bes Jahres:

| *    |     |       |                           | 1812 | 1832  | 1850  |
|------|-----|-------|---------------------------|------|-------|-------|
| in   | Gr. | IV.   | Mittelland                | 9115 | 10586 | 12502 |
| 22   | 22  | III.  | Unteres Recfarland        | 6361 | 7125  | 7954  |
| "    | "   | VIII. | Ruß ber Alp               | 5570 | 6446  | 7402  |
| "    | 2)  | V.    | Schönbuch und Gau '       | 4918 | 5537  | 6302  |
| " >> | ,,  | VII.  | Dberes Recfarland und     |      |       |       |
| -    |     |       | Schwarzwald               | 3718 | 4564  | 5647  |
| 32   | "   | II.   | am obern Rocher und Jagft | 3326 | 3869  | 4515  |
| 27   | ,,  | 1.    | Franfen                   | 3543 | 3917  | 4349  |
| "    |     | VI:   | Schwarzwald               | 3056 | 3632  | 4230  |
| 37   | >>  | IX.   | Alp und heuberg           | 2877 | 3325  | 3695  |
| 27   | "   | X.    | Dberschwaben              | 2774 | 3061  | 3464  |
| e    |     |       | Im Gangen                 | 3893 | 4450  | 5087  |
|      |     |       |                           |      |       |       |

In Gruppe IV. und in zweiter Linie in Gruppe III. sehen mit also die Bevölferung am dichte ften zusammengebrängt und bieft zwei Gruppen sind es auch, die durch Lage, Boden und Klima als die fruchtbarften des Landes gelten, wo Ackerbau, Bein-, Obst- und Gartenbau zc. in hohem Grade ergiebig, mit dem regsten kleif betrieben werden und wo zugleich mehrere größere Städte mit zahlreichen Gewerben, Fabriken zc. vielfach Gelegenheit zur Arbeit und Berdienst, sowie zum schnellen Absat der Produkte des Bodens darbieten.

In Gruppe X. und in zweiter Linie in Gruppe IX. treffen wit dagegen die dunnfte Bevölkerung. Bei Oberschwaben, bad ein fehr ergiebiges Getreibeland ift, auch gute Biehzucht ze. hat, muß dieses befremden und läßt sich nur etwa dadurch erklären, daß hier die Niederlaffungen durch das Lehensschstem bisher beschränft waren. Daß aber die Allp eine dichtere Bevölkerung als Oberschwaben besitzt, erscheint noch auffallender und dürfte der Grund davon hauptsächlich darin zu suchen sehn, daß diese Gruppe von vielen Thälern durchschnitten ist, in benen eine dichtere Bevölkerung

Lebt und daß fle mehrere Stadte mit Bewerben, wie Tuttlingen, Balingen, Ebingen, Blaubeuren, Geibenheim ac. enthalt.

Nach Vermehrung ber relativen Bevölferung in ben 38 Jahren von 18<sup>12</sup>/50 ordnen sich die Gruppen, von der ftarferen bis zu der geringeren absteigend, folgendergestalt, wobei übrigens die einzelnen Perioden von 18<sup>12</sup>/32 und von 18<sup>32</sup>/50 weniger Gleichförmigkeit zeigen:

| U  |        |       |        |     |                                         |          |
|----|--------|-------|--------|-----|-----------------------------------------|----------|
|    |        |       |        |     |                                         | Procent. |
| in | Gruppe | VII.  | betrug | die | Bermehrung                              |          |
| ,, | **     | VI.   | >>     | ,,  | ,,                                      | 38,41    |
| "  | "      | IV.   | "      | ,,  | "                                       | 37,16    |
| "  | >>     | II.   | **     | "   | 29                                      | 35,75    |
| ,, | ,,     | VIII. | "      | ,,  | ,,,                                     | 32,89    |
| "  | "      | IX.   | **     | "   | ,,                                      | 28,43    |
| ,, | **     | V.    | ,,     | "   | *                                       | 28,14    |
| ,, | >>     | III.  | ٠,,    | "   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 25,04    |
| ,, | >>     | X.    | **     | ,,  | ,,                                      | 24,87    |
| ,, | >>     | I.    | "      | "   | **                                      | 22,75    |
|    |        |       |        |     | im Gangen                               | 30,67    |
|    |        |       |        |     |                                         |          |

Bir sehen hieraus, daß die Vermehrung der Bevölkerungsbichtheit im Durchschnitt des Zeitraums von 18<sup>12</sup>/50 in der Gruppe
VII. und VI. am obern Neckar und Schwarzwald am stärksten,
dagegen in Gruppe I. und X. in Franken und Oberschwaben am
geringsten war, und haben hier den Beweis, daß man bei bevor=
zugten natürlichen Verhältnissen in minder dicht bevölkerten Gegenden nicht immer auch auf größere Zunahme der relativen Bevölkerung schließen darf, und daß umgekehrt, in einem andern Theil
des Landes, der bereits sehr dicht bevölkert ist, bei minder günstiger
Lage und Boden die Vermehrung der relativen Volksmenge doch
eine größere sehn kann. Merkwürdig aber bleibt es immer, daß
das an Getreide so reiche Oberschwaben mit seiner relativen Bevölkerung auf der untersten Stufe steht und dabei doch eine so
geringe Vermehrung der Bevölkerung zeigt.

Bum Schluffe folgt hier noch eine übersichtliche Zusammen= stellung sammtlicher 64 Oberamts bezirke bes Landes, geordnet nach ber Dichtheit ber angehörigen Bevölkerung auf der Quabratmeile am Ende bes Jahres 1850.

| Mro.    | chenben<br>Gruppe | Oberantebegirfe.     | Bevölferung<br>auf ber D.: Deile<br>Enbe 1850. | Bunahme in<br>ben 38 Jahren<br>von 1812/20<br>Brocent. |
|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ni ginn | IV.               | Stuttgart, Stabtbir. | 67291                                          | 65,38                                                  |
| 2.      | IV.               | Canftatt             | 13796                                          | 40,67                                                  |
| 3.      | IV.               | Eglingen .           | 11869                                          | 40,51                                                  |
| 4.      | IV.               | Baiblingen .         | 11332                                          | 25,12                                                  |
| 5.      | III.              | Ludwigsburg          | 10792                                          | 46,94                                                  |
| 6.      | III.              | Befigheim            | 9485                                           | 30,94                                                  |
| 7.      | VIII.             | Mürtingen            | 9038                                           | 41,33                                                  |
| 8.      | IV.               | Schornborf           | 8710                                           | 21,72                                                  |
| 9.      | IV.               | Stuttgart, Amt       | 8691                                           | 34,97                                                  |
| 10.     | III.              | Beilbronn            | 8676                                           | 36,48                                                  |
| 11.     | VIII.             | Tübingen             | 8473                                           | 31,10                                                  |
| 12.     | VIII.             | Rirchheim            | 8236                                           | 29,42                                                  |
| 13.     | III.              | Marbach              | 7926                                           | 25,91                                                  |
| 14.     | VIII.             | Reutlingen           | 7425                                           | 36,77                                                  |
| 15.     | VIII.             | Göppingen            | 7356                                           | 31,24                                                  |
| 16.     | VIII.             | Rottenburg           | 7177                                           | 32,76                                                  |
| 17.     | VII.              | Horb                 | 7055                                           | 35,86                                                  |
| 18.     | V.                | Baihingen            | 6995                                           | 20,48                                                  |
| 19.     | HI.               | Weineberg            | 6811                                           | 18,78                                                  |
| 20.     | v.                | Böblingen            | 6805                                           | 35,29                                                  |
| 21.     | III.              | Bradenheim           | 6597                                           | 22,28                                                  |
| 22.     | III.              | Maulbronn            | 6466                                           | 25,33                                                  |
| 23.     | II.               | Badnang              | 6381                                           | 44,14                                                  |
| 24.     | IX.               | Balingen             | 5960                                           | 30,99                                                  |
| 25.     | V.                | Serrenberg           | 5879                                           | 19,91                                                  |
| 26.     | v.                | Leonberg             | 5777                                           | 28,58                                                  |
| 27.     | II.               | Gmünd                | 5590                                           | 25,51                                                  |
| 28.     | VI.               | Magolb               | 5584                                           | 34,36                                                  |
| 29.     | I.                | Neckarfulm           | 5482                                           | 32,35                                                  |
| 30.     | VII.              | Rottweil             | 5465                                           | 61,26                                                  |
| 31.     | IX.               | Spaichingen          | 5361                                           | 39,61                                                  |
| 32.     | VII.              | Oberndorf            | 5340                                           | 52/14                                                  |
| 33.     | II.               | Welzheim             | 5225                                           | 42,29                                                  |
| 34.     | VIII.             | Urach                | 5206                                           | 25,36                                                  |
| 35.     | VII.              | Sulz                 | 5135                                           | 28,18                                                  |
| 36.     | I.                | Dehringen            | 5018                                           | 17,63                                                  |
| 37.     | IX.               | Tuttlingen           | 4931                                           | 32,98                                                  |
| 38.     | IX. u. X.         | ulm .                | 4903                                           | 34,28                                                  |
| 39.     | I.                | Rungeleau            | 4740                                           | 18,12                                                  |

| Fortlau:<br>fende<br>Nr. | Nr. ber<br>entfprecenben<br>Gruppe. | Dberamtebegirfe. | Bevolferung<br>auf der D. Weile<br>Ende 1850. | Bunahme in ben<br>38 Jahren<br>von 1819/40.<br>Brocent. |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 40.                      | VI.                                 | Calw             | 4588                                          | 37,00                                                   |
| 41.                      | II.                                 | Nalen            | 4472                                          | 45,67                                                   |
| 42.                      | VI.                                 | Neuenburg        | 4460                                          | 41,54                                                   |
| 43.                      | I.                                  | Sall             | 4295                                          | 21,77                                                   |
| 44.                      | I.                                  | Crailsheim       | 4236                                          | 30,82                                                   |
| 45.                      | х.                                  | Laupheim         | 4216                                          | 29,17                                                   |
| 46.                      | X.                                  | Tettnang         | 4117                                          | 34,50                                                   |
| 47.                      | II.                                 | Gaildorf         | 4044                                          | 36,16                                                   |
| 48.                      | IX.                                 | Beibenheim       | 3914                                          | 37,00                                                   |
| 49.                      | IX.                                 | Geistingen       | 3890                                          | 29,97                                                   |
| <b>5</b> 0.              | I.                                  | Mergentheim      | 3724                                          | 15,26                                                   |
| 51.                      | X.                                  | Riedlingen       | 3557                                          | 28,27                                                   |
| 52.                      | х.                                  | Chingen          | 3523                                          | 26,05                                                   |
| 53.                      | I.                                  | Gerabronn        | 3493                                          | 20,91                                                   |
| 54.                      | X.                                  | Caulgau          | 3292                                          | 18,20                                                   |
| 55.                      | X.                                  | Biberach         | 3243                                          | 22,24                                                   |
| 56.                      | IX.                                 | Meresheim        | 3240                                          | 17,86                                                   |
| 57.                      | X.                                  | Ravensburg       | 3179                                          | 31,26                                                   |
| 58.                      | VI.                                 | Freudenstadt     | 3158                                          | 46,34                                                   |
| 59.                      | II.                                 | Ellwangen        | 3048                                          | 25,48                                                   |
| 60.                      | X.                                  | Wangen           | 2977                                          | 14,24                                                   |
| 61.                      | IX.                                 | Blaubeuren       | 2798                                          | 31,42                                                   |
| 62.                      | X.                                  | Leutfirch        | 2685                                          | 15,14                                                   |
| 63.                      | X.                                  | Walbsee          | 2480                                          | 24,00                                                   |
| 64.                      | IX.                                 | Münfingen        | 2204                                          | 28,66                                                   |
| Durd                     | fcnitt bes ga                       | ngen Lanbes      | 5087                                          | 30,67                                                   |

Der am bunnften bevölferte Bezirk Münsingen in Gruppe IX. mit 2204 Einwohnern auf der Quadratmeile ist (von der Stadt Stuttgart abgesehen) gegen das am ftär tit en bewohnte Oberamt Canstatt in Gruppe IV. mit 13796 Einwohnern auf der Quadratmeile, mehr als sechs mal schwächer bevölfert. Die Bevölferrung stieg aber in dem ersteren in den 38 Jahren von 18<sup>12</sup>/50 jährelich um 0,754 Proc., in dem letzteren gleichzeitig um 1,070 Proc., was bei einer ohnedies schon so dichten Bevölferung sehr bedeutsam ist. Was die jährliche Vermehrung in dem Zeitraum von 18<sup>12</sup>/50 bestrifft, so zeigte sich dieselbe (mit Ausnahme der Stadt-Direktion Stuttgart) am stärtsten in den Bezirken Rottweil (1,61%), Oberns Wärtt, Jahrbücher. 1851. 28 pest.

borf (1,37%), Ludwigeburg (1,23%), Freudenstadt (1,20%): am geringften war biefe Bermehrung in ben Dberamtern: Bangen (0,37%), Leutfirch, Urach und Mergentheim (je 0,40%) und es muß Diefes Graebnif befonders bei bem letteren Begirt befremben, weil Diefer bei feiner verhaltnigmäßig bunnen Bevolterung zu ben milbeften und fruchtbarften Gegenben bes gangen Landes gebort. Sinfict: lich ber Frage, welchen Ginfluß eine ftartere ober geringere Dicht beit ber Bevolferung auf Die Sittlichfeit berfelben ausubt, erfcheint es bemerfenswerth, bag in ben am bichteften bevolferten Begirfm wie Canftatt, Eflingen, Leonberg, Reutlingen, Tubingen u. Die wenigsten unebelichen Geburten vorfommen; bag jeboch bie am bunnften bevolferten Oberamter, wie Munfingen, Blaubeuren, Leutfirch, Bangen ac. feineswegs bie meiften unehelichen Geburten gablen. Diefelben nabern fich in Diefer Beziehung vielmehr bem Durchschnitt bes Landes, mabrend bie Oberamter Gailborf, Grailsbeim, Beibenheim, Malen zc., welche feit einer Reihe bon Jahren Die meiften unehelichen Geburten haben, nicht zu ben am bunnften bevolferten Begirfen geboren, ob fle gleich, binfichtlich ber Bevolferungebichtheit, unter bem Landesburchfchnitt fteben. Sieraus folgt, bag bie Sittlichfeit burch eine ftarte relative Bevolferung nicht gefährbet ift, wenn fle auch nicht als eine Birtung berfelben betrachtet werben fann.

# Bahl, Urfachen und Folgen der Grandfälle in Württemberg mährend der Jahre 1841 bis 1850.

(Mit 7 Heberfichten.)

Als die Zahl der Brandfälle im Jahr 1842 auf die die dahin noch nicht gekannte Sobe von 262 gestiegen war, erregte die Besobachtung dieser Thatsache solches Aufsehen, daß sich das statistisch, topographische Bureau veranlaßt sah, eine Bergleichung der Anzahl der in den zehn Jahren 1831—1840 zur Anzeige gekommenen Brandfälle mit der Zahl der im Jahr 1842 stattgehabten anzustellen"). Seither ist das damalige Maximum beinahe zum Minimum herabgesunken, die Zahl der Fälle ist vom Jahr 1842 bis zum Jahr 1850 um 31,3 % gestiegen, und so bedeutend auch diese Zunahme erscheint, so ist sie doch noch sehr gering, wenn man die Zahlen früherer Jahre mit denen des letzten Jahres vergleicht, selbst wenn man hiebei die seither ersolgte Vermehrung der Gesbäude in Rechnung nimmt.

Die Babl ber Gebaube betrug am 1. Juli 1831 327,492.

1. Juli 1840 354,642.

1. Juli 1850 384,438.

Die Bahl ber Branbfalle bagegen ift angegeben

für bas Jahr 1831 zu 108,

" " 1840 " 188,

" " 1850 " 344;

während baher bie Gebäudezahl von 1831 bis 1840 um  $8_{,2}$   $^{0}/_{0}$ , von 1840 bis 1850 um  $8_{,4}$   $^{0}/_{0}$  und von 1831 bis 1850 um  $17_{,4}$   $^{0}/_{0}$  zunahm, ift bie Zahl ber Brandfälle um resp.  $74_{,0}$   $^{0}/_{0}$ ,  $82_{,9}$   $^{0}/_{0}$  und  $218_{,5}$   $^{0}/_{0}$  gestiegen.

<sup>\*)</sup> S. württ. Jahrbucher 1842 S. 181 ff.

Bare die Zahl der Brandfalle seit dem Jahr 1831 in demfelben Berhältniß wie die der Gebäude gestiegen, so würden im Jahr 1850 nur 126 Källe vorgekommen sehn, mahrend, wie bereits erwähnt, 344 zur Anzeige kamen.

Alehnliche Berhaltnisse find bei der Zunahme des Gebäudes Schadens und bei den Angaben über Mobiliar = Berluste zu besobachten; denn, um nur ein Beispiel anzusühren, betrugen die Bergütungen, welche die allgemeine (Gebäudes) Brandschadenss Bersicherungskasse im Etats = Jahr 1830/31 zu leisten hatte, 149,892 fl., mährend von derfelben im Jahr 1849/50 822,308 fl. ausbezahlt wurden, wornach der Gebäudes Schaden in 20 Jahren um 448,6 % dugenommen hat.

Aber nicht allein bei Bergleichung einzelner Jahrgange, mobei bem Bufall zu viel Spielraum bleibt, auch bei Bergleichung ganger Berioden ergeben fich folch' enorme Bunahmen. Babl ber Brandfalle, welche mabrend ber gebn Ralenber-Jabre 1831/40 1374 betrug, ftellte fich in bem Beitraum von 1841/50 auf 2758; b. h. 100,7 % bober als in ber vorhergebenben Beriode. Die Bahl ber abgebrannten Gebaube ift fur bie Jahre 1831/40 gu 1964 angegeben, Diefelbe berechnet fich fur 1841/50 gu 3683, bie Bunahme auf 87,5 %; mabrend in bem erften Beitraum bei Weuerde brunften nur 1479 Gebaube beschädigt worden waren, ift beren Rabl in bem zweiten 3803. Die Bunahme mithin 157,1 %. Die von ber Rgl. Brandversicherungs = Sauptkaffe in ben gebn Etatejahren 1830/40 ausbezahlten (Gebäude=) Brandschabens=Bergutungen betrugen 1,663,585 fl. 24 fr. Die Entschädigungen auf bie Jahre 1840/50 bagegen berechnen fich zu 4,851,197 fl. 21 fr., wonach fich eine Bunahme von 191,6 % berausstellt. biliar = Berluft wurde in ben breifiger Jahren zu 1,640,710 fl. gefchatt, in ben gebn Ralenber-Jahren 1841/50 betrug berfelbe 3,696,358 fl., bie Bunahme mithin 125,2 %.

Bei diesem Sachverhalt erschien es angemeffen, die Ursachen und Wirkungen der Brandfälle nicht nur im Allgemeinen zu untersuchen, sondern insbesondere auch Bergleichungen des Berbaltens der einzelnen Landestheile in diesen Beziehungen anzustellen und die erforderlichen Berechnungen vorzunehmen. Diese Berechnungen sind in den angehängten Uebersichten zusammengestellt, welche sämmtlich je ben ganzen Zeitraum 1841/50 umfas

fen, indem hiedurch in einzelnen Källen Brüche vermieden werden konnten und überdieß die Berechnung des Durchschnitts bei
ber zehnjährigen Periode ohne Mühe erfolgen kann. In den folgenden Abschnitten sind sodann zunächst nur die betreffenden Bahlen für das ganze Land und die einzelnen Kreise hervorgehoben,
und von den einzelnen Bezirken immer nur diejenigen namhaft
gemacht, welche sich in irgend einer Richtung auszeichnen, wodurch zugleich der Rahmen angedeutet ist, innerhalb dessen sich bie betreffenden Verhältnisse bewegen. Die Ordnungszahlen,
welche den, die Verhältniszahlen enthaltenden Colonnen der Tabellen mit setter Schrift beigeseht sind, zeigen in aussteigender
Zahlensolge (1—64) die Stelle an, welche der einzelne Oberamtsbezirk in der Reihe der übrigen einnimmt.

### 1. Bahl ber Brandfalle.

Die Zahl ber in ben zehn Kalender-Jahren 1841/50 zur amtlichen Anzeige gefommenen Brandfälle (f. Uebersicht Nr. 1, Col. 1) beträgt 2758, und zwar

Sievon fommen auf bas Jahr:

```
1841 176 ober 6,4 %.
                         1846 299 ober 10,8 %
1842 262
                         1847 350
             9,5 0
                                       12,7 m
1843 174
                         1848 328
                                       11,9 m
              6,3 m
1844 243
                         1849 339
                                       12,3 . .
              8,8 m
                         1850 344
1845 243
                                       12,5 p
              8,8 "
```

Nimmt man die Zahl ber Falle bes Jahres 1841 = 1, fo ergeben sich für die folgenden Jahre nachstehende Verhältniffe:

```
      1842 = 1: 1,48
      1847 = 1: 1,98

      1843 = 1: 0,98
      1848 = 1: 1,86

      1844 = 1: 1,38
      1849 = 1: 1,92

      1845 = 1: 1,38
      1850 = 1: 1,95

      1846 = 1: 1,69
```

Bas die vier Rreife anbelangt, fo treffen auf ben

|      | Rectar=<br>Kreis | Schwarzwalds<br>Rreis | Jagft=<br>Kreis | Donaus<br>Kreis |
|------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1841 | 19               | 55                    | 30              | 72              |
| 1842 | 37               | 80                    | 43              | 102             |
| 1843 | 20               | 54                    | 35              | 65              |
| 1844 | 38               | 71                    | 53              | 81              |
| 1845 | 29               | 80                    | 46              | 88              |
| 1846 | 38               | 98                    | 56              | 107             |
| 1847 | 43               | 118                   | 64              | 125             |
| 1848 | 44               | 103                   | 54              | 127             |
| 1849 | ` 50             | . 118                 | 48              | 123             |
| 1850 | 50               | 99                    | 55              | 150             |
|      | zuf. 368         | 876                   | 484             | 1030.           |

Bon ben einzelnen Oberamtsbezirfen haben ber abfoluten Bahl nach in ber gangen Beriobe bie meiften Branbfalle:

Oberndorf 136. Baldfee 122. Meresheim 99.

bie wenigsten:

Boblingen, Baihingen und Rottenburg je 12. Mergentheim 10. Eflingen 7.

Die meiften Falle in einem Jahr famen vor:

| 1842 | in | Leutfirch  |   |   |   |   |   |   | 15  |
|------|----|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1846 | )) | Oberndorf  | • |   | • |   |   | • | 21  |
| ))   | )) | Balbfee .  | • | • | • |   |   |   | 16  |
| 1847 | n  | Oberndorf  |   | · |   | • |   | • | 20  |
| 1849 | )) | Obernborf  |   |   |   |   |   |   | 17  |
| ))   | )) | Chingen    |   |   |   |   |   |   | 15  |
| 1850 | )) | Chingen    |   |   |   |   |   |   | 15  |
| ))   | 1) | Balbjee .  |   |   |   |   |   |   | 18  |
| ))   | )) | Riedlingen |   |   |   |   | ٠ |   | 17. |

Bergleicht man die Bahl ber Brandfalle mit der Gebaudezahl nach bem Durchschnitt ber Brand-Kataster der Jahre 1841 bis 1850 (f. Uebersicht Nr. 4, Col. 1), so sindet man, daß mahzerend dieses Zeitraums auf je 10,000 Gebaude 74,0 Brandfalle kommen (f. Uebersicht Nr. 2, Col. 2), und im besondern

| ım | Vectar=Kreis | •  | •   | ٠ | • | ٠ | • | • | 33,1   |
|----|--------------|----|-----|---|---|---|---|---|--------|
| 10 | Schwarzwald: | Rr | eis |   |   | • |   | • | 103,5  |
| )) | Jagft=Rreis  |    |     |   | • |   |   |   | 54,6   |
| 13 | Donau=Rreis  |    |     |   |   |   |   |   | 109,1. |

| Die meiften Brandfalle auf :                                                                       | 10,000 Gebäude haben:                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obernborf 310,7                                                                                    | Rottweil 152,6                                                                                                         |
| Balbfee 216,8                                                                                      | Riedlingen 147,4                                                                                                       |
| Reresheim 195,4                                                                                    | Sulz 135,3                                                                                                             |
| Neuenburg 179,2                                                                                    | Chingen 1337                                                                                                           |
| Spaichingen 169,9                                                                                  | Laupheim 118,9                                                                                                         |
| Tuttlingen 167,6                                                                                   | Ravensburg 113,5                                                                                                       |
| Leutfirch 166,9                                                                                    | Malen 113,1                                                                                                            |
| Saulgan 161,2                                                                                      | Beibenheim 111,0                                                                                                       |
| Freudenstadt 155,3 bie wenigsten:                                                                  |                                                                                                                        |
|                                                                                                    | Eflingen 12,9                                                                                                          |
|                                                                                                    | Mergentheim 10,8                                                                                                       |
|                                                                                                    | iptfächlich Die füdlichen und ine-                                                                                     |
| befondere Die füdweftlichen Lande                                                                  | Stheile, in welchen, im Berhalt=                                                                                       |
| niß zu ber Gebaudegabl, Die meif                                                                   | ten Branbfalle vorfommen, mo=                                                                                          |
| gegen auf bas nordweftliche Bi                                                                     | ertel bes Landes bie wenigsten                                                                                         |
| fallen.                                                                                            |                                                                                                                        |
| 2. Entftehun                                                                                       | ge = Urfachen.                                                                                                         |
|                                                                                                    | le (f. llebersicht Rr. 2, Col. 1)                                                                                      |
| find angegeben:                                                                                    | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                |
| Baugebrechen                                                                                       | in 127 Källen = 4.6 %                                                                                                  |
| Feuervermahrlofung u. Unvorfic                                                                     |                                                                                                                        |
| Blitschlag                                                                                         |                                                                                                                        |
|                                                                                                    | war Brandftiftnng als Urfache                                                                                          |
| erhoben ober lag gegrundeter Be                                                                    |                                                                                                                        |
| Fallen = 71,7 % blieben bie Urf                                                                    |                                                                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                        |
| Bas die einzelnen Kreise bet<br>Unermittelt, Baugebrechen, Berwah<br>bei Fallen. bei Fallen. bei F | rlofung, Brandfliftung Blit,                                                                                           |
| bei Fallen. bei Fallen. bei &                                                                      | illen. bei Fallen. bei Fallen.                                                                                         |
| im Viecta                                                                                          | r-Areis:                                                                                                               |
| 257 = 69.8  0/0  17 = 4.6  0/0  34 = 9                                                             |                                                                                                                        |
| im Schwarzt<br>627 = 71,5 % 34 = 3,9 % 43 = 4                                                      |                                                                                                                        |
| im Jagst                                                                                           |                                                                                                                        |
| $349 = 72,1 \ 0/0 \ 18 = 3,7 \ 0/0 \ 32 = 6$                                                       |                                                                                                                        |
| im Donat                                                                                           | -Rreis:                                                                                                                |
| 745 = 72,3  0/0  58 = 5,6  0/0  50 = 4                                                             | $\frac{1}{10}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{119}{10} = \frac{11}{6}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{58}{10} = \frac{5}{6}$ $\frac{0}{0}$ |

Da nach biefer Zusammenstellung bei einer so überwiegenden Anzahl von Fällen die Ursachen unbekannt blieben, kann eine nähere Untersuchung dieser Verhältnisse lediglich keine Resultate geben, weshalb auch hier von einer solchen Umgang genommen wurde. Uebrigens blieben, wie die folgende Uebersicht nach Jahren zeigt, im Allgemeinen die Verhältnisse seit 1841 mit der Ausnahme ziemlich constant, daß in den späteren Jahren Baugebrechen verhältnismäßig seltener als Ursache angezeigt sind, während Brandstiftungen häusiger vermuthet oder erwiesen wurden.

Die Urfachen ber ausgebrochenen Teuersbrünfte waren in folgenber Ungabl von Fällen:

| Jahr:<br>gang.                                                               | Unbef                                                              | annt.                                                                        | Bau=<br>gebrechen.                   |                                                                    | Vern                                              | oahr=<br>ing.                                                      | Bran<br>tung<br>Berb.                                    |                                                                             | Blip:<br>schlag.                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 99.                                                                          | 3ahl.                                                              | = 0/0                                                                        | 3ahl.                                | = 0/0                                                              | 3ahl.                                             | = 0/0                                                              | Zahl.                                                    | = 0/0                                                                       | Zahl.                                   | = 01                                                               |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | 127<br>166<br>121<br>180<br>181<br>202<br>259<br>249<br>240<br>253 | 72,2<br>63,4<br>69,6<br>74,2<br>74,5<br>67,6<br>74,0<br>76,1<br>70,8<br>73,6 | 10<br>8<br>14<br>19<br>7<br>16<br>11 | 7,4<br>8,4<br>4,0<br>4,0<br>3,3<br>4,7<br>5,4<br>2,1<br>4,7<br>3,1 | 8<br>25<br>17<br>16<br>18<br>16<br>17<br>12<br>17 | 4,5<br>9,5<br>9,8<br>6,6<br>7,4<br>5,3<br>4,9<br>3,6<br>5,0<br>3,7 | 18<br>33<br>21<br>20<br>28<br>47<br>49<br>51<br>58<br>52 | 10,2<br>12,6<br>12,0<br>8,2<br>11,5<br>15,7<br>14,0<br>15,5<br>17,1<br>15,3 | 8<br>17<br>8<br>20<br>6<br>9<br>8<br>15 | 5,7<br>6,1<br>4,6<br>7,0<br>3,3<br>6,7<br>1,7<br>2,7<br>2,4<br>4,3 |
| zusammen                                                                     | 1978                                                               |                                                                              | 127                                  |                                                                    | 159                                               |                                                                    | 377                                                      |                                                                             | 117                                     |                                                                    |

und im befonbern : im Redar = Rreis:

| Jahr=<br>gang.                                                               | Unbe                                                     | fannt.                                                                       |           | au=<br>echen.                                              | 1     | vahr=<br>ing.                                                     |                             | oder<br>oder<br>derf.                                                     | Blip:<br>schlag.                                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                              | 3aht.                                                    | = 0/0                                                                        | 3ahl.     | = 0/0                                                      | 3abl. | = 0/0                                                             | 3abl.                       | =0/0                                                                      | Bahl.                                                                                 | = %                                       |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | 15<br>25<br>16<br>24<br>16<br>24<br>31<br>28<br>33<br>45 | 79,1<br>67,6<br>80,0<br>63,3<br>55,3<br>63,2<br>72,0<br>63,7<br>66,0<br>90,0 | 1 2 3 2 2 | 15,7<br>8,1<br>-<br>3,5<br>5,2<br>7,0<br>4,5<br>4,0<br>2,0 |       | 10,8<br>10,0<br>13,0<br>20,6<br>10,5<br>7,0<br>6,8<br>12,0<br>2,0 | 2<br>6<br>6<br>7<br>4<br>10 | 5,2<br>10,8<br>10,0<br>15,8<br>20,6<br>18,5<br>9,3<br>22,8<br>18,0<br>4,0 | $\begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{3} \\ -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{1} \end{bmatrix}$ | 7,9<br>-<br>2,6<br>4,7<br>2,2<br>-<br>2,0 |
| aufammen                                                                     | 257                                                      |                                                                              | 17        |                                                            | 34    |                                                                   | 51                          | 1                                                                         | 9                                                                                     | 1                                         |

# im Schwarzwald : Rreis:

|    | Jahr:<br>gang. | Unbefannt. |       | Bau=<br>gebrechen.                      |       | Vern  | vahr=<br>ing. | Bran<br>tung<br>Berd. |       | Blip=<br>schlag. |       |
|----|----------------|------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------|------------------|-------|
|    |                | Zahl.      | = 0/0 | Zahl.                                   | = 0/0 | 3ahl. | = 0/0         | Zahl.                 | = "/" | Zahl.            | = 0/0 |
|    | 1841           | 42         | 76,5  | 3                                       | 5,4   | 2,    | 3,6           | 6                     | 10,9  | 2                | 3,6   |
|    | 1842           | 47         | 58,8  | 7                                       | 8,7   | 10    | 12,5          | 13                    | 15,0  | 4                | 5,0   |
|    | 1843           | 37         | 68,5  | 3                                       | 5,6   | 5 5   | 9,2           | 5                     | 9,2   | 4                | 7,5   |
|    | 1844           | 57         | 80,2  | 2                                       | 2,8   | 5     | 7,1           | 6                     | 8,5   | 1                | 1,4   |
|    | 1845           | 61         | 76,3  | $\begin{vmatrix} 2\\3\\3 \end{vmatrix}$ | 2,5   | 3     | 3,7           | 12                    | 15,0  | 2 3              | 2,5   |
|    | 1846           | 71         | 72,5  | 3                                       | 3,0   | 3 3   | 3,0           | 18                    | 18,5  | 3                | 3,0   |
|    | 1847           | 89         | 75,6  | 3                                       | 2,5   | 3     | 2,5           | 22                    | 18,6  | 1                | 0,8   |
|    | 1848           | 78         | 75,9  | 1                                       | 0,9   |       | 2,9           | 16                    | 15,5  | 5                | 4,8   |
|    | 1849           | 81         | 68,6  | 6                                       | 5,1   | 4     | 3,4           | 24                    | 20,4  | 3                | 2,5   |
|    | 1850           | 64         | 64,7  | 4                                       | 4,0   | 5     | 5,0           | 24                    | 24,3  | 2                | 2,0   |
| 31 | usammen        | 627        |       | 34                                      |       | 43    |               | 145                   |       | 27               | 1     |

## im Jagft = Rreis:

| Jahr:<br>gang. | Unbefannt. |      | Bau=<br>gebrechen. |       | Bern<br>loft     | ahr=<br>ing. | Bran<br>tung<br>Berd. |       | Vlit=<br>schlag. |       |  |
|----------------|------------|------|--------------------|-------|------------------|--------------|-----------------------|-------|------------------|-------|--|
|                | Zahl.      | =0/0 | 3abl.              | = 0/0 | 3abl.            | = 0/0        | 3ahl.                 | = 0/0 | Zahl.            | = 0/0 |  |
| 1841           | 21         | 70,1 | 1                  | 3,3   | 1                | 3,3          | 6                     | 20,0  | 1                | 3,3   |  |
| 1842           | 26         | 60,5 | 1 2                | 4,6   | 1 4              | 9,3          | 8                     | 18,6  | 3 2              | 7,    |  |
| 1843           | 23         | 65,7 | -                  | _     | 4<br>3<br>5<br>5 | 11,4         | 6                     | 17,2  | 2                | 5,    |  |
| 1844           | 38         | 71.7 | 6                  | 11,3  | 3                | 5,6          | 2                     | 3,8   | 4                | 7,    |  |
| 1845           | 36         | 78,3 | 1                  | 2,2   | 5                | 10,8         | 3                     | 0,5   | 1                | 2,    |  |
| 1846           | 32         | 57,2 | 3 2                | 3,6   | 5                | 8,9          | 11                    | 19,6  | 6                | 10,   |  |
| 1847           | 47         | 73,5 | 3                  | 4,7   | 4                | 6,2          | 9                     | 14,0  | 1                | 1,    |  |
| 1848           | 45         | 83,4 |                    | 3,7   | 2                | 3,7          | 5 5                   | 9,2   | I —              | -     |  |
| 1849           | 40         | 83,5 | 1                  | 2,0   |                  | 2,0          |                       | 10,5  | 1                | 2,    |  |
| 1850           | 41         | 74,6 | -                  | -     | 3                | 5,4          | 7                     | 12,7  | 4                | 7,    |  |
| usammen        | 349        |      | 18                 |       | 32               |              | 62                    |       | 23               |       |  |

im Donau = Rreis :

| Jahr=<br>gang. | Unbe  | fannt. | Bau:<br>gebrechen. |       |       | vahr:<br>ing. | tung             | ndstif=<br>oder<br>, derf. | Blip:<br>fclag.  |      |  |
|----------------|-------|--------|--------------------|-------|-------|---------------|------------------|----------------------------|------------------|------|--|
| -              | Bahl. | = 0/0  | 3ahl.              | = 0/0 | 3ahl. | = 0/0         | 3ahl.            | = 0/0                      | Zahl.            | = %  |  |
| 1841           | 49    | 68,1   | 6                  | 8,4   | 5     | 6,9           | 5                | 6,9                        | 7                | 9,7  |  |
| 1842           | 68    | 66,7   | 10                 | 9,8   | 7     | 6,9           | 5<br>9<br>8<br>6 | 8,8                        | 8                | 7,8  |  |
| 1843           | 45    | 69,4   | 4                  | 6,2   | 6 3   | 9,0           | 8                | 12,3                       | 8<br>2<br>9<br>5 | 3,1  |  |
| 1844           | 61    | 75,4   | 2                  | 2,4   | 3     | 3,7           | 6                | 7,4                        | 9                | 11,1 |  |
| 1845           | 68    | 77,4   | 4 7                | 4,5   | 4     | 4,5           | 7                | 8,0                        | 5                | 5,6  |  |
| 1846           | 75    | 70,2   |                    | 6,5   | 7     | 3,7           | 11               | 10,2                       | 10               | 9,4  |  |
| 1847           | 92    | 73,6   | 10                 | 8,0   | 7     | 5,6           | 14               | 11,2                       | 3                | 1,6  |  |
| 1848           | 98    | 77,3   | 7                  | 1,5   | 4     | 3,1           | 20               | 15,8                       | 3                | 2,5  |  |
| 1849           | 86    | 70,0   | 7                  | 5,7   | 6     | 4,9           | 20               | 16,3                       | 8                | 4,1  |  |
| 1850           | 103   | 73,6   | 6                  | 4,3   | 4     | 2,9           | 19               | 13,5                       | 8                | 5,7  |  |
| ausammen       | 745   |        | 58                 |       | 50    |               | 119              |                            | 58               |      |  |

## 3. Neberficht ber Branbfalle nach ben einzelnen Monaten.

| Jahr:<br>gänge.              | Januar.             | Februar.             | Marz.                 | April.               | Mai.                 | Juni                  | Juli.                 | Nuguft.               | September.            | Detober.              | Rovember.             | December.                  |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844 | 8<br>17<br>17<br>17 | 13<br>14<br>10<br>11 | 12<br>19<br>22<br>29  | 11<br>25<br>12<br>20 | 31<br>25<br>12<br>20 | 11<br>27<br>8<br>26   | 8<br>25<br>13<br>14   | 14<br>25<br>14<br>20  | 14<br>20<br>23<br>20  | 17<br>23<br>14<br>23  | 23<br>24<br>10<br>20  | 14<br>18<br>19<br>23       |
| 1845<br>1846<br>1847<br>1848 | 9<br>24<br>28<br>27 | 15<br>19<br>32<br>25 | 23<br>35<br>37        | 22<br>25<br>30<br>18 | 22<br>18<br>28<br>33 | 25<br>31<br>29        | 21<br>22<br>31        | 18<br>26<br>13        | 22<br>27<br>24        | 23<br>28<br>42        | 26<br>24<br>28<br>29  | 17<br>20<br>28<br>29<br>22 |
| 1849<br>1850<br>3us.         | 26<br>26<br>199     | 34<br>23<br>196      | 26<br>37<br>28<br>268 | 37<br>33<br>233      | 18<br>29<br>236      | 32<br>32<br>32<br>253 | 33<br>25<br>42<br>234 | 39<br>32<br>28<br>229 | 18<br>30<br>28<br>226 | 19<br>24<br>21<br>234 | 29<br>22<br>28<br>234 | 29<br>22<br>26<br>216      |

Bon ben 2758 Fallen, über welche fich biefe lieberficht er-ftredt, fallen auf ben

| \ | Januar . |   | 199 | ober | 7,2 | 0/0 | Juli      | 234 | ober | 8,5 | 0/0 |
|---|----------|---|-----|------|-----|-----|-----------|-----|------|-----|-----|
|   | Februar  |   | 196 | ))   | 7,1 | ))  | August    | 229 | 13   | 8,3 | 19  |
|   | Marg     |   | 268 | w    | 9,7 | 10  | Geptember | 226 | ))   | 8,2 | 10  |
|   | April    |   | 233 | n    | 8,4 | 1)  | October . | 234 | b    | 8,5 | 10  |
|   | Mai      | ٠ | 236 | 10   | 8,6 | 1)  | November  | 234 | ))   | 8,5 | 33  |
|   | Juni     |   | 253 | **   | 9.0 | **  | December  |     |      |     |     |

Demnach ware ber Februar berjenige Monat, in welchem bie wenigsten Brandfalle vorkommen. Reducirt man jedoch alle Monate auf 30 Tage, um für diefelben ein gleiches Maaß zu gewinnen, fo treffen auf die einzelnen Monate:

|    | Januar    |    | ٠ | •  | ٠  | 192,5  | vaue.   | Juli 226,4 Faue.                |   |
|----|-----------|----|---|----|----|--------|---------|---------------------------------|---|
|    | Februa    | r. |   |    |    | 208,5  | 10      | August 221,6 »                  |   |
|    | Marz .    |    | • |    | ٠  | 259,5  | 13      | September 226,0 "               |   |
|    | April .   |    |   |    |    | 233,0  | n       | October 226,4 "                 |   |
|    | Mai .     |    | • |    |    | 228,3  | n       | November 234,0 "                |   |
|    | Juni .    |    |   | ٠  |    | 253,0  | 1)      | December 209,0 "                |   |
| Ç  | ieraus g  | eh | t | he | rv | or, ba | ß genau | genommen bie wenigsten Feuers=  |   |
| 61 | runfte in | n  | Ŋ | lo | nø | t Jan  | uar aué | brechen und biefem gunächst bie | : |
|    |           |    |   |    |    |        |         |                                 |   |

brunfte im Monat Januar ausbrechen und diesem zunächst die Monate Februar und December stehen. Die größte Zahl der Källe sällt auf die Monate März und Juni.

Stellt man bie reducirten Bahlen für bie einzelnen Monate

| *** | in July | t t D g t t t t t t |       |         |        |         |           |         |
|-----|---------|---------------------|-------|---------|--------|---------|-----------|---------|
|     | Decemb  | er 209,0            | Marz  | 259,5   | Juni   | 253,0   | September | 226,0   |
|     | Januar  | 192,5               | April | 233,0   | Juli   | 226,4   | Detober   | 226,4   |
|     | Februar | 208,5               | Mai   | 228,3   | August | 221,6   | November  | 234,0   |
|     |         | 610,0               |       | 720,8   |        | 701,0   |           | 686,4   |
| O   | finbet  | sich, daß           | im F  | rühjahr | die m  | eiften, | im Winter | die we= |

fo findet fich, daß im Fruhjahr die meisten, im Binter die wenigsten Brandfalle vorkommen.

## 4. Zahl ber in Schaben gerathenen Familien.

Die Zahl der mährend der zehn Jahre 1841/50 bei Brandfälslen in Schaden gerathenen Familien beläuft sich (f. Uebersicht Nr. 1, Col. 2) auf 9016 \*). Hievon kommen

<sup>&</sup>quot;) Siezu ift übrigens zu bemerfen, daß die Bahlen-Angaben in diesem Abschnitt nicht ganz genau find, da in ziemlich vielen Fällen die Oberämter, flatt die Anzahl der beschädigten Familien anzugeben, nur die meist in Schaden gerathenen Bersonen namhaft gemacht oder ohne Bahlen-Angabe weiterer Consorten erwähnt haben; in welchen Fällen, um Beitläusigkeiten zu vermeiben, die Jahl der betroffenen Familien nach Berhältnis der Jahl der abgebrannten oder beschädigten Gebäude annahernd gezählt wurde.

Die größten Bahlen tommen vor in ben Oberamtebegirten:

Oberndorf 746. Rottweil 547. Tuttlingen 457.

Neresheim 435. Balingen 401.

Die fleinsten in ben Oberamtern :

Crailsheim 50. Beinsberg 49. Gailborf 45.

Baibingen 43. Rottenburg 43. Bangen 42.

Stuttgart 32. Gerabronn 31. Rungelsau 26.

Mergentheim 25. Eflingen 18.

Stellt man die Bahl ber beschädigten mit ber Bahl ber ortsanwesenden Familien nach bem Stand vom 3. December 1846 gusammen, so ergibt sich (f. llebersicht Nr. 1, Col. 5), daß mahrend bes vorliegenden Zeitraums von je 1000 Familien 23,5 bei Beuersbrunften in Schaden gerathen sind, und im besondern

In den einzelnen Oberämtern ift dieses Berhältniß am ftartften in Oberndorf, wo von 1000 Familien in zehn Jahren 140,2 vom Feuer beschädigt wurden; Oberndorf zunächst stehen

Neresheim mit 83,0 beschädigten Familien,

Rottweil "80,2 " , Tuttlingen "79,0 "

In Mergentheim dagegen kommen auf 1000 anfässige nur 3,8, in Stuttgart Stadt 3,5 und in Eflingen 2,8 beschäbigte Familien.

Auch in dieser Beziehung ist es berjenige Theil des Schwarzwald-Kreises, welcher zwischen Hohenzollern und Baden liegt, in welchem dieses Berhältniß im Allgemeinen am größten ist, während es, wie das Verhältniß der Gebäudezahl zu der Zahl der Brandfälle, sich mit wenigen Ausnahmen im Nordwesten am gunstigsten gestaltet.

5. Bahl ber abgebrannten und beschäbigten Gebaube, Grofe bes Gebaubeschabens nach bem Brandversicherungs = Anschlag.

Rach Uebersicht Dr. 1, Col. 3 wurden in ben Jahren 1841/30 bom Feuer gerftort ober bei Feuersbrunften niedergeriffen:

| 200000000000000000000000000000000000000 | • | ٠ | ٠ |   |   |   |   |      | Gebäube |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|---------|
| Rebengebäude                            |   |   |   |   |   |   |   | 990  |         |
| Sauptgebäude                            | • | • | • | • | ٠ | • | • | 2693 |         |

und zwar im

| · ·         | Redar=Rr.     | Schwarzwald-Ar. | Jagft: Rr. | Donau=Rr.    |  |
|-------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--|
| Sauptgeb.   | 225           | 1155            | 516        | 797          |  |
| Rebengeb.   | 317           | 227             | 162        | 284          |  |
| aufammen    | 542           | 1382            | 678        | 1081         |  |
| marnach her | Mectar- Prois | an her Glefamm  | trafil mit | 14 - 0/2 her |  |

wornach ber Medar=Kreis an ber Gefammtzahl mit 14,7 %, ber Schwarzwald=Kreis mit 37,5, ber Jagst=Kreis mit 18,4 und ber Donau=Kreis mit 29,4 % betheiligt ift.

Der absoluten Zahl nach wurden die meisten Gebäude vom Feuer zerstört in den Oberämtern: Nottweil 238, Brackenheim 221, Oberndorf 217.

Die wenigsten Gebaube sind verbrannt in ben Oberamtern Gerabronn und Canstatt je 9 und in Stuttgart Stadt und Efflingen je 2.

Verglichen mit der Zahl der vorhandenen Gebäude, find im Durchschnitt best ganzen Landes (f. Uebersicht Nr. 2, Col. 3) wähzend der 10 Jahre 1841/50 von je 10,000 Gebäuden 98,9 abgesbrannt, und im besondern

Unter ben einzelnen Bezirken sind es Oberndorf, Rottweil, Tuttlingen, Neresheim, Brackenheim, Spaichingen, Balbsee, Sulz, Balingen und heidenheim, welche in dieser Beziehung die erste Stelle einnehmen, da in sämmtlichen von 10,000 Gebäuden mehr als 200, in Oberndorf sogar beinahe 500 Gebäude abgebrannt sind. Die Zahl der in der Stadt Stuttgart mährend dieses Zeitzraums von je 10,000 abgebrannten Gebäuden beträgt dagegen 4,5; in dem Oberamtes-Bezirk Eßlingen nur 3,6. Auch in Beziehung auf dieses Berhältniß zerfällt das Land in wenige Gruppen; der mehrerwähnte zwischen Baden und Hohenzollern gelegene Theil ist am stärsten betroffen, dann folgen die an Baden grenzenden Obersämter Reuenbürg, Nagold und Freudenstadt, und auf der andern Seite Riedlingen und Saulgau; in sämmtlichen beträgt die Bers

hältnifzahl 130—170. Heberhaupt ift im ganzen Oberland, mit Ausnahme bes auf ber Grenze gelegenen Bezirfs Munfingen, fein Bezirf, ber zu ben am wenigsten beschädigten zählt, während im ganzen Unterland, mit Ausnahme von Bradenheim, keiner ift, ber zu ben am meisten betroffenen gehörte.

Die Bahl ber burch bas Feuer ober bie zu Dampfung befifelben getroffenen Beranstaltungen nur zum Theil befchäbigten Gebäude berechnet sich fur bas ganze Land (f. Uebersicht Nr. 1, Col. 3) auf

Hauptgebäude . . 3180 Rebengebäude . . 623

zusammen 3803 Gebäube.

Siebei fommen auf ben

|           | Mecfar=Rr. | Schwarzwald-Rr. | Jagft-Rr. | Donau-Rr. |
|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Sauptgeb. | 555        | 1334            | 566       | 725       |
| Debengeb. | 185        | 180             | 99        | 159       |
| zuf.      | 740        | 1514            | 665       | 884       |

Un ber Gefammtzahl ber befchädigten Gebäude fommen aufben

Rectar=Rreis . . . . 19,5 % Schwarzwald=Rreis . . . . . . . . . . . 39,8 n

Ingst=Rreis . . . . . 17,5 » Donau=Rreis . . . . 23,2 »

Die meisten Gebaude wurden beschädigt in ben Oberamtes Begirfen

Neresheim 224, Balingen 185, Obernborf 211, Rottweil 154,

bie wenigsten in

Bangen 12, Eflingen 9, Rungelbau 11, Mergentheim 8,

Gailborf 11.

Im Berhaltniß zu ber Bahl ber vorhandenen Gebäude (f. Uebersicht Nr. 2, Col. 4) wurden im Durchschnitt bes gangen Landes von je 10,000 beschädigt . . . . 102,1

und im befonbern

Auch in biefer Beziehung nimmt Oberndorf mit 482,1 beschädigten Gebäuden die erste Stelle ein, dann folgt Neresheim mit 442,2; Spaichingen, der dritte Bezirk in diefer Reihe, hat 355,8. Um gunftigsten stellen sich diese Berhältnisse in den Obersämtern Eflingen, wo von 10,000 Gebäuden 16,6, Kunzelsau, wo 13,5, und Mergentheim, wo nur 8,6 beschädigt wurden.

Benn schon nicht in gleichem Mage, wie bei bem Berhaltnig ber Bahl ber vorhandenen Gebäude zu ber Bahl ber abgebrann= ten, herrscht doch auch in dieser Beziehung je zwischen ben benach=

barten Begirfen große Uebereinftimmung.

Die Größe des Gebäude-Schadens nach dem Brandversicherungs-Anschlag berechnet sich für die 10 Kalender-Jahre 18<sup>41</sup>/50 (f. Uebersicht Nr. 1, Col. 4) für das ganze Land auf 5,514,351 fl.\*) hiebon kommen auf den

Abfolut genommen, haben bie ftartften Gebaudefchaben er- litten bie Oberamter:

```
pro 1840/41 188,534 fl. 18 fr.
    1841/42 262,642 , 16
    18<sup>42</sup>/<sub>43</sub> 406,726 , 19
    1843/44
             277,078 "
                          3
    1844/45
             366,717 ,, 18
             529,887 ,, 18
    1845/46
    1846/47
             582,980 ,, 40
             620,772 ,, 41 ,,
    1847/48
    1848/49 793,549 ,, 48 ,,
    1849/50 822,308 " 40 "
zusammen 4,851,197 " 21 "
```

Obwohl die Differenz zwischen bieser Bahl und ber oben angegebenen, auf die oberamtlichen Berichte gegrundeten, ziemlich bedeutend ift, so tounte boch die erftere hier nicht wohl benügt werben, ba fie aus ben Ergebniffen ber Etatsjahre zusammengesest ift.

<sup>&</sup>quot;) Nach ben früher im Reg. BI., jest im Staate-Anzeiger jährlich gegebenen Darftellungen über bie Berwaltung ber allgemeinen (Gebaube-) Brandschaben-Berficherungsfaffe wurden an Bergutungen bezahlt

| Rottweil .     |   |   | ٠ | 4  | 55,513 | fl. |
|----------------|---|---|---|----|--------|-----|
| Obernborf .    | • |   |   | 40 | 01,852 | n   |
| Brackenheim    |   |   |   | 31 | 13,837 | ))  |
| Tuttlingen .   |   |   |   | 30 | 08,046 | 13  |
| bie nieberften |   |   |   |    |        |     |
| Marbach .      |   |   |   |    | 7087   | 1)  |
| Böblingen .    |   | • | ٠ |    | 6352   | 33  |
| Eglingen .     |   | • |   |    | 4284   | 13  |

Berglichen mit dem Gebäudewerth, wie sich folcher aus dem Durchschnitt der Brandkataster-Unschläge der Jahre  $18^4$ /50 ergibt (f. Nebersicht Nr. 4, Col. 2), kommt in dieser Periode im ganzen Lande (s. Nebersicht Nr. 2, Col. 5) auf je 100,000 fl. Brandkataster-Unschlag ein Gebäude-Schaden von 1472 fl. 6 kr., der in den einzelnen Kreisen sehr verschieden ist; denn während derselke sich im Neckar-Kreis auf 737 fl. berechnet, stellt er sich im Schwarzwald-Kreis auf 2404 fl. 48 kr., im Jagst-Kreis auf 1257 fl. 30 kr. und im Donau-Kreis auf 1457 fl.

Bas die einzelnen Bezirfe betrifft, fo gingen die höchsten Quoten in folgenden Oberamtern zu Grunde:

| Brackenheim       | von | 100,000 | fl. | Geb.B.   | 6925       | ft. | 24 | fr. |  |
|-------------------|-----|---------|-----|----------|------------|-----|----|-----|--|
| Oberndorf         | n   | n       | 1)  | n        | 6300       | 13  | 30 | 10  |  |
| Neresheim         | ))  | ))      | n   | 10       | 5105       | ))  | -  |     |  |
| Rottweil          | n   | 10      | ))  | 30       | 4955       | ))  | 48 | 10  |  |
| Tuttlingen        | ))  | 1)      | 1)  | <b>)</b> | 4946       | "   | 48 | 10  |  |
| Balingen          | ))  | 10      | ))  | >>       | 4292       | ))  | 24 | 10  |  |
| Waldsee           | 10  | 39      | 10  | »        | 3488       | ))  | 54 | 10  |  |
| Sulz              | n   | 19      | D   | n        | 3440       | 13  | 6  | 19  |  |
| Spaichingen       | n   | *       | ))  | 1)       | 3178       | ))  | 24 | 10  |  |
| bie nieberften in |     | ,       |     |          |            |     |    |     |  |
| Stuttgart Stabt   | ))  | »       | ))  | ))       | 96         | n   | 54 | 10  |  |
| Eflingen          | n   | »       | n   | 13       | <b>7</b> 6 | 1)  | 42 | 10  |  |

6. Größe des Mobiliar=Verlustes und ber von den Mobiliar= Versicherungs-Gesellschaften geleisteten Entschädigungen.

Der bei Feuersbrunften während ber Jahre 1841/50 entstanbene Verluft an Mobilienwerth (f. Uebersicht Nr. 3, Col. 1) beträgt nach amtlichen Erhebungen, welche jedoch nicht ganz vollftändig sind, da die Größe des Mobiliar-Verlustes in einzelnen Fällen nicht angegeben werben konnte, in anderen bie Berichte erftattet wurden, bevor die Große bes Schabens ermittelt war, 3,696,358 fl. und zwar

Den höchften Schaben erlitten bie Dberamter

Rottweil . . 262,401 fl. Auttlingen . 165,516 fl. Oberndorf . 218,217 fl. Reresheim . 159,926 fl.

Beibenheim . 186,980 fl. Brackenheim 152,377 fl.

ben geringften

 Herrenberg
 . 9584 fl.
 Weinsberg
 . 4074 fl.

 Münstingen
 . 9296 fl.
 Mergentheim
 . 3573 fl.

 Böblingen
 . 7905 fl.
 Eflingen
 . 2414 fl.

Der Mobiliar-Verluft, verglichen mit der Zahl der in Schaben gerathenen Familien (f. lebersicht Rr. 3, Col. 3), ergibt, daß im Durchschnitt des ganzen Landes auf jede der 9016 betroffenen Familien ein Verlust von 409 fl. 54 fr. fällt.

Derfelbe berechnet fich insbefonbere

für ben Dedar=Rreis gu 373 fl. 6 fr.

" Schwarzwald=Kreis " 343 fl. 48 fr.

" Jagft=Rreis " 462 ft. 54 fr.

Donau=Rreis " 515 fl. 36 fr.

Nach Bezirken kommt ber größte burchschnittliche Verluft auf Blaubeuren mit 901 fl. 54 fr. per Familie. Hierauf folgt Stuttgart Stadt mit 844 fl. 30 fr., dann Bangen mit 814 fl., während in Mergentheim eine Familie durchschnittlich nur 148 fl. 48 fr., in Baiblingen 148 fl. 42 fr., in Eflingen 134 fl. 6 fr., und in Beinsberg nur 83 fl. 6 fr. verlor. Auch in dieser Beziehung herrscht je zwischen den benachbarten Bezirken eine auffallende Annäherung.

Die von ben verschiebenen bis baber in Burttemberg jugelaffenen Mobiliar-Berficherungs-Anstalten geleisteten Entschäbligungen ") (f. lebersicht Nr. 3, Col. 2) betragen für ben Zeitraum 1841/50 im Ganzen 1,986,997 fl. 15 fr.

<sup>\*)</sup> Den Berechnungen ber geleifteten Entichabigungen liegen, foweit Bartt. Jahrb. 1851. 2e Deft. 10

|   | Sievon tommen auf b    | att |    |     |     |     |      |     | •    |       |      |       |
|---|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|------|-------|
|   | Dedar=Rreis            | 2   | 6' | 7,0 | 97  | fl. | 27   | fr. | pbet | 13,4  | 0/0  |       |
|   | Schwarzwald=Rreis      | 6   | 9  | 0,0 | 11  | ft. | 42   | fr. | 10   | 34,   | *    |       |
|   | Jagft=Rreis            | 3   | 19 | 1,0 | 44  | ft. | 31   | fr. | 10   | 19,   | D    |       |
|   | Donau=Rreis            | 6   | 3  | 8,8 | 343 | ft. | 35   | fr. | 10   | 32,   | **   |       |
|   | Die bochfte Entschäbig | u   | ng | Bfi | um  | mei | t et | hie | lten | die L | berd | imter |
|   | Oberndorf .            |     | ٠, |     | •.  | •   | 1    | 67, | 920  | ft.   |      |       |
|   | Beibenheim .           |     |    |     |     | •   | 1    | 20, | 998  | A.    |      |       |
|   | Balingen .             |     |    | •   |     |     | 1    | 00, | 996  | fl.   |      |       |
|   | bie nieberften         |     |    |     |     |     |      |     |      |       |      |       |
| - | Stuttgart An           | ıt  |    |     | •   | •   | •    | 1   | 452  | ft.   |      |       |
|   | Eflingen .             |     | •  |     |     |     |      |     | 846  | ft.   |      |       |
|   | Böblingen .            |     |    |     |     |     | ٠.   |     | 461  | fl.   |      |       |

Berglichen mit bem zubor angegebenen Gesammt=Berluft, ers gibt fich bag im Durchschnitt bes ganzen Landes die bezahlten Entschädigungen 53,7 % bes ersteren betragen und im besondern

| im | Meckar=Rreis | ٠  |     |  | 54,5 | 0/ |
|----|--------------|----|-----|--|------|----|
| 10 | Schwarzwald= | Rr | eis |  | 50,3 | 10 |
| 10 | Jagft=Rreis  |    |     |  | 54,9 | ъ  |
|    | Donau-Rreis  |    |     |  | 56.8 | ** |

So nahe sich biese Verhältnisse übrigens in ben einzelnen Kreisen stehen, so groß ist beren Differenz in ben verschiedenen Oberamts-Bezirken, benn während Beinsberg \*) 88,5 %, Stuttgart Stadt 87,6 % und Naihingen 81,2 % des Mobiliar-Verlustes ersetzt erhielten, betrug die Entschädigung in dem Oberamt Stuttgart Amt nur 13,1, in Gaildorf 11,4 und in Böblingen 5,8 % besselben.

Benn ichon auch in biefer Beziehung je in ben einzelnen Lanbestheilen bie angrenzenden Bezirke fich ziemlich gleich ver-

fie von der Burtt. Mobiliar-Feuerversicherungs-Gefellichaft geleistet worden, officielle Rechnungs-Auszüge berfelben zu Grunde. Die Angaben über die von auswärtigen Gefellschaften bezahlten Bergütungen dagegen, find nur summarisch von den Oberämtern erhoben. Uebrigens hatte an den Ersahleistungen die Burtt. Anstalt 74,5 % zu tragen, während auf fämmtliche auswärtige Gefellschaften nur 25,5 % fommen.

<sup>\*)</sup> Für Mergentheim berechnet fich, ohne Zweisel in Folge zu nieber ter Angabe bes Mobiliar-Berluftes, bie bezogene Entschädigungesumme auf 116 % bes Schabens.

halten, so möchte es bennoch gewagt sehn, aus ben Angaben über größere ober geringere Entschädigungs-Procente auch auf größere ober geringere Theilnahme an Mobiliar-Bersicherungs-Anstalten mit Bestimmtheit einen Schluß zu ziehen. Uebrigens wird, wie bei anderen Verhältnissen, auch hier eine Ausgleichung im großen Ganzen stattsinden, und daher aus dem Umstand, daß die im Schaden gerathenen Ginwohner eines Landestheiles im Berhältniß zu denen eines andern Bezirks höhere Procente an Entschädigungen erhielten, auch auf die ausgedehntere oder geringere Benügung der Mobiliar-Versicherungs-Anstalten überhaupt mit
Bahrscheinlichkeit geschlossen werden dürsen. Auffallend und für
diese Annahme sprechend ist der Umstand, daß sich der MobiliarVerlust und die von den Versicherungs-Sesellschaften ausbezahlten Entschädigungs-Summen (s. oben S. 145 und 146) in ganz
gleichen Verhältnissen auf die vier Kreise vertheilen.

Eine Untersuchung des Berhaltniffes des ermittelten Mobisliar-Berluftes zu dem Berth des vorhandenen beweglichen Eigensthums mußte unterlaffen werden, da hiezu alle Unhaltspunkte ichlen.

7. Größe des Gesammt=Verlustes an Gebaube= und Mobilien= werth, Verhaltniß beffelben zu der Bahl der Brandfalle und zu der Bahl der ortsanwesenden Einwohner.

Nach den oben im Einzelnen gegebenen Bahlen berechnet fich (Uebersicht Nr. 6, Col. 1) der Berlust an Gebäude= und Mobilien= werth in Folge von Feuersbrunsten mahrend der Jahre 1841/50 für das ganze Land zu 9,210,709 fl.

Sievon treffen

ben Dedar=Rreis . . 1,227,055 fl. ober 13,3 %

" Schwarzwald-Rreis 3,680,674 fl. " 40,0 "

" Jagst-Rreis . . . 1,555,614 ff. " 16,9 "

" Donau=Rreis . . 2,747,366 fl. " 29,8 "

Der Berluft war am größten in ben Oberamts-Bezirken Rottweil . . 717,914 fl. Brackenheim 466,214 fl.

Dberndorf . 620,069 ft. Balingen . 422,263 ft.

Tuttlingen . 473,562 fl.

am fleinften

in Marbach 18,195 ft. " Böblingen . . 14,252 ft. " Eflingen . . . . 6,698 fl.

Der Berth, welcher bei einem Branbfall zu Grunde ging (f. Heberficht Dr. 6, Col. 2) beträgt burchschnittlich fur bas game Land 3339 fl. 42 fr., und im befonbern

für ben Neckar=Rreis . . . . 3334 fl. 24 fr.

- Schwarzwald-Rreis 4201 fl. 42 fr.
  - Jagft=Rreis . . . 3214 fl. 6 fr.
  - Donau=Rreis . . 2667 fl. 24 fr.

Unter ben einzelnen Begirfen fieht in biefer Begiehung Bradenheim ben übrigen Oberamtern weit voran, bei nur 32 Branbfallen ift bort ein Berth von 466,214 fl. ju Grunde gegan: gen, mas burchschnittlich auf einen Brandfall 14,569 fl. 54 fr. ausmacht; bie nachfte Stelle nimmt Rottweil ein mit 8974 fl., bann Balingen mit 7819 fl. 42 fr. und Tuttlingen mit 7285 fl. 36 fr. Der burchschnittliche Berluft für Munfingen bagegen berechnet fich nur auf 886 fl. und für Marbach auf 699 fl. 48 fr. Auch bier find es wieder gunadift bie fubmeftlichen Landestheile, welche gufammengenommen bie bebeutenbften Berlufte erlitten baben.

Faßt man ichließlich noch bas Berhaltnig in's Muge, in welchem bie Brandschaden zu ber Bevolferung fteben, ober berechnet man, wie fich ber Gefammt=Verluft an Gebaube= und Dobilienwerth auf Die lettere vertheilt, fo ergibt fich, bag mabrend ber 10 Jahre 1841/50 auf einen ortsanwefenden Ginwobner (f. Heberficht Dr. 6, Col. 3) im Durchschnitt bes gangen ganbes 5 fl. 19,8 fr. fommen \*) und im besonbern

im Neckar=Rreis . . . 2 fl. 28,2 fr. ; Schwarzwald=Rreis 8 fl. 9,6 fr.

- " Jagft=Rreis . . 4 fl. 7,8 fr.
- " Donau=Rreis . 6 fl. 47,4 fr.

Der Rabmen, innerhalb beffen fich bie einzelnen Bezirte bewegen, ift auch hier febr groß; in Oberndorf fommit auf ben Rorf

<sup>\*)</sup> Ale mittlere Bahlen fur bie Bevolferung ber Jahre 1841/50 wurs ben bier bie am 3. December 1846 jum Bebuf ber Bertheilung ber Reber nuen bes Bollvereins erhobenen angenommen.

ein Berluft von 24 fl. 51 fr., in Rottweil von 22 fl. 25,2 fr., in Tuttlingen von 19 fl. 29,4 ft. und in Brackenheim von 19 fl. 4,2 fr., während berselbe in Marbach sich auf 37,2 fr., in Böblingen auf 32,4 fr. und in Exilingen auf 13,2 fr. berechnet, so daß hier einem Einwohner in einem Jahr durchschnittlich nur der Werth von 1½ fr. durch das Feuer zerstört wurde. Auch diese Verhältenisse siesen sich sich sie den zwischen den zwischen den hohenzollern'schen Fürstenthümern und Baben gelegenen Landestheilen im Allgemeinen sehr günstig heraus.

8. Uebersicht über die Brandkataster ber Jahre 1841/50, die Bunahme ber Gebäudezahl, bes Gebäudeanschlags und bes burchschulttlichen Werths eines Gebäudes nach ben BrandversicherungsKatastern auf den 1. Juli 1843 und 1850.

Die Anzahl ber versicherten Gebaude (f. Uebersicht Rr. 4, Col. 1) betrug nach ben Katastern ber Jahre 1841/50 durch= schnittlich in einem Jahr

Sievon fommen

| auf den    | Sauptgebäube         | Rebengebäube         | Bufammen               |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Redar: Rr. | 65,987,3 oder 26,2 % | 38,719, ober 32,0 %  | 104,706,, ober 28,, %. |
|            | 66,030,0 ,, 26,3 ,,  | 18,603,, ,, 15,, ,,  | 84,633,, ,, 22,, ,,    |
| Jagft:Rr.  | 56,609, , 22, ,,     | 32,031,8 ',, 26,5 ,, | 88,611,1 ,, 23,8 ,,    |
| Donau: Rr. | 62,779,1 , 25,0 ,    | 31,559,, ,, 26,, ,,  | 94,339, , 35, ,        |
| Die n      | teiften Sauptgebar   | ube haben die Obe    | rämter                 |
|            |                      |                      | 5667,2                 |
|            | Balingen             |                      | 5172,7                 |
| die w      | enigsten             |                      |                        |
|            | Sulz                 |                      | 2853,5                 |
|            | Blaubeuren .         |                      | 2784,0.                |
| Die n      | neiften Debengeba    | ube                  |                        |
|            | Mergentheim          |                      | 4720,2                 |
|            | Rectarfulm .         |                      | 3947,7                 |
| bie w      | enigsten             |                      |                        |
|            | Balingen .           |                      | 405,1                  |
|            | Spaichingen          |                      | 319,4.                 |

Die meiften Gebaube überhaupt

| ulm 9291,7                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mergentheim 9225,8                                                                                                     |
| bie wenigsten Gebäude                                                                                                  |
| Tuttlingen 3876,1                                                                                                      |
| Spaichingen 3765,9                                                                                                     |
| Sulz                                                                                                                   |
| Der Unfchlag ber verficherten Gebaube berechnet                                                                        |
| fich im Durchschnitt ber Brandfatafter ber Jahre 1841/50 (f. Ile                                                       |
| berficht Rr. 4, Col. 2) auf 374,591,877 fl. Sievon treffen                                                             |
| auf den Neckar-Kreis 100,059,170 fl. ober 26,7 %                                                                       |
| " Schwarzwald=Kreis . 96,085,280 fl. " 25,7 " 3agst=Kreis 67,084,015 fl. " 17,9 " Donau=Kreis 111,363,412 fl. " 29,7 " |
| " Jagft-Rreis 67,084,015 fl. " 17,9 "                                                                                  |
| " Donau=Kreis 111,363,412 fl. " 29,7 "                                                                                 |
| Unter ben einzelnen Oberamtern haben bie hochsten Ratafter-                                                            |
| fummen                                                                                                                 |
| Stuttgart Stadt 18,814,855 fl.                                                                                         |
| ulm 13,328,975 ft.                                                                                                     |
| die niedersten                                                                                                         |
| Gailborf 3,317,965 fl. —                                                                                               |
| Belgheim 3,209,547 fl. 30 fr.                                                                                          |
| Bas ben burchichnittlichen Berth eines Gebaubes                                                                        |
| betrifft, fo ftellt fich berfelbe hienach für bas ganze Land (f. Ueber                                                 |
| ficht Mr. 4, Col. 3) auf 1006 fl. 6 fr., und im besondern                                                              |
| im Nectar=Rreis auf 955 fl. 36 fr.                                                                                     |
| " Schwarzwald-Kreis . " 1135 fl. 18 fr.                                                                                |
| " 3agft=Rreis " 757 fl. 48 fr.                                                                                         |
| " Donau=Rreis " 1180 ff. 24 fr.                                                                                        |
| Die höchsten burchschnittlichen Unschläge, und hierauf moch                                                            |
| ten wir besonders aufmerkfam machen, haben nachft Stuttgart                                                            |
| Stadt mit 4284 fl. 18 fr. die Oberamter                                                                                |
| Rottweil . 1753 fl. 18 fr. Saulgau . 1315 fl. 30 fr.                                                                   |
| Tuttlingen 1606 fl. 30 fr. Leutfirch . 1294 fl. 18 fr.                                                                 |
| Reutlingen 1561 fl. 36 fr. Sulz 1283 fl. 54 ft.                                                                        |
| Oberndorf . 1526 fl. 6 fr. Spaichingen 1277 fl. 42 fr.                                                                 |
| Beilbronn . 1475 fl. 30 fr. Biberach . 1276 fl. 36 fr.                                                                 |
| ulm 1434 fl. 30 kr.                                                                                                    |
| die niedrigsten bagegen die Oberamter                                                                                  |
|                                                                                                                        |

 Maulbronn .
 655 fl. 42 fr.
 Künzelsau .
 608 fl. 12 fr.

 Dehringen .
 643 fl. 54 fr.
 Beinsberg .
 570 fl. 54 fr.

 Gailborf .
 643 fl. 48 fr.
 Mergentheim 527 fl. 30 fr.

 Herrenberg .
 638 fl. 18 fr.

Der burchschnittliche Unschlag ift überhaupt am höchften in ber füblichen, am nieberften in ber nördlichen Galfte bes Landes.

Die Bunahme ber Gebaubezahl u. f. w. läßt fich ohne zu große Beitläufigkeiten wegen ber in Folge bes Geseses vom 6. Juli 1842 eingetretenen Aenberungen in ber Begrenzung ber Oberamtsbezirke für bie einzelnen Oberamter erft vom 1. Juli 1843 an berechnen.

Die Kataster-Auszüge über Zahl und Anschlag ber Gebäube am 1. Juli 1843 und 1850 sind in der angehängten Uebersicht Rr. 5 enthalten; wir nehmen baher von näherer Besprechung berselben hier Umgang und fassen nur die Zunahme derselben in's Auge. Die Gebäubezahl betrug (s. Uebersicht Nr. 5, Col. 1, 2, 3) am 1. Juli 1843 im Ganzen 364,371, am 1. Juli 1850 384,438, die Zunahme mithin 5,5 % und zwar im besondern

| im | Redar=Rreis     |     |    | 7,4 0/ | 0 |
|----|-----------------|-----|----|--------|---|
| 1) | Schwarzwald=Kre | iŝ. |    | 4,1 "  |   |
| )) | Jagft=Rreis     |     | ٠. | 3,7 ,  |   |
| 33 | Donau=Rreis     |     |    | 6,2 "  |   |

Die bedeutenoften Bunahmen haben folgende Oberamtebegirte :

bie geringften

Schorndorf . . . 1,8 % Dehringen . . . 1,5 %
Recfarfulm . . . 1,7 » Reuenburg . . . 1,4 »
Beineberg . . . 1,4 » Belgheim . . . 1,4 »

Nach ben verschiedenen Landesgegenden find es hauptfächlich bie am füblichen Fuß ber Alp gelegenen Bezirke, in welchen bie Bunahme ber Gebäude in ausgedehnterem Maß ftatthatte; die geringste Vermehrung ber Zahl fällt auf die Gegend von Schorn-borf, Belzheim, Gmund und Gaildorf.

Der Berths-Anschlag ber Gebäube belief-sich nach bem Brandkataster-Unschlag (f. Uebersicht Nr. 5, Col. 4, 5, 6) am 1. Juli 1843 für das ganze Land auf 345,123,800 fl., am 1. Juli 1850 auf 415,976,275 fl. Die Zunahme beträgt mithin 20,5% on und im besondern

| im Neckar=        | Kr  | eis. |    | •   | •   | 23,8  | 0/0 |
|-------------------|-----|------|----|-----|-----|-------|-----|
| " Schwar          | rzn | ald= | Rr | eis |     | 15,4  | 33  |
| " Jagft-R         | rei | ß .  |    | •   |     | 19,6  | 1)  |
| " Donau-          | R   | eis  |    | •   |     | 22,5  | **  |
| Die größte Bunahi | me  | hat  |    |     |     |       |     |
| Eglingen          | •   |      |    |     | mit | 38,0  | 0/0 |
| Seilbronn         |     |      |    |     | ))  | 36,7  | ))  |
| Canftatt          |     |      | •  |     | ))  | 35,0  | 1)  |
| bie geringfte     |     |      |    |     |     |       |     |
| Rirchheim         |     |      |    |     | m   | t 9,8 | 0/0 |
| Schornbor         | f   |      |    |     |     |       |     |

Die Bunahme bes Unschlags ift hauptfächlich in ber öftlichen

Salfte bes Landes erfolgt.

Noch bleibt die Bunahme bes burchfchnittlichen Berths eines Gebäudes zu erörtern übrig. Nach ber llebersicht Nr. 7 Col. 1 betrug der mittlere Werth eines Gebäudes für das ganze Land am 1. Juli 1843 . . . 947 fl. 6 fr, und zwat

im Rectar=Rreis . . 895 fl. -

- " Schwarzwald-Kreis 1079 fl. 48 fr.
- " Jagft=Rreis . . 713 fl. 42 fr.
- " Donau=Rreis . . 1106 fl. 42 fr.

Er war nächst Stuttgart Stadt (4114 fl. 24 fr.) am höchsten in Rottweil (1694 fl. 42 fr.) und Tuttlingen (1537 fl.), am niederften in Beinsberg (530 fl. 36 fr.) und Mergentheim (497 fl. 24 fr.), überhaupt am niedersten in der nördlichen, durchschnittlich am höchsten in der füdlichen Landeshälfte.

Für bas Jahr 1850 (f. leberficht Nr. 7, Col. 2) berechnet fich ber burchschnittliche Werth eines Gebäldes für bas ganze Land

auf 1082 fl., und im besonbern

für den Neckar-Areis . . . auf 1032 fl. — " Schwarzwalb-Areis . " 1196 fl. 48 fr.

. Jagst-Kreis . . . . , 823 fl. —

Dongu=Rreis . . . 1276 fl. 12 fr.

Nach Stuttgart Stadt, wo sich auf biesen Termin ber mittlere Anschlag eines Gebäudes zu 4472 fl. 36 fr. berechnet, kommen, wie im Jahr 1843, Rottweil mit einem durchschnittlichen Werth von 1814 fl. 36 fr. und Tuttlingen mit 1664 fl. 24 fr. Dagegep ist nächst Wergentheim mit einem Anschlag von 576 fl. 6 fr. statt Weinsberg jest Warbach berjenige Bezirk, in welchem sich der mittlere Werth eines Gebäudes am niedersten stellt, indem er hier nur 624 fl. 48 ir. beträgt, während er in Beinsberg auf 642 fl. 36 fr. gestiegen ist.

Vergleicht man die berechneten Durchschnittswerthe in beiben Jahren (f. liebersicht Dr. 7, Col. 3), so ergibt sich, daß die Zusnahme im ganzen Land mahrend ber 7 Jahre 14,2 % beträgt; sie ist in den einzelnen Kreisen auffallend gleichförmig, nämlich:

Nur ber Schwarzwald-Areis macht eine Ausnahme; ber Ansichlag scheint bort schon früher so boch gegriffen worden zu sehn, daß eine bedeutende Steigerung beffelben nicht mehr thunlich war, baher sich die Zunahme des durchschnittlichen Werthes hier nur auf 10,8 % berechnet.

In den einzelnen Oberamts-Bezirken ift dieselbe am größten in Eflingen und Canstatt mit 32,1, resp. 24,7 %, am unbedeutendsten in Spaichingen mit 5,5 %; vorherrschend groß, in der östlichen Hälfte bes Landes, vorherrschend nieder, in den zwischen den hohenzollern'schen und baden'schen Landen liegenden Bezirken des Schwarzwald-Kreises.

Ueber bie Bebeutung ber fetten Biffern in ben hiernach fols genben Uebersichten vergl. oben S. 133.

# Heberfi b

|                     | I.              | 2.                                  |          |                      | 8                   | 3.   |                      |                     | 4.                              |                        |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| Oberämter und       | 3061            | 38                                  | Anzo     |                      | r zerft<br>gten C   |      |                      | efæä:               | Größe<br>bes Ges<br>baubes      | Be<br>Fa               |
| Rreise.             | er Bra          | Schaben ge<br>Familien              | Abge eir | branı<br>igeri       |                     |      | zum<br>schab         | Theil igt.          | fcatens<br>nach bem<br>Brant:   | na<br>St:<br>3.<br>181 |
|                     | ber Branbfalle. | Branbfällen<br>gerathenen<br>ülten. | Beb.     | ne.<br>ben.<br>aube. | Bu:<br>fam:<br>men. | Beb. | ne:<br>ben:<br>aube. | Bu:<br>fam:<br>men. | verfice:<br>runge:<br>anschlag. | ten                    |
| Backnang            | 47              | 121                                 | 21       | 38                   |                     | 52   | 24                   |                     | 52321                           | 17                     |
| Befigheim           | 18              | 65                                  |          | 19                   |                     | 28   | 7                    | 35                  | 18455                           |                        |
| Böblingen           | 12              | 36                                  |          | 6                    |                     | 11   | 7                    | 18                  | 6352                            |                        |
| Brackenheim         | 32              | 280                                 |          | 122                  |                     | 84   | 22                   |                     | 313837                          |                        |
| Canstatt            | 21              | 66                                  |          | 5                    | 9                   | 34   | 3                    | 37                  | 19097                           |                        |
| Eflingen            | 7               | 18                                  |          | -                    | 2                   | 7    | 2                    |                     | 4284                            |                        |
| Beilbronn           | 41              | 161                                 |          | 30                   |                     | 87   | 24                   | 1                   | 119095                          |                        |
| Leonberg            | 19              | 39                                  |          | 9                    |                     | 15   | 8                    | 23                  | 14873                           | 1                      |
| Ludwigsburg         | 22              | 53                                  |          | 13                   |                     | 28   | 15                   |                     | 22192                           | 1                      |
| Marbach             | 26              | 63                                  |          | 6                    |                     | 22   | 11                   | 33                  | 7087                            |                        |
| Maulbronn           | 18              | 52                                  |          | 14                   |                     | 22   | 14                   |                     | 22443                           |                        |
| Medarfulm           | 17              | 55                                  |          | 16                   |                     | 35   | 7                    | 42                  | 33689                           |                        |
| Stuttgart, Stadt.   | 15              | 32                                  |          | 2                    |                     | 22   | 10                   |                     | 18243                           | 3                      |
| Stuttgart, Amt .    | 22              | 57                                  |          | 7                    |                     | 27   | 5                    | 32                  | 13478                           | 8                      |
| Baihingen           | 12              | 43                                  |          | 8                    |                     | 15   | 3                    | 18                  | 21603                           |                        |
| Waiblingen          | 24              | 122                                 |          | 11                   | 27                  | 46   | .17                  | 63                  | 35070                           |                        |
| Beineberg           | 15              | 49                                  | 7        | 11                   | 18                  | 20   | 6                    | 26                  | 15339                           | 7                      |
| Medar = Rreis       | 368             | 1312                                | 225      | 317                  | 542                 | 555  | 185                  | 740                 | 737458                          | 11                     |
| Balingen            | 54              | 401                                 | 120      |                      | 136                 | 175  | 10                   | 185                 | 276149                          | 51                     |
| Calw                | 39              | 96                                  |          |                      | 41                  | 32   |                      | 55                  | 49109                           |                        |
| Freudenftadt        | 80              | 185                                 | 77       | 11                   | 88                  |      | 10                   | 64                  | 106276                          |                        |
| herrenberg          | 14              | 55                                  |          | 18                   |                     | 32   | 12                   | 44                  | 17523                           |                        |
| Horb                | 30              | 63                                  |          |                      | 33                  | 28   | 5                    | 33                  | 41663                           | 13                     |
| Magold              | 44              | 182                                 |          | 9                    |                     | 72   | 1                    | 73                  | 85309                           |                        |
| Meuenburg           | 87              | 275                                 | 54       | 26                   | 80                  | 90   | 22                   | 112                 | 99615                           | 54                     |
| Murtingen           | 18              | 75                                  | 13       | 10                   | 23                  | 23   | 6                    | 29                  | 29703                           | 11                     |
| Oberndorf           | 136             | 746                                 |          |                      | 217                 | 195  | 16                   | 211                 | 401852                          | 140                    |
| Reutlingen          | 49              | 193                                 | 16       | 10                   | 26                  | 76   | 7                    | 83                  | 57637                           | 23                     |
| Rottenburg          | 12              | 43                                  |          | 7                    | 12                  | 17   | 1                    | 18                  | 12044                           | 6,                     |
| Rottweil            | 80              | 547                                 | 224      |                      | 238                 | 139  | 15                   | 154                 | 455513                          | 80                     |
| Spaidingen          | 64              | 257                                 | 87       | 18                   | 105                 | 111  | 23                   | 134                 | 152931                          | 54,                    |
| Sulz                | 46              | 238                                 | 77       | 7                    | 84                  | 88   | 13                   | 101                 | 150141                          | 53,                    |
| Tutilingen          | 65              | 457                                 | 136      | 14                   | 150                 | 120  | 6                    | 126                 | 308046                          | 79,                    |
| Tübingen            | 29              | 104                                 | 19       | 18                   | 37                  | 46   | 8                    | - 54                | 37792                           | 14,                    |
| Urach               | 29              | 68                                  | 9        | 6                    | 15                  | 36   | 2                    | 38                  | 29341                           | 11,                    |
| Schwarzwald : Rreis | 876             | 3985                                | 1155     | 227                  | 1382                | 1334 | 180                  | 1514                | 2310644                         | 38,                    |
|                     | 310             | 3000                                | 1100     | 221                  | 1002                | 1004 | 100                  | 1014                | 2010034                         | 001                    |
|                     | 1               |                                     |          |                      |                     |      |                      |                     |                                 |                        |

| berämter und Kreise. | 3abi ber Brandfaile. 50<br>22<br>31<br>40<br>31 | 3ast der dei Brandslüfen 460 63 45 133                                    | 216gel ein Paupt: Gebä                  | Res bens inbe.  | gten Gut ober Jen.  3u: fam: men. | haupt.<br>Gebo   | gum<br>schab<br>Rec<br>bensiube. | Theiligt.  Bu: fam: men. | nach bem Brand; versiche: runge: anschlag. | 1816 ben be fer | lien<br>ben<br>bor<br>cor<br>cor<br>cor |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Rreife.              | 50<br>22<br>32<br>23<br>15<br>40<br>31<br>70    | ### 146<br>### 146<br>### 146<br>### 146<br>### 146<br>### 146<br>### 146 | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Res bens inbe.  | Bu: fam: men.                     | be baupt. Geb.   | Res bens lube.                   | Bu:<br>fam:<br>men.      | nach bem Brands verfiches runges anschlag. | 29,7            | vor<br>echt<br>wur<br>etro              |
| disheim              | 50<br>22<br>32<br>23<br>15<br>40<br>31<br>70    | 146<br>50<br>63<br>45                                                     | 40<br>12<br>19<br>23                    | beniube.        | fam:<br>men.<br>53<br>20          | Øeb.             | lube.                            | fam:<br>men.             | runge:<br>anschlag.                        | ben be fer      | tro                                     |
| disheim              | 32<br>23<br>15<br>40<br>31<br>70                | 63<br>45<br>31                                                            | 12<br>19<br>23                          | 13<br>8<br>5    | 20                                | 48               | 10                               | <b>5</b> 8               |                                            | 29,7            |                                         |
| dangen               | 32<br>23<br>15<br>40<br>31<br>70                | 63<br>45<br>31                                                            | 19<br>23                                | 8<br>5          | 20                                | 1 4 4            |                                  |                          |                                            |                 |                                         |
| borf                 | 32<br>23<br>15<br>40<br>31<br>70                | 63<br>45<br>31                                                            | 23                                      | 5               |                                   |                  |                                  | 21                       | 2 <b>5</b> 645                             | 9,0             | 4                                       |
| abronn               | 15<br>40<br>31<br>70                            | 31                                                                        | 23                                      |                 | 24                                | 32               |                                  | 36                       | 41682                                      | 10,6            | 4                                       |
| enheim               | 40<br>31<br>70                                  | 31<br>133                                                                 |                                         | 6               | 29                                | 10               | 1                                | 11                       | 67775                                      | 7,6             | 3                                       |
| enheim               | 31                                              | 133                                                                       | _3                                      | 6               | 9                                 | 17               | 4                                | 21                       | 10325                                      | 4,8             | 6                                       |
| enheim               | 70                                              |                                                                           | 3<br>57                                 | 7               | 64                                | 34               | 5                                | 39                       | 68766                                      | 23.8            | 25                                      |
| gelsau               | 70                                              | 77                                                                        | 26                                      | 12              | 38                                | 22<br>99         | 15                               | 37                       | 62800                                      | 16,0            | 3                                       |
|                      |                                                 | 275                                                                       | 109                                     | 31              | 140                               | 99               | 14                               | 113                      | 177229                                     | 39,4            | 1                                       |
|                      | 13                                              | 26                                                                        | 7                                       | 11              | 13                                | 10               | 1                                | 11                       | 11094                                      | 3,9             | 6                                       |
|                      | 10                                              | 25                                                                        | 7                                       | 10              |                                   | 5                | 3                                | 8                        | 15963                                      | 3,8             | 8                                       |
| sheim                | 99                                              |                                                                           | 159                                     | 26              | 185                               | 200              | 24                               | 224                      | 228443                                     | 83,0            |                                         |
| ringen               | 26                                              | 60                                                                        | 10                                      |                 | 21<br>33                          | 21               | 3                                | 24                       | 12738                                      | 8,3             | 5                                       |
| orndorf              | 32                                              |                                                                           |                                         | 7               | 33                                | 38               | 6                                | 44                       | 29439                                      | 17,1            | 3                                       |
| gheim                | 21                                              | 62                                                                        |                                         |                 | 32                                | 16               | 2                                | 18                       | 28349                                      | 13,1            | 30                                      |
| fl=Areis             | 484                                             | 1538                                                                      | 516                                     | 162             | 678                               | 566              | 99                               | 665                      | 843633                                     | 18,6            |                                         |
|                      | -                                               |                                                                           |                                         |                 |                                   | _                | _                                | -                        | 17.1770                                    |                 | _                                       |
| erach                | 72                                              | 242                                                                       |                                         | 15              |                                   | 74               | 14                               | 88                       | 171576                                     | 37,5            | 15                                      |
| ubeuren              | 36                                              | 93                                                                        |                                         | 9               | 40                                | 26<br>51         | 5                                | 31                       | 85631                                      | 23,9            | 2                                       |
| igen                 | 78                                              | 134                                                                       | 39                                      | 25              | \ 64                              | 21               | 19                               | 70                       | 100960                                     | 23,6            | 2                                       |
| lingen               | 55                                              | 127                                                                       | 34                                      | 17              | 51                                | 55               | 11                               | 66                       | 51007                                      | 20,5            | 2                                       |
| pingen               | 59                                              | 140                                                                       | 33                                      |                 | 47                                | 65               | 13                               | 78                       | 72107                                      | 18,8            | 30                                      |
| haine                | 35                                              | 90                                                                        | 16                                      |                 | 19                                | 37               | 83                               | 45                       | 27034                                      | 12,5            | 3                                       |
| fird :               | 64                                              | 121                                                                       | 45                                      | 18              | 63                                | 27               | 8                                | 30                       | 71733                                      | 23,2            | 2                                       |
|                      | 84                                              | 147                                                                       | 67                                      |                 | 84                                | 46               | 4                                | 54                       | 152219                                     | 31,8            | L                                       |
| fingen               | 37<br>84                                        | <u>59</u>                                                                 | 11<br>48                                | 18              | · 19                              | 26               | 16                               | 30                       | 23489                                      | 11/8            | 2                                       |
| linam                | 00                                              | 106<br>184                                                                | 74<br>74                                | 16              | 66                                | 34               | 10                               | 50                       | 97193                                      | 20,5            | 14                                      |
| 0.219                | 92<br>88                                        | 184                                                                       | 58                                      | 34              | 90                                | 63<br>61         | 17<br>12                         | 80<br>73                 | 145799<br>138318                           | 32,9            | 18                                      |
| tono                 | 32                                              | 90                                                                        | 44                                      | 6               | 92<br>50                          | 12               | 14                               | 14                       | 87162                                      | 37,1            | 26                                      |
|                      | 59<br>59                                        | 218                                                                       | 84                                      | 32              | 116                               |                  | 2<br>15                          | 118                      | 134438                                     | 23,1            | 18                                      |
| fee .                | 122                                             | 203                                                                       | 114                                     | 41              | 155                               | 103              | 11                               |                          |                                            | 24,6            | 10                                      |
| 242                  | 33                                              | 42                                                                        | 20                                      | 11              | 31                                | 34<br>11         | 1                                | 45<br>12                 | 228878<br>35072                            | 50,2            | 4                                       |
| usKreis              | 1030                                            |                                                                           | 797                                     | $\frac{1}{284}$ |                                   | $\frac{11}{725}$ | 159                              |                          | 1622616                                    | 24,8            | 41                                      |
|                      | 1000                                            | -101                                                                      | 171                                     |                 | 1001                              | 120              |                                  | 004                      | 1022010                                    | <u>~=</u> 16    |                                         |
| gangen ganbe         | 2758                                            | 9016                                                                      | 2693                                    | 990             | 3683                              | 3180             | 623                              | 3803                     | 5514351                                    | 23,5            |                                         |

## Heberfic

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gnt            | (tehu)                                                                                                                                             | 1.                                         | Urfad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hen.                          | 2                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 4                                                                                                                                                                                                        | •                      | 5.                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Oberämter<br>und<br>Kreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unbefannt.     | Baugebrechen.                                                                                                                                      | beuer stiermabr-                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blib.                         | Auf 1<br>Gebo<br>fomr<br>Brant                                                                                                                                                                                                   | tube<br>nen<br>fälle.                                                                                                                                    | Von 1<br>Gebä<br>find c<br>brann<br>wur<br>einger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uben<br>ibge:<br>t ober<br>ben<br>iffen.       | Bon 1<br>Gebä<br>wurbe<br>zum S<br>beschä                                                                                                                                                                | uben<br>n nur<br>Cheil | Bon<br>100,000<br>Gebauh<br>Berth fi<br>gu Gran<br>geganger |
| Backnang Befigheim Böblingen Brackenheim Canftatt Calbronn Recaberg Marbach Maulbronn Meckarfulm Catuttgart, Cat Calmigen Baiblingen Baiblingen Baiblingen Baiblingen Calm Trenberg Frenberg Horb Gerrenburg Mertangen Oberndorf Meutlingen Murtingen Oberndorf Meutlingen Cottenburg Mottenburg Mottenburg Mottenburg Mottenburg Mottenburg Candingen Cottenburg Mottenburg Mottenburg Mottenburg Mottenburg |                | 4<br>-1<br>-2<br>1<br>-1<br>1<br>-5<br>-1<br>-1<br>1<br>-1<br>-3<br>2<br>3<br>-2<br>5<br>-2<br>5<br>-2<br>5<br>-2<br>5<br>-2<br>5<br>-2<br>5<br>-2 | 21132   2345   3232   1 34   2722241232524 | 4<br>11<br>22<br>5<br>1<br>1<br>11<br>33<br>44<br>5<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>5<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>2<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>7<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>7<br>2<br>4<br>4<br>4<br>7<br>2<br>7<br>2 | 1 1 1 3 - 1 5 1 3 3 1 3 3 - 2 | 74,8<br>30,1<br>21,4<br>48,9<br>44,3<br>12,9<br>64,3<br>24,4<br>31,3<br>38,0<br>31,5<br>20,4<br>34,1<br>34,9<br>21,5<br>41,1<br>24,6<br>65,3<br>23,5<br>65,3<br>84,6<br>179,2<br>35,6<br>310,7<br>90,4<br>20,3<br>152,6<br>169,9 | 53<br>53<br>53<br>53<br>54<br>63<br>52<br>52<br>52<br>52<br>54<br>65<br>51<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54 | 93,9<br>46,8<br>17,8<br>337,9<br>18,9<br>3,6<br>72,1<br>23,1<br>14,6<br>20,6<br>30,5<br>46,2<br>29,6<br>51,7<br>170,9<br>45,9<br>48,0<br>20,3<br>45,9<br>48,0<br>20,3<br>45,9<br>20,8<br>20,8<br>20,8<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1<br>20,1 | 28<br>142<br>32<br>16<br>141<br>38<br>56<br>26 | 121,0<br>58,6<br>32,1<br>162,1<br>78,0<br>164,6<br>174,0<br>29,5<br>61,2<br>48,3<br>63,0<br>72,8<br>50,7<br>32,3<br>107,9<br>124,2<br>73,9<br>71,8<br>140,8<br>57,4<br>482,1<br>153,9<br>293,7<br>3355,8 | 12<br>55<br>7          | R.   h.   h.                                                |
| Eutelingen .<br>Eübingen .<br>Irach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47<br>21<br>21 | 2 3 2                                                                                                                                              | 2 2 1                                      | 12<br>2<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2                           | 135,3<br>167,6<br>49,5<br>57,5                                                                                                                                                                                                   | 6<br>37<br>36                                                                                                                                            | 386,9<br>63,2<br>29,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35<br>49                                       | 297,1<br>325,0<br>92,3<br>75,4                                                                                                                                                                           | 27<br>33               | 4946 48<br>547 24<br>570 48                                 |
| Schwarzw.=Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 627            | 34                                                                                                                                                 | 43                                         | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27                            | 103,5                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                        | 163,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                              | 178,8                                                                                                                                                                                                    | -                      | 2404 48                                                     |

| 0 |   |  |
|---|---|--|
| 2 | 5 |  |

|                                                                                            | Cont                                                                                         | 9.6                                                                                              | 1.           | lirfac                                                                                                                    | . ~                                                                                              | 2                                                                                                                                    | •                                                                    | 3                                                                                                                                     |                                                                           | 4                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                         | 5.                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rämter<br>und<br>reise.                                                                    | Brandfifth<br>Berandfi 1<br>Berbacht 1<br>Geuer : Bi<br>Lofui<br>Baugeb                      |                                                                                                  | Geba<br>fomn | Auf 10,000<br>Gebäube<br>Fommen<br>Branbfälle.                                                                            |                                                                                                  | Bon 10,000<br>Gebäuden<br>find abges<br>brannt ober<br>wurden<br>eingeriffen.                                                        |                                                                      | 10,000<br>uben<br>n nur<br>Theil<br>ibigt.                                                                                            | Gebäube:                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| sheim .  orf .  oronn .  ab .  nheim .  nkeim .  nkeim .  mgen .  mborf .  peim .  - Rreis | 33<br>15<br>25<br>18<br>9<br>34<br>24<br>55<br>10<br>9<br>60<br>18<br>23<br>16               | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |              | 2<br>3<br>3<br>6<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>4<br>3<br>4<br>3 | 3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 44,6<br>17,9<br>77,6<br>46,7<br>111,0<br>10,8<br>195,4<br>32,7<br>62,8<br>49,5                                                       | 54<br>50<br>34<br>38                                                 | 119,9<br>36,6<br>32,0<br>56,2<br>10,7<br>124,2<br>57,3<br>222,1<br>16,0<br>18,4<br>365,4<br>64,8<br>75,5                              | 20<br>44<br>47<br>37<br>61<br>19<br>36<br>10<br>58<br>4<br>51<br>34<br>29 | 131,22<br>38,4<br>48,1<br>21,3<br>25,0<br>75,7<br>55,8<br>179,2<br>13,5<br>842,2<br>30,1<br>86,4<br>42,5<br>75,0                    | 15<br>52<br>49<br>61<br>60<br>32<br>44<br>9<br>63<br>64<br>25<br>56<br>28<br>51 | fl.<br>1541<br>638<br>768<br>2042<br>172<br>1640<br>938<br>2721<br>225<br>327<br>5105<br>248<br>691<br>883<br>1257      | 48 4<br>48 8<br>42 54 6<br>18 30 1<br>12 8<br>54 8<br>42 8<br>42 8<br>12 8         | 2<br>4<br>3<br>3<br>1<br>6<br>2<br>2<br>1<br>5<br>5<br>3<br>3<br>4<br>3<br>1<br>5<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 |
| ad                                                                                         | 60<br>31<br>53<br>35<br>44<br>24<br>39<br>53<br>17<br>67<br>72<br>67<br>21<br>46<br>94<br>22 | 7                                                                                                | 1            | 1 3                                                                                                                       | 7<br>6<br>3<br>4<br>4                                                                            | 100,3<br>80,8<br>133,7<br>99,2<br>90,6<br>65,7<br>118,9<br>166,9<br>71,1<br>113,5<br>147,4<br>161,2<br>59,6<br>63,4<br>216,8<br>72,9 | 24<br>13<br>19<br>21<br>30<br>14<br>29<br>15<br>11<br>83<br>33<br>27 | 130,9<br>89,8<br>109,7<br>92,0<br>35,6<br>117,0<br>166,9<br>36,5<br>89,2<br>144,2<br>168,5<br>93,2<br>124,8<br>275,5<br>68,5<br>114,5 | 26<br>22<br>30<br>46<br>21<br>13<br>45<br>27<br>15<br>12<br>24            | 122,6<br>69,6<br>120,0<br>119,1<br>19,8<br>84,5<br>55,7<br>107,3<br>57,7<br>67,5<br>128,1<br>133,7<br>26,1<br>126,9<br>79,9<br>26,5 | 42<br>38<br>16<br>14<br>59<br>17<br>80<br>58                                    | 1872<br>1711<br>1497<br>944<br>928<br>525<br>1136<br>2337<br>476<br>1135<br>1913<br>1926<br>1617<br>1008<br>3488<br>610 | 30 1<br>12 2<br>36 8<br>12 4<br>42 1<br>6 4<br>30 2<br>36 1<br>18 1<br>24 36<br>54 | 1(19<br>28<br>3(3)<br>4(2)<br>1(4)<br>1(4)<br>1(4)<br>1(4)<br>1(4)<br>1(4)<br>1(4)<br>1(4                                                                                        |
| ngen                                                                                       | 1978                                                                                         | 127                                                                                              | 159          | 377                                                                                                                       | 117                                                                                              | 74,0                                                                                                                                 |                                                                      | 98,9                                                                                                                                  |                                                                           | 102,1                                                                                                                               |                                                                                 | 1472                                                                                                                    | 6                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |

| Dberämter                                                                                                                             | 1.                                                                                                                                                        | An bem S                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.<br>Berlust wurbe                                                                                                                                                        | n erfett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und<br>Areise.                                                                                                                        | Mobis<br>liars<br>Berluft.                                                                                                                                | Von ber<br>Württem:<br>berg. Privat:<br>Feuerver:<br>sicherungs:<br>Gesellschaft.                                                       | Bon<br>auswar:<br>tigen<br>Gejell:<br>fcaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zufammen.                                                                                                                                                                  | = Proc.<br>bes<br>Verlustes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fene Famul<br>hat, an Re<br>biliar: Ber<br>verleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | ft.  fr.                                                                                                                                | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ft. fr.                                                                                                                                                                    | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fl.  ft. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Backnang. Befigheim Böblingen Brackenseim Canstat Children Geilbronn Leonberg Warbach Walbronn Recharfulm Cetuttgart, Stabt Baihingen | 40619<br>12274<br>7905<br>152377<br>22151<br>2414<br>98828<br>12092<br>13447<br>11108<br>18904<br>13550<br>27026<br>11093<br>23590                        | 4854 24<br>461 27<br>83575 44<br>3550 26<br>846 8<br>34818 3<br>2461 16<br>6601 -<br>2176 54<br>3905 44<br>6765 3<br>6123 22<br>1452 11 | 11173<br>7824<br>1227<br>519<br>5350<br>17050<br>17472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3688 16<br>7120 —<br>2176 54<br>9255 49<br>8465 38<br>23673 28<br>1452 16<br>19176 12                                                                                      | 39/5 39/5 66/4 19/5 15/4 29/5 55/6 56/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 66/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 19/5 55/6 1 | 168 48 3 219 31 5 44 12 3 35 36 5 1 34 6 6 13 48 1 1 25 3 42 4 1 2 5 3 42 4 1 7 6 1 5 3 6 3 1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waiblingen Weinsberg                                                                                                                  | 18145<br>4074                                                                                                                                             | 1397 L<br>3609 52                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5095 15<br>3609 52                                                                                                                                                         | 28,0<br>88,5<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149 42 6<br>83 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rectar : Rreis .                                                                                                                      | 489597                                                                                                                                                    | 170188 27                                                                                                                               | 96909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267097 27                                                                                                                                                                  | 54,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Balingen                                                                                                                              | 146114<br>26219<br>81911<br>9584<br>27576<br>58388<br>61331<br>29322<br>218217<br>40720<br>13779<br>262401<br>59333<br>101597<br>165516<br>46754<br>21268 | 6639 - 28090 56 3214 56 6197 52 21710 46 31083 22 6966 22 124224 54 47100 3 6765 56 38733 12 58913 32 4905 34 4546 32                   | 1564<br>18870<br>1602<br>11270<br>12100<br>12100<br>12100<br>14366<br>14362<br>14362<br>14362<br>14362<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15512<br>15 | 46960 59<br>4816 9<br>17467 55<br>33810 48<br>38976 28<br>9013 25<br>167920 54<br>19362 14<br>5159 45<br>73839 31<br>12277 9<br>50844 17<br>83847 33<br>9148 36<br>7366 33 | 31/2 25<br>57/2 25<br>57/2 21<br>63/3 17<br>57/9 28<br>63/3 16<br>30/1 49<br>76/9 6<br>47/5 34<br>47/5 34<br>28/1 53<br>20/6 56<br>50/6 30<br>50/6 30<br>19/5 57/6 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 442 22 174 12 30 437 42 22 32 45 45 42 6 5 4 26 362 6 35 449 30 25 4 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 48 312 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 |
| SchwarzwKreis                                                                                                                         | 1370030                                                                                                                                                   | 500603 4                                                                                                                                | 189408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 690011 42                                                                                                                                                                  | 50,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                    |                                              | 1.                                                                                                                                                       | 1,4                                                                                                                              | _                                                                                   |                                                                                                                 | 2.                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                                                           | 3.                         |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| und                                                                | erämter Mobis<br>und liar:<br>freise. Berlus |                                                                                                                                                          | Bon ber Büttem:<br>berg.Brivat:<br>Feuerver:                                                                                     |                                                                                     | Bon<br>auswär:<br>tigen<br>Gefell:<br>fcaften.                                                                  | Berluft wu<br>Zufamme                                                                                  |                                                                                     | = Broc.                                                                                                      |                                                          | Gine betrof<br>fene Famili<br>hat an Mo<br>biliar: Wert<br>verloren.      |                            |                                                                      |
| heim<br>ngen<br>orf .<br>tonn                                      |                                              | 71986<br>38072<br>32046<br>20659<br>15344<br>72128<br>42129                                                                                              | fl.<br>48140<br>23353<br>9648<br>2368<br>4399<br>20716<br>12964                                                                  | 56<br>9<br>-<br>10<br>31                                                            | ft.<br>3774<br>3200<br>5225<br>—<br>2000<br>14350                                                               | ft.<br>51914<br>26553<br>14873<br>2368<br>4399<br>22716<br>27314                                       | 56<br>9<br>10<br>31                                                                 | 72,1<br>69,7<br>46,4<br>11,4<br>28,6<br>31,4<br>64,8                                                         | 35<br>63<br>52<br>47                                     | 493<br>761<br>508<br>459<br>494                                           | 24<br>36<br>6<br>54        | 23<br>18<br>18                                                       |
| theim<br>Isau<br>:ntheir<br>heim<br>ngen<br>ndorf<br>eim<br>:Kreie |                                              | 186980<br>12331<br>3573<br>159926<br>11705<br>23730<br>21372<br>711981                                                                                   | 3445                                                                                                                             | 54<br>36<br>36                                                                      | 40233<br>1698<br>723<br>6107<br>1630<br>3284<br>2487<br>84711                                                   | 120998<br>6919<br>4168<br>94136<br>2243<br>4568<br>7869<br>391044                                      | 7<br>43<br>54<br>36<br>36                                                           | 64,7<br>56,1<br>116,6<br>58,8<br>19,1<br>19,2                                                                | 26<br>1<br>22<br>60                                      |                                                                           | 12<br>48<br>36<br>42<br>42 | 31 53 37                                                             |
| odh . Deuren                                                       |                                              | 112621<br>83878<br>94271<br>41758<br>41583<br>41583<br>31976<br>48111<br>73008<br>9296<br>70668<br>67465<br>121916<br>61681<br>105092<br>127237<br>34189 | 25436<br>37800<br>17689<br>27189<br>1802<br>14954<br>29206<br>2671<br>18959<br>33605<br>70341<br>17340<br>59347<br>96121<br>5829 | 47<br>18<br>15<br>16<br>39<br>58<br>16<br>51<br>27<br>5<br>9<br>4<br>23<br>30<br>53 | 9467<br>24902<br>4038<br>3234<br>1497<br>10512<br>310<br>6367<br>12939<br>5239<br>8214<br>21388<br>3851<br>3715 | 17689<br>31227<br>5036<br>16451<br>39718<br>2981<br>25326<br>46544<br>75580<br>25554<br>80735<br>99972 | 47<br>18<br>15<br>16<br>39<br>58<br>16<br>51<br>27<br>5<br>9<br>4<br>23<br>30<br>53 | 66,5<br>42,3<br>75,0<br>15,7<br>34,2<br>54,4<br>32,0<br>35,8<br>68,9<br>61,9<br>41,4<br>76,8<br>78,6<br>27,9 | 37<br>13<br>36<br>61<br>45<br>42<br>42<br>12<br>20<br>35 | 703<br>328<br>297<br>355<br>397<br>496<br>157<br>666<br>659<br>685<br>482 | 544<br>30<br>48<br>        | 40<br>40<br>40<br>20<br>11<br>60<br>20<br>11<br>20<br>11<br>20<br>11 |
| inzen                                                              | Lande                                        | 3696358                                                                                                                                                  | 1480859                                                                                                                          | 15                                                                                  | 506138                                                                                                          | 1986997                                                                                                | 15                                                                                  | 53,7                                                                                                         | -                                                        | 409                                                                       | 54                         | -                                                                    |

|                                               |          | -        |           | 1 0                          | 1 0       |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|
| 3.                                            | 1        | 1.       | 1         | 2.                           | 3         |
| Chone it                                      | Ninzahl  | ber ber  | ficherten | wall distribution            | Dutchi    |
| Oberamter und                                 | (Sleban  | the im   | Durch=    | Anfolag ter                  | licher An |
| Document uno                                  | ichni    | tt ber   | Jahre     | verficerten Gebäube nach ben | ten Ge    |
| Rreife: dan adu                               | 19 18    |          | 350.      | Durchschnitt ber             | 1 21973 1 |
| to the first side and the                     | 10       | AT COLUM | 000.      | Branbfatafter                | Brantla   |
| 1811-1891                                     | Saupt:   | Mahan.   | 3u:       | ven 1841 — 1850.             | 1850      |
|                                               | Geb.     |          | fammen.   | 40 4                         |           |
| A TENEDON                                     |          |          |           | ft.   £1                     | . fl. ft  |
| Badnang Sen.                                  | 4333.1   | 1945,0   | 6278,1    | 4,639,397 3                  | 739 -     |
| Befigheim                                     | 3771.3   | 2199.9   | 5971,2    |                              | 7445      |
| Böblingen                                     | 4031     | 1562,7   |           |                              | 7273      |
| Bradenheim                                    | 3569 9   | 2969,2   | 6539,1    | 4.531,7323                   |           |
| Canftatt                                      | 3277,3   | 1457.5   | 4734,8    |                              | 1268      |
| Eflingen                                      | 3929,0   | 1478,0   | 5407,0    |                              | 10324     |
| Beilbronn                                     | 3875.4   | 2500.6   | 6376,0    | 9.407,580 -                  | - 14753   |
| Leonberg                                      | 4284 3   | 3491,8   | 7776,1    | 5,598 112 3                  |           |
| Ludwigsburg                                   | 4099,3   | 2924.5   | 7023,8    | 7,262 985 -                  | 1034 -    |
| Marbach                                       | 4510,2   | 2317,8   | 6825,0    | 4 053 840 -                  | 7134      |
| Maulbronn                                     | 3072 0   | 2635 3   | 5707,3    |                              | 655 4     |
| Recfarsulm                                    | 4345.8   | 3947,7   | 8293,5    |                              |           |
| Stuttgart, Stadt                              | 2929.8   | 1461,8   |           | 18.814 855 -                 | 4284 1    |
| Stuttgart, Amt                                | 4118,7   | 2180,8   | 6299,5    | 4,506 187 3                  | 715 1     |
| Baihingen                                     | 3432.0   | 2140.8   |           |                              | 737       |
| Waiblingen                                    | 4547.2   | 1288.1   | 5835,3    | 4.080 287 30                 | 699 1     |
| Weinsberg                                     | 3860.9   | 2218.1   | 6079,0    | 3.470.527 30                 | 570 3     |
| Medar: Kreis                                  | 65987,3  | 38719,6  | 104706,9  | 100,059,170 -                | 955 3     |
| 2 30 30 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          |          |           |                              |           |
| Balingen                                      | 5172.7   | 405.1    | 5577,8    | 6 433,495 -                  | 11532     |
| Calw                                          | 3457.8   | 1958,3   | 5415,1    | 5.034.072 30                 | 9293      |
| Freudenstadt                                  | 3682 8   | 1466 4   | 5149,2    | 6 056 065 -                  | 1176      |
| herrenberg                                    | 3909,3   | 2040,1   | 5949,4    | 3,797,590 -                  | 6381      |
| borb                                          | 3650 7   | 941.8    | 4592,5    | 4 488 460 -                  | 977 1     |
| Nagold                                        | 3886 2   | 1310,7   | 5196,9    | 4.758.082 30                 |           |
| Neuenburg                                     | 3036,3   | 1814,9   | 4851,2    | 4.948.260 -                  | 10195     |
| Rürtingen                                     | 4110.3   | 941,6    | 5051,9    | 4 462 902 30                 | 883 2     |
| Oberndurf                                     | 3567.7   | 808,6    | 4376,3    | 6 378,215 -                  | 1526      |
| Reutlingen                                    | 4292 9   | 1122,7   | 5415,6    | 8,457,095 —                  | 15613     |
| Rottenburg                                    | 4643 1   | 1244,4   | 5887,5    | 4 633 225 —                  | 786 5     |
| Rottweil                                      | 4525,8   | 716,6    | 5242,4    | 9.191.472 30                 | 1753 1    |
| Spaichingen                                   | 3446 5   | 319,4    | 3754.9    | 4.811 757 30                 | 1277 4    |
| Eulz                                          | 2853,5   | 545,7    | 3399,2    | 4 364 437 30                 | 1203 3    |
| Eutilingen                                    | 3396,6   | 479,5    | 3876,1    | 6 227,142 30                 | 16063     |
| Eubingen                                      |          | 1496,8   | 5849.0    | 6 903 395 -                  | 118011    |
| 14 I.                                         | 4045 6   | 991,5    | 5037.1    | 5.139 612 30                 | 102018    |
| urad                                          | 66030,01 |          | 11.1000   | 96,085,280 —                 | 1135 18   |

|         |                       |    |               |                                                                                   | 1.                 |                    | 2.            |       | 3.                |                          |           |  |
|---------|-----------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------|--|
|         | rämter unb<br>Kreife. |    | Gebau<br>foni | Anzahl ber versicherten<br>Gebäube im Durch-<br>schnitt ber Jahre<br>1841 — 1850. |                    |                    |               | Brank | Un<br>ver<br>debo | chlag<br>ficher<br>tubes |           |  |
|         |                       |    |               | Haupt:  <br>Geba                                                                  | Neben:             | Bus<br>fammen.     | von 1841 — 18 |       |                   | 850                      |           |  |
| ,       |                       |    |               | 2200                                                                              | 4004               | 1110               | fl.           | fr.   |                   |                          | 0.3       |  |
| sheim . | •                     | •  | •             | 3396,1<br>3563,5                                                                  | 1021,9<br>1898,2   | 4418,0<br>5461,7   | 4,112,092     | 30    | 930               |                          |           |  |
| mgen .  | •                     |    | •             | 4535,6                                                                            | 2946,5             | 7482,1             | 4,014,282     |       | 734               |                          |           |  |
| orf .   | •                     | •  | •             | 3379,2                                                                            | 1774,4             | 5153,6             | 5,421,390     |       | 724               |                          | 50        |  |
| ronn .  | 9                     | •  | •             | 4670,2                                                                            | 3709,6             | 8379 <sub>,8</sub> | 3,317,965     |       | 740               | 40                       | 60        |  |
| nb .    |                       | •  | •             | 3814,2                                                                            | 1337,5             | 5151,7             | 5,970,327     |       | 712<br>813        |                          | 34<br>42  |  |
|         | •                     | •  | •             | 3611,9                                                                            | 3012               | 6625,3             | 4,192,370     |       |                   |                          | -         |  |
| nbeim   | •                     | •  | •             | 4695,2                                                                            | 3013,4<br>1608,0   | 6303,2             | 6,691,527     |       |                   |                          | 30        |  |
| leau .  | •                     | •  | •             |                                                                                   | 3429,3             | 8097,1             | 6,511,340     |       | 1033              |                          | 26        |  |
| entheim | •                     |    | •             | 4667,8<br>4505,6                                                                  | 4720 <sub>12</sub> | 9225,8             | 4,925,320     |       | 608               |                          | 62        |  |
| beim .  | •                     | •  | •             | 3814,1                                                                            | 1251,3             | 5085               | 4,867,185     |       | 883               |                          | 64        |  |
| ngen .  | •                     | •  | •             | 4929,5                                                                            | 3020,7             | 5065,4<br>7950,2   | 4,474,910     |       |                   |                          |           |  |
| ndorf.  | •                     | •  | •             | 4100,6                                                                            | 992,0              | 5092,6             | 5,119,712     |       | 835               |                          | 59        |  |
| eim     | •                     | •  | •             | 2925,8                                                                            | 1308,8             | 1002,6             | 4,256,045     |       |                   |                          | 41        |  |
|         | •                     | •  | •             |                                                                                   |                    |                    |               |       |                   |                          | 44        |  |
| Rreis   | •                     | •  | •             | 56609,3                                                                           | 32031,8            | 88641,1            | 67,084,015    | -     | 757               | 48                       |           |  |
| ado .   | _                     | _  | _             | 1554.6                                                                            | 0001               |                    | 0.404.40      | -     | 4070              | 0.0                      | -         |  |
| euren   | •                     | •  | •             | 4551,6                                                                            | 2624,6             | 7176,2             | 9,161,487     | 30    | 1276              | 36                       | 12        |  |
|         | •                     | •  | •             | 2784,0                                                                            | 1669,4             | 4453,4             | 5,003,420     | _     | 1123              | άŲ                       | 24        |  |
| en .    | •                     | •  | •             | 3856,7                                                                            | 1974,6             | 5831,3             | 6,743,360     | -     | 1156              |                          | 22        |  |
| ngen .  | •                     | •  | •             | 3927,7                                                                            | 1612,0             |                    | 5,403,317     | 30    | 975               |                          |           |  |
| ngen .  | •                     | •  | •             | 4961,5                                                                            | 1544,9             | 6506,4             | 7,764,350     |       | 1193              | 15                       | 16        |  |
| eim .   | •                     | •  | •             | 4371,2                                                                            | 951,4              | 5322,6             | 5,147,430     |       | 967               | -                        | 34        |  |
| eim .   | •                     | •  | •             | 4096.3                                                                            | 1284,7             | 5381,0             | 6,309,574     |       | 1172              |                          | 19        |  |
| ф.      | •                     | •  | •             | 3429,6                                                                            | 1601,4             | 5031,0             | 6,511,595     | -     | 1294              |                          | 9         |  |
| ngen .  | •                     | •  | •             | 3435,1                                                                            | 1764,0             | 5199,1             | 4,932,985     | _     | 948               |                          | 35        |  |
| sburg   | •                     | •  | •             | 4162,4                                                                            | 3235,1             | 7397,5             | 8,559,387     | 30    | 1157              |                          | 21        |  |
| ngen .  | ٠                     | •  | •             | 4317,7                                                                            | 1923,4             | 6241,1             | 7,618,980     | -     | 1220              | 42                       | 15        |  |
| ıu .    | •                     | •  | •             | 3647,2                                                                            | 1810,9             | 5458,1             | 7,180,255     | -     | 1315              |                          | 8         |  |
| ing .   | •                     | •  | •             | 3101,1                                                                            | 2261,2             |                    | 5,388,905     | -     | 1004              | 54                       | <u>31</u> |  |
|         | •                     | •  | •             | 5667,2                                                                            | 3624,5             | 9291,7             | 13,328,975    | -     | 1434              |                          | 7         |  |
| te      | •                     | ٠  | •             | 3370,8                                                                            | 2254,3             | 5625,1             | 6,559,895     | -     | 1166              |                          | 20        |  |
| n .     | ٠                     | •  | ٠             | 3099,0                                                                            | 1423,5             | 4522,5             | 5,749,495     | _     | 1271              |                          | 13        |  |
| 1:Rreis | •                     | •  | •             | 62779,1                                                                           | 31559,9            | 94339,0            | 111,363,412   | -     | 1180              | 24                       |           |  |
| ingen & | an                    | be |               | 251405.7                                                                          | 120914.4           | 372320.1           | 374,591,877   |       | 1006              |                          |           |  |

ürtt. Jahrb. 1851. 28 Beft.

| 4)                                                                                                                                                                                                        | 1.                                                                                                                            | 2.                                                                                                                   | 10                                                                                                         | . 1 - 1                                                                                 | 4.                                                                                                                                                                                                                                      | <u>3</u> .                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oberämter und<br>Kreise.                                                                                                                                                                                  | Angahl ber versicher:<br>ten Gebäube am<br>1. Juli 1813.                                                                      | Angabl ber verficer:<br>ten Gehande am<br>1. Juli 1850.                                                              | 1000                                                                                                       | ie<br>ihme<br>ligt.                                                                     | Anfolag ber<br>versicherten<br>Gebaube am<br>1. Juli 1843.                                                                                                                                                                              | Anfchlag ber<br>verficerten<br>Gebäube am<br>1. Juli 1850.                                                                                                                      | 32                                                                               |
| Backnang Besigheim Böblingen Brackenheim Canstat Canstat Chingen Geilbronn Leonberg Ludwigsburg Marbach Maulbronn Necfarfulm Ciuttgart, Stadt Stuttgart, Amt Baihlingen Baiblingen Beinsberg MecfarsKreis | 6037<br>5800<br>5501<br>6347<br>4610<br>5363<br>6108<br>7581<br>6670<br>6559<br>5504<br>8258<br>4141<br>6164<br>5574<br>6002  | 6461<br>5993<br>5740<br>7024<br>4990<br>5605<br>7062<br>7971<br>7484<br>7175<br>5924<br>8400<br>4739<br>6455         | 7,0<br>3,3<br>4,3<br>10,6<br>8,2<br>4,5<br>15,6<br>12,2<br>9,3<br>7,6<br>14,4<br>4,7<br>8,9<br>10,5<br>1,6 | 2.3.<br>19<br>47<br>39<br>412<br>38<br>11<br>31<br>36<br>15<br>60<br>2<br>36<br>9<br>51 | ft.  4,040,375  4,090,925  3,803,125  4,175,900  5,187,775  4,823,575  8,230,675  5,362,150  6,568,325  3,690,850  3,514,375  4,217,525  3,790,475  3,777,373  3,184,650                                                                | fl. 5,251,425 4,923,025 4,458,325 5,360,975 7,003,473 6,661,150 11,258,450 5,980,025 8,012,000 4,483,225 4,058,200 6,152,925 21,195,400 4,886,650 4,572,473 4,511,100 3,921,400 | 20,<br>17,<br>28,<br>35,<br>36,<br>11,<br>21,<br>12,<br>24,<br>15,<br>20,<br>19, |
| Balingen                                                                                                                                                                                                  | 5508<br>5428<br>5080<br>5880<br>4529<br>5139<br>4728<br>4963<br>4262<br>5413<br>5833<br>5329<br>3602<br>33602<br>3704<br>4760 | 5696<br>5224<br>6016<br>4682<br>5293<br>4797<br>5115<br>4547<br>5801<br>6023<br>5591<br>3757<br>3476<br>3899<br>6077 | 14.9<br>2.8<br>2.3<br>3.3<br>3.0<br>1.4<br>3.0<br>6.6<br>7.1<br>3.2<br>4.9<br>4.3<br>3.4<br>5.8<br>5.7     | 43<br>32<br>52<br>52<br>54<br>63<br>50<br>21<br>17<br>48<br>33<br>40<br>45<br>22<br>24  | 6,087,900<br>4,852,975<br>5,626,600<br>3,631,600<br>4,145,650<br>4,435,125<br>4,648,550<br>3,983,550<br>5,918,625<br>8,072,600<br>4,395,025<br>9,031,100<br>4,483,150<br>4,198,525<br>5,693,275<br>6,309,425<br>4,394,000<br>89,907,675 | 5,740,800<br>6,468,125<br>4,021,750<br>4,871,250<br>5,124,900<br>5,149,525                                                                                                      | 15, 14, 10, 17, 15, 10, 24, 14, 16, 12, 10, 14, 6, 21, 3, 25, 6                  |

| 9  | 5.       | 3.5 |      | Jr  | 20 |
|----|----------|-----|------|-----|----|
| 19 | <b>7</b> |     | 21/2 | м.ч | -  |

| -8)                    | 1.                                                                                   | 2.                                                                           |                                                                           | 3.                                                                                         | 4.                                                                                                                                          | 5.                                                                                                                             | <u>6</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erämter und<br>Kreise. | Angabl ber versicher:<br>ten Gebaube am<br>1. Juli 1843.                             | Anzahl ber versicher:<br>ten Gekaube am<br>1. Inii 1850.                     | Bun                                                                       | Die<br>ahme<br>rägt.                                                                       | Anfolag ber<br>verficherten<br>Gebaube am<br>1. Juli 1843.                                                                                  | verficherten<br>Gebände am                                                                                                     | Die<br>Zunahme<br>beträgt.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n                      | 4284<br>5395<br>7354<br>5100<br>8309<br>5109<br>6488<br>6138<br>7981<br>9096<br>4993 | 5580<br>7720<br>5238<br>8514<br>5237<br>6810<br>6616<br>8283<br>9426<br>5221 | 7,1<br>3,2<br>4,9<br>2,7<br>2,4<br>2,5<br>4,9<br>7,7<br>3,7<br>3,6<br>4,5 | 0. 3.<br>189<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49<br>49 | 3,751,850<br>3,818,250<br>5,001,950<br>3,150,200<br>5,656,750<br>6,216,375<br>6,216,375<br>5,828,125<br>4,475,275<br>4,524,525<br>4,151,450 | 4,351,250<br>6,030,525<br>3,734,500<br>6,559,825<br>4,725,525<br>7,567,625<br>7,559,825<br>5,442,875<br>5,430,675<br>5,141,400 | 8 pc. D. 3<br>23 <sub>A</sub> 20<br>13 <sub>B</sub> 54<br>20 <sub>b</sub> 31<br>18 <sub>b</sub> 37<br>15 <sub>B</sub> 44<br>23 <sub>B</sub> 19<br>23 <sub>B</sub> 26<br>21 <sub>B</sub> 26<br>21 <sub>B</sub> 26<br>21 <sub>B</sub> 27<br>20 <sub>B</sub> 34<br>23 <sub>B</sub> 17 |
| indorf                 | 7955<br>5025<br>4221<br>87448<br>7007<br>4311                                        | 8080<br>5117<br>4270<br>90702<br>7537<br>4645                                | 1.5<br>1.8<br>1.1<br>3.7<br>7.5<br>7.7                                    | 62<br>59<br>64<br>16<br>14                                                                 | 4,881,575<br>4,095,275<br>3,038,275<br>62,415,650<br>8,429,725<br>4,484,200                                                                 | 10,268,975                                                                                                                     | 14,0<br>8,5<br>14,0<br>19,6<br>21,8<br>26,4<br>10                                                                                                                                                                                                                                  |
| gen                    | 5630<br>5426<br>6387<br>5309<br>5176<br>4934<br>5023<br>7252                         |                                                                              | 8.3<br>5.2<br>3.9<br>2.4<br>8.9<br>6.7<br>8.3<br>6.3                      | 10<br>29<br>41<br>57<br>20<br>123                                                          | 5,951,000<br>4,981,800<br>7,294,700<br>5,003,625<br>5,710,375<br>5,942,450<br>4,438,025<br>7,624,925                                        |                                                                                                                                | 29,8<br>22,4<br>16,8<br>9,8<br>23,0<br>24,7<br>14<br>26,5                                                                                                                                                                                                                          |
| ingen                  | 5996<br>5362<br>5183<br>9104<br>5491<br>4433                                         | 6535<br>5718<br>5454<br>9597<br>5812<br>4550                                 | 8,9<br>6,6<br>5,2<br>5,4<br>5,2<br>2,6                                    | 22<br>30<br>27<br>25<br>54                                                                 | 6,928,950<br>6,707,700<br>4,815,550<br>12,161,400<br>6,126,625<br>5,241,700                                                                 | 8,572,350<br>7,802,525<br>6,198,150<br>15,019,050<br>7,302,475<br>6,290,675                                                    | 28 <sub>/3</sub> 23 <sub>/1</sub> 18 18 16 <sub>/3</sub> 28 <sub>/1</sub> 16 <sub>/3</sub> 28 <sub>/1</sub> 13 19 <sub>/1</sub> 20 <sub>/0</sub> 33                                                                                                                                |
| anzen Lande            |                                                                                      | 384438                                                                       |                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                             | 415,976,275                                                                                                                    | 20,5                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                              | 60                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | 1.                                                                                                                                                                              |                                                                              | 2.                                                           |                                                                     |                                                                                   | 3.                                                                                                                        |                                                                            |
| Oberämter und<br>Kreise.                                                                                                                                                                              | Summe<br>bes<br>Berluftes<br>an<br>Gebäute:<br>unb<br>Mobilien:<br>Werth.                                                                                                       | Brandf<br>an Gel<br>Mobili                                                   | äube                                                         | ingen'<br>= unb<br>Berth!                                           | ann<br>well<br>St<br>triff<br>an                                                  | einen<br>efenderna<br>and vie<br>echr.<br>t ein L<br>Gebä<br>d Mob                                                        | n Ein:<br>Them<br>m 3.<br>1846<br>Berluft<br>inber<br>ilien:               |
| Backnang Besigheim Böblingen Brackenheim Canstatt Children Eestlingen Beelbronn Leonberg Ludwigsburg Marbach Maulbronn Setuttgart, Stadt Ciuttgart, Amt Baihingen Baiblingen Baiblingen Beckars-Kreis | ff. 92,940 30,729 14,257 466,214 41,248 6,698 217,923 26,965 35,639 18,195 41,347 47,239 45,269 24,571 45,193 53,215 19,413 1,227,055                                           | 1116<br>3766<br>2217                                                         | 12<br>48<br>18<br>54<br>48<br>6<br>48<br>6<br>18<br>12<br>24 | D. 3.<br>412<br>559<br>4616<br>5645<br>5645<br>6656<br>2616<br>5685 | ff. 3 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 2                                                     | tr.<br>1,8<br>6,6<br>32,4<br>4,2<br>34,2<br>11,2<br>55,8<br>55,8<br>37,2<br>51,0<br>39,0<br>47,4<br>58,8<br>43,8<br>28,2  | 48<br>64<br>19<br>53<br>52<br>62<br>46<br>47<br>54<br>57<br>42<br>43<br>60 |
| Balingen                                                                                                                                                                                              | 422,263<br>75,328<br>188,187<br>27,107<br>69,239<br>143,697<br>160,946<br>59,025<br>620,069<br>98,357<br>25,823<br>717,914<br>212,264<br>251,738<br>473,562<br>84,546<br>50,609 | 3279<br>4559<br>2007<br>2151<br>8974<br>3316<br>5472<br>7285<br>2915<br>1745 | 42<br>30<br>12<br>12<br>48<br>                               | 3<br>45<br>44<br>43<br>19<br>48<br>10<br>37<br>21<br>50             | 13<br>3<br>6<br>1<br>3<br>5<br>7<br>2<br>24<br>2<br>2<br>10<br>12<br>19<br>2<br>1 | 28,2<br>36,6<br>9,6<br>13,2<br>22,2<br>2,4<br>11,4<br>51,0<br>48,6<br>52,2<br>36,0<br>43,8<br>29,4<br>31,8<br>57,0<br>9,6 | 34<br>20<br>50<br>32<br>25<br>18<br>40<br>35                               |

#### Mr. 6.

| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 2.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 3.                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberamter und<br>Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe<br>bes<br>Berluftes<br>an<br>Gebäude:<br>unb<br>Mobilien:<br>Werth.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Be<br>Brand<br>an Gel<br>Mobil<br>zu ( | Auf einen orts:<br>anwesenden Ein<br>wohner nach den<br>Stand vom 3.<br>Decbr. 1846<br>trifft ein Berluf<br>an Gebäube:<br>und Mobilien:<br>Werth. |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Aalen . Crailsheinn Culwangen Gulwangen Gulwangen Gailvorf . Gerabronn Gnund Jall . Gerabronn Gnund . Gerabronn Gnund . Gerabronn Genund . Gespentheim Rüngelsau Mergentheim Detyringen . Ghorndorf . Kelzheim . Jaght-Kreis . Ghorndorf . Kelzheim . Jaght-Kreis . Göppingen . Giblingen . Göppingen . Kirdheim . Laupheim . Laupheim . Laupheim . Leutirch . Münfüngen . Gaupheim . Leutirch . Münfüngen . Gaupheim . Leutirch . Münfüngen . Gaupheim . Leutirch . Münfüngen . Leutinang . Lieblingen . Caulgau . Lettnang . Lieblingen . Caulgau . Lie | 135,371<br>63,717<br>73,728<br>88,434<br>25,669<br>140,894<br>104,929<br>364,209<br>23,425<br>19,536<br>388,369<br>24,443<br>53,169<br>49,721<br>1,555,614<br>284,197<br>169,509<br>195,231<br>92,765<br>113,690<br>59,010<br>119,844<br>225,227<br>32,785<br>167,861<br>213,264<br>260,234<br>148,843<br>239,530<br>356,115<br>69,261<br>2,747,366 | 3845                                   | 12 18 42 6 6 30 36 6 12 36 54 36 54 18 48 48 48 24                                                                                                 | 27<br>25<br>34<br>15<br>16<br>20<br>49<br>43<br>13<br>62<br>55<br>30<br>12<br>82<br>9<br>11<br>28<br>47<br>29<br>11<br>28<br>29<br>11<br>28<br>29<br>11<br>28<br>29<br>11<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | ft. 5223   5312     16   12   4   99833325510116811755163   6 | 58:22 25:44 9:55 4:6 22 25:4 42:0 37:2 35:6 45:2 37:2 35:6 45:2 37:2 35:6 45:2 37:2 35:6 45:2 37:2 35:6 47:4 47:4 | 0.3<br>23<br>36<br>38<br>22<br>24<br>27<br>28<br>61<br>59<br>45<br>45<br>39<br>114<br>116<br>30<br>122<br>49<br>215<br>117<br>22<br>28 |
| Im ganzen Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,210,709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3339                                   | 42                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                             | 19,8                                                                                                              |                                                                                                                                        |

| \$ PF                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | . 3                                                                       |                                                                                     | 9                                                                                                                               | 2.                                                                                         | 1                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oberämter und<br>Kreise: "1919 natu                                                                                                                                         | Durchfd<br>Werth e                                                                                                           | nittli<br>ines<br>Gebe                                                    | ver:<br>indes                                                                       | Durchid<br>Werth                                                                                                                | nittl<br>ines<br>Geb                                                                       | ver:<br>autes                                                                      | Bung<br>Bung<br>betri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ie<br>hme                                         |
| Bachnang Befigheim Boblingen Brackenheim Canflatt Chlingen Geilbronn Ceonberg Gudwigsburg Warbach Manlbronn Settutgart, Stadt Stuttgart, Amt Baihingen Baiblingen Beinsberg | 669<br>705<br>691<br>657<br>1125<br>899<br>1347<br>707<br>984<br>562<br>636<br>4114<br>684<br>699<br>677<br>530              | ft.   12   18   18   54   18   24   30   18   24   42   42   48   36   36 | 0.3.<br>544<br>47<br>49<br>56<br>164<br>45<br>61<br>55<br>1<br>50<br>48<br>53<br>63 | fi.<br>812<br>821<br>776<br>763<br>1403<br>1493<br>1594<br>750<br>1070<br>624<br>685<br>732<br>4472<br>757<br>774<br>731<br>642 | tr.   48   24   42   12   12   12   30   48   -                                            | 0.8.<br>45<br>43<br>49<br>25<br>25<br>54<br>31<br>63<br>59<br>56<br>63<br>56<br>62 | Brec. 21.4 16.4 12.3 16.0 24.7 32.1 18.3 6.0 8.7 11.0 8.4 10.6 10.7 7.2 10.7 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11.0 7.2 11. | 20323 116 24 54 54 54 54 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Balingen Calm Calm Freudenstadt Herenderg Horb Mageld Neuendürg Nürtingen Oberndorf Mentlingen Nottendurg Nottendurg Nottendurg Tuttlingen Tübingen Tübingen                | 1105<br>894<br>1107<br>617<br>915<br>863<br>983<br>802<br>1388<br>1491<br>753<br>1694<br>1244<br>1249<br>1537<br>1098<br>923 | 12<br>                                                                    | 19<br>35<br>18<br>38<br>38<br>26<br>41<br>42<br>2<br>10<br>9<br>3<br>21<br>31       | 968<br>1073<br>970<br>1485<br>1621<br>820<br>1814<br>1314<br>1336<br>1674<br>1259                                               | 36<br>48<br>6<br>30<br>24<br>12<br>24<br>12<br>48<br>6<br>36<br>12<br>36<br>24<br>30<br>12 | 44<br>2<br>14<br>13<br>3<br>19<br>29                                               | 20,8<br>6,9<br>8,7<br>8,8<br>7,0<br>5,5<br>6,9<br>14,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345944 654566521                                  |

## Mr. 7.

|                          |                                                                                                                          | 1.                                                                                              |               |                                                                                                                              | 2.                                                                                           |                                                                                            | 00                                                                                                                           | 3.                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oberämter und<br>Kreife. | Werth<br>sicherten                                                                                                       | Durchschnittlicher Werth eines ver: ficherten Gebaubes am 1. Juli 1843.                         |               |                                                                                                                              | Durchfdnittlicher<br>Berth eines vers<br>ficherten Gebautes<br>am 1. Juli 1850.              |                                                                                            |                                                                                                                              | de<br>ahme<br>eagt.                                                               |
| Aalen                    | fl.<br>875<br>707<br>680<br>617<br>680<br>748<br>958<br>849<br>560<br>497<br>831<br>613<br>814<br>719                    | ft. D. 42 32 42 42 48 55 48 66 66 54 40 42 42 42 42                                             | 7620187824011 | ft.<br>1009<br>779<br>781<br>712<br>770<br>902<br>1111<br>1142<br>657<br>576<br>984<br>689<br>868<br>811                     | tr. 18 48 6 6 54 12 36 6 6 42 6 36 18 -                                                      | 2.3.<br>36<br>48<br>47<br>57<br>51<br>41<br>226<br>64<br>38<br>58<br>42<br>46              | Broc.<br>15,2<br>10,1<br>14,8<br>15,4<br>13,1<br>20,5<br>15,9<br>20,3<br>17,1<br>15,8<br>13,4<br>12,3<br>6,5<br>12,7<br>15,3 | 2.3<br>26<br>46<br>27<br>25<br>32<br>23<br>23<br>16<br>24<br>12<br>32<br>62<br>35 |
| Biberach                 | 1203<br>1040<br>1057<br>918<br>1142<br>942<br>1103<br>1204<br>883<br>1051<br>1155<br>1251<br>929<br>1335<br>1115<br>1182 | - 12 22 24 25 6 12 24 21 24 33 36 24 24 36 8 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 |               | 1362<br>1220<br>1266<br>1068<br>1283<br>1010<br>1245<br>1406<br>1032<br>1268<br>1311<br>1364<br>1136<br>1565<br>1256<br>1382 | 30<br>30<br>36<br>36<br>36<br>36<br>12<br>36<br>54<br>48<br>42<br>30<br>24<br>24<br>30<br>12 | 12<br>23<br>18<br>32<br>16<br>35<br>21<br>8<br>34<br>17<br>15<br>11<br>27<br>6<br>20<br>10 | 13,2<br>17,3<br>19,8<br>16,3<br>12,3<br>7,1<br>12,9<br>16,8<br>20,6<br>13,5<br>9,0<br>22,3<br>17,1<br>12,6<br>16,9<br>15,31  | 31<br>14<br>10<br>21<br>39<br>58<br>33<br>19<br>18<br>30<br>49<br>36<br>17        |
| Im ganzen Lande          | 947                                                                                                                      | 6                                                                                               |               | 1082                                                                                                                         | -                                                                                            |                                                                                            | 14,2                                                                                                                         | in a                                                                              |

merriff afgårer, anes filger fold genfler.

### Beitrage jur Gefchichte der Sandelspflanzen in fruherer Beit in Wurttemberg.

Von Professor Bolg in Stuttgart.

So fleißig das württembergische Bolf in Anstanzung der zur menschlichen Nahrung nothwendigen Produkte ift, so wenig hat der Andau der Handels= und Fabrik=Gewächse, mit Ausnahme des Flachses, Sanses und Repses, Eingang sinden wollen, was allerdings auch in den auf dem Boden ruhenden Lasten seinen Grund hatte. Denn die Befreiung des Bodens machte es andern Bölkern möglich, ihre Felder in erster Linie mit Fabrikgewächsen anzupflanzen, während unsere Landsleute durch Flurzwang, Zehntwerhältnisse und Bodenzinse in der freien Benützung ihrer Acker gehindert wurden; doch dursen wir der Hossung Raum geben, daß die in neuester Zeit gewonnene Entsessellung des Bodens auch günstig auf die Benützung dessenden wirken und den gewinnreichen Andau verschiedener Fabrik= und Handels=Pflanzen hervorrusen werde.

Der Verfasser wird hier versuchen, in einem furzen Abriffe an einigen Pflanzen zu zeigen, was früher in unserem Vaterlande in biefer Sinsicht geschehen ift.

Man theilt die Sandelsgemachse nach ber Berfchiedenheit iBres Gebrauchs in

bie eigentlichen Fabritpflangen - Flachs, Sanf \*), Tabaf. Beberfarben 2c.:

bie Delgemachfe - Reps, Mohn, Leinfamen zc.;

bie Farbpflangen - Rrapp, Bau, Beib zc.;

bie Gewürzpflangen - Sopfen, Safran 2c.; Araneigewächfe.

urzneigewachte.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat hier Flachs und Sanf weggelaffen, weil fie, in Berbindung mit ber früher in Schwaben fo blühenden Leinweberei, wohl in einem eigenen Auffat behandelt werben burften.

### a. Der Tabat. \*)

Keine Bflanze hat wohl eine größere Verbreitung erlebt, keine ist wohl so sehr zum Bedürsniß aller Bölker und Stände, wenige Individuen ausgenommen, gewordent keine verschafft, ohne zur Speise oder zum Trank zu dienen, einen, wenn auch nur eingebildeten, größeren Genuß, als der Tabak. Wer den Tabak zuerst aus Amerika nach Europa gebracht habe, ist unbekannt. Gewiß ist wenigstens das, daß im Jahr 1559 der französische Gessandte Nicot in Bortugal den ersten Samen, den er von Amerika bekommen hatte, anpflanzte. Bon ihm hat auch der Tabak seinen spstematischen Namen Nicotiana erhalten. Die Pflanze war aber zuerst nur als Bundkraut bekannt und wurde erst später zum Rauchen und Schnupsen gebraucht, wiewohl weltliche und geisteliche Obrigkeiten gegen die "hoch schädliche und gefährliche Sitte des Tawakhtrinkens" eiferten.

Gegen bas Ende bes 17. Jahrhunderts trat ein Bendepunkt für den Tabak ein. Als nämlich die europäischen Staatskünstler auch die finanziellen Kräfte des Bunderkrauts kennen lernten, wurde der Tabak nicht nur geduldet, sondern sein Andau sogar besohlen und durch eine feierliche Akte, Monopol genannt, dem lange verfolgten Fremdlinge das Indigenat ertheilt.

In Burttemberg scheint ber Tabak, wie in ben meisten Lanbern Deutschlands im 30jährigen Kriege bekannt geworden zu sehn, wenigstens kommt er schon im Jahr 1657 in der 7. Bollordnung Dor: "Führt einer einzelig Citronen, Bomeranzen und Tabakkuften, gibt jede Kuste 20 fr.; ingleichen von einer Tabakspfeistenkuste 6 fr."

Aber schon früher war ber Gebrauch bes Tabaks in Schwaben ebenfalls verboten, und auch hier eiserten Regierung und Geistlichkeit gegen bas Tabakrauchen, selbst bie Kanzel wurde benüt, um gegen biese ruchlose Sitte bonnernbe Predigten zu halten. Der alte Tübinger Theolog und Kanzler Jäger eiserte in

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Tabats f. Bolg, Beitrage gur Rulturgeschichte. Leipzig 1852. S. 265 ff.

<sup>\*\*)</sup> Repfcher, Sammlung wurtt. Gefete, 17. Bb. C. 207.

einer Bredigt gegen bie Sunden ber Belt: "Sie faufen, fie frefe fen, fie bublen, fie rauchen fogar Tabat."

Der Ulmer Rath verordnete am 16. Februar 1642: "Dem: nach ber Tamach allbier in febr ftartben bund ansebnlichen verfcbleis fommen bund febr viel faufft vand verfauft mirb. bavon bisher (ber Stadtfaffe) nichts gereicht worden, fo bat G. G. Rath beichloffen, bag bie Cramer bund andere, fo bamit banbeln, ufferbalb in ben Abotheten, von allem Tawach, fo fle verfauffen, ben balben Theil, wenn fie folden erfauffen, barauff fchlagen vnnb G. G. Rath miderfahren laffen follen." Und in einer Berordnung vom 21. Februar beffelben Jahrs beißt es: "Den Apothefern foll gefagt werben, fie follen (obne Abgabe) ben Tamafb allein zur Urnei und Medicamenten gebrauchen, wenn fie aber benfelben andern sum ichnubffen bund trinthen verlauffen, follen fie bavon bie Auflage wie Die Cramer erftatten." Diefe Ginfdyranfung tonnte aber ben Bebrauch bes Tabafs nicht verhindern, benn fchon am 20. Jan. 1651 erließ ber Rath eine neue Berordnung: "Diemei-Ien bas Tamachtrinken und Schnupfen noch immer im Schwang gebt, und fowohl in Bierkellern und Birthebaufern, ale fonften insgemein fortgetrieben wirb, fo folle ben Gaffentnechten, But: teln und Marttfnechten ernftlich anbefohlen werben, nit allein bes Tawadhtrintens und Schnupfens felbften muffig zu geben, fonbern auch barauf fleißig zu achten, und wenn fie Jemanden barüber betreten murben , folden fogleich anzuzeigen und biermit niemanben zu verschonen." - Und als bieß nicht zu belfen ichien, folgte vier Tage barauf ein zweites Gbift :

"Cramer follen bei Confiscation bes Tawaths keinem Burger einigen Tawach zu kaufen geben; Birthe und Bierbrauer follen bei ihnen bas Tawachtrinken und Schnupfen burchaus nicht zulaffen bei 4 fl. Strafe." —

Ein Kreisschreiben vom 3.1652 fagt: "Ebenmäßig foll auch burchgehends aller Tabak und Fruchtbranntwein und insonderlich das Tabaktrinken als ein sowohl der Gesundheit halben, als wegen der Feuersgefahr und sonsten in viel Beg hochschädliches Besten ganzlichen abgeschafft werden."

Ebenso wurde 1653 zu Sall bas Tabafrauchen zur Berbustung von Feuersgefahr unter gewiffer Straf von 4 fl. besonders im

Saal (Salinengebaube) per decretum verboten; Rramer follen auch bei 4 fl. Straf feinen mehr feil haben.

Die zwei ältesten Berordnungen ") in Burttemberg selbst, die den Tabak betreffen, sind vom 3. Sept. und 23. Oct. 1656, nachebem in demfelben Jahre am 3. Sept. eine Berordnung ") gegen "Mordbrenner und Tabaktrinker" erlassen worden war. Durch diese Generalrescripte wurde verboten, den Tabak anders, als zur Arzenei zu verkausen und das letztere versügte noch besonders aus Beranlassung eines durch das Tabakrauchen entstandenen Brandes, daß aller Tabak wegen zu besürchtender Feuersgesahr weggenommen werden solle. Aber die Mode war auch in Burtetemberg mächtiger als die Gesetz, und so begnügte man sich zuelett, nur der Feuersgesahr vorzubeugen, und verbot das Tabakrauchen in Nählen, Kammern, Stallungen, Scheuern und ans dern Orten, wo leicht entzündbare Gegenstände sich befanden \*\*\*).

Das Generalrescript vom 10. Jul. 1688 gestattete unter gewissen Borsichtsmaßregeln die Durchsuhr des Tabaks; der Administrator Herzog Friedrich von Burttemberg erließ ein Generalrescript folgenden Inhalts:

Demnach Bir je länger, je mehr wahrnemmen muffen, wie nicht nur bas Tabakstrinken burch die schon zum öfftern ergangene Generalrescripte und angelegte ernstliche Berbott im Lande sogar nicht abzustellen möglich sehn wolle, daß solches vielniehr von Tag zu Tag überhand nimbt; sondern daß auch mit Beisuhr und Einschleichung solchen Krauts allerhand Betrügereien gespielt und durch die Träger und mälsche Krämer, davon man den geringsten Beitrag doch nicht hat 2c. 2c.

Aber schon durch die Berordnung vom 26. April 1689 war auch die Ginsuhr erlaubt, ber Debit aber zwei Hauptfaktoren in Stuttgart übertragen, welche die Faktorien im Lande nach Nothdurft zu verseben hatten; unter dem 24. Nov. 1690 wurde jedoch

<sup>\*)</sup> Renscher a. a. D. 17. II. Abth. S. 273.

<sup>\*\*)</sup> Renicher a. a. D. 13. G. 298.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Im Jahr 1677 rauchten icon bie württembergischen Solbaten. Sulger erzählt in seinen Zwiefalter Annalen II. S. 314: et quum ille (ein württembergischer Solbat aus Pfronstetten) tabaci arundinem exhauriret.

ber Sandel allen Kaufleuten und Krämern gegen Erlegung bes

Da aber die Finanzverwaltung fah, daß viel Geld für ben Tabak in's Ausland gebe, so wurde der ausländische Tabak in Bürttemberg verboten, dagegen im Jahr 1700 bekannt gemacht, daß im Lande selbst eine Tabaksfabrik errichtet worden sei, woburch ber fremde Tabak entbehrlich gemacht und und der Andau dieser Pflanze im Lande bezweckt werden sollte .).

Schon im Jahr 1659 hatte Georg Ruß von Großfüßen, ber sich etliche Jahre zu Frankfurt aufgehalten und in Tabaköfabriken gearbeitet hatte, beim Rath von Ulm um die Erlaubniß nachgesfucht, Tabak zu pflanzen und zu präpariren, was ihm aber vom Rathe fogleich rund abgeschlagen worden war. Auch im 18. Jahre hundert wurden in Ulm und in der Umgegend Tabakspflanzungen angelegt, aber wieder aufgegeben; erst den Tabaköfabrikanten, Gebrüder Bechöler in Ulm gelang es, den Tabaköbau in der Umgegend in neuester Zeit einzuführen.

Die Fabrik, welche 1709 in Stuttgart errichtet wurde, leitete Beter Kornmann, Kaufmann und Tabaksfabrikant aus Straßburg. Die damals in Burttemberg einwandernden französischen Resugies verstanden den Tabaksbau und waren die ersten Tabaksbauer in Burttemberg. Die Uemter Maulbronn und Baihingen, wo sich mehrere reformirte Colonien niedergelassen hatten, führten den Tabak zuerst ein, die Gegend um Pleidelsheim, Mundelsheim und Murr folgte. Durch die Einfälle der Franzosen gerieth aber die Sache in's Stocken; doch trug die Fabrik in acht Jahren 228,313 fl. ein, die dadurch im Lande blieben.

Es versteht sich von felbst, daß die erste Tabaksernte in Würtemberg für das Bedürfniß der Tabaksfabrik nicht genug Blätter lieferte, daher mußten die Unternehmer sowohl rohes als ausgerüftetes Waterial so lange vom Auslande beziehen, die der Ertrag im Inlande ihrem Bedürfniß genügte. Als aber das einheimische Erzeugniß nach und nach so weit zugenommen hatte, dah man im Jahr 1713 gegen 4000 Etr., später 6000 Etr. Blätter erzhielt, so hörte die Einsuhr des rohen und verarbeiteten Tabaks auf, und die Stuttgarter Fabrik konnte zulest 26 Spinntaseln be-

<sup>\*)</sup> Renicher a. a. D. 13. G. 730.

icaftigen, ohne bie Erforberniffe fur ben Schnupftabat gu rechnen.

Die Unternehmer, die Raufleute Kornmann und Lift, mußten

- 1) ben Bacht auf 8 Jahre, von 1709-1717 übernehmen.
- 2) für Boll und Accife an bie hochfürstliche Rentfammer 6000 fl. bezahlen.
- 3) jedem Bauer, der seinen Ader zum Tabaksbau bestimmte, 8 fl. bis zur Lieferungszeit ohne Zins vorstrecken, wogegen die Landleute für jeden mit Tabak angebauten Worgen Acker, anstatt des Zehenten nur 45 kr. (Zehentsurrogatgeld) zu entrichten hatten.
- 4) für die in die Stuttgarter Fabrit gelieferten Tabatsblatter erhielten die Bauern nach dem Gutachten der besonders dazu aufgestellten Tabatschauer 6 fl. für den Centner feinften Guts, 5 fl. für Mittelgut und 4 fl. für das Geringere.

Von den Jahren 1710—13\*) wurden die württembergischen Bauern gezwungen, eine gewisse Anzahl Aecker mit Tabak anzupstanzen, während im Jahr 1713 wegen eines Mißjahres Fruchtmangel im Lande war, wodurch, wie ein Geschichtschreiber sagt, nicht allein solches Jahr der Fruchtwachs abgegangen, sondern auch die Aecker ausgemergelt wurden." Dieser Zwang machte die württembergischen Bauern mißtrauisch auch gegen die besser gemeinten Rathschläge und Verordnungen der Regierung, so daß sie auch zum Andau der um diese Zeit eingeführten Kartosseln gezwungen werden mußten.

Und wie die Regie in Stuttgart den Bauern die Tabaksblätter bezahlte, erhellt aus einer Notiz von Güglingen vom Jahr 1713: "Bas fernd und heuer an Tabak erzeugt worden, ist nach Stuttgart in die Fabrik geführt und erlöst worden aus 707 Pfund 19 st. 25 kr. und aus 168 Pfund 2 fl. 31 kr. In demfelben Jahre erlaubte die Herrschaft auf unterthänigste Beschwerde, am Kuhplate statt Tabak Sommergerste zu pflanzen."

Von Burttemberg aus verbreitete fich ber Unbau bes Tabaks in das Gebiet von Seilbronn, wo 1714 in Neckargartach Tabak gepflanzt wurde; auch in Bietigheim muß früher viel Tabak ge-

<sup>\*)</sup> Correspondengbl. bes R. wurtt. landw. Bereins, 1846, I. S. 143.

<sup>\*\*)</sup> Klunzinger, Gefdichte bes Zabergau's. II. G. 120.

pflanzt worben feyn, was die Borrichtungen beweisen, welche noch jest in den meisten Saufern zum Trocknen der Blätter vorhanden find.

Als botanische Seltenheit kommt übrigens ber Tabak, und zwar in zwei Sorten, schon im Jahr 1595 unter ben ausländischen Gewächsen, welche Johannes Bauhinus (Johann Bauhin) im Garten zu Boll anpflanzte, unter ihrem amerikanischen Namen Betum vor ...

Petum, multis Nicotiana major in horto admirabilis balnei sequenti anno; sana sancta Indorum sive Nicotiana Gallorum. (Nicotiana tabacum.)

Priapeia multis Nicotiana altera florens a semine maturo in horto Ill. E. C. Göppingae et in Kirchen in horto Jo. Lutz, pharmac. Hyoscyamus luteus. (Nicotiana rustica). Der llebersfeger Förter \*\*) hat dieß also gegeben: Petum, welches Etliche Groß-Nicotiana heißen ic. ic. Also war ihm der Name Tabak im Jahr 1602 noch nicht bekannt, sonst wurde er ihn beigefügt baben.

Bas nun den Buftand und die Einrichtung der Kornmannisschen Stuttgarter Tabaksfabrik betrifft, so finden wir eine detailslirte Beschreibung derselben in der physikalisch sokonomisschen Real-Zeitung oder Bochenschrift, Stuttgart 1755 I. S. 326:

### Böchentlicher Roften einer Tabaf=Spinntafel:

| Spinnmeifter.   |      |   |     |   |      |   |     |      |             | • | 4 fl. — fr.  |
|-----------------|------|---|-----|---|------|---|-----|------|-------------|---|--------------|
| Burftmacher .   |      |   |     |   | •    |   |     |      |             |   | 2 " — "      |
| Blatterreißerin |      |   |     |   |      |   |     | ٠    |             |   | 1 " — "      |
| Tafelleger }    |      |   |     |   |      |   |     |      |             |   |              |
| 1 Tahr 52 90 c  | chen | 9 | 7 6 | 7 | 50 f | r | thu | + 11 | <b>07</b> - | ส | 7 ft. 50 fr. |

<sup>26</sup> Spinntafeln (im Jahr à 407¶. 20 fr. thut 10,590 fl. 40 fr.

<sup>\*)</sup> Joh. Bauhini Hist, fontis balneique bollensis I. 4. pag. 205.

<sup>\*\*)</sup> Förter, New. Babbuch. 1602. B. 4. S. 229.

Beil die erften 4 Jahre nur 6-8 Tafeln gegangen, fo mögen 26 Spinntafeln gar wohl gerechnet werben, auf 5 Jahre à

| 10,590 ft. 40 ft.                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| thut 52,453 fl. 20 fr.                                             |
| Ferner: 1 Woche: 1 Jahr:                                           |
| 1 Rappemacher 7 fl. 30 fr. 390 fl.                                 |
| 1 Carottenmacher 8 " — " 416 "                                     |
| 1 Schwarz Tabakpreffer 6 " — " 312 "                               |
| 1 Meisterfnecht 8 " - " 416 "                                      |
| 3 Tabafroller, zusammen 12 " — " 624 "                             |
| 2 Tabakblätter Rezerin (nen), zus. 6 " - " 312 "                   |
| Ingredienzien zum schwarzen Tabakbeizen 200 "                      |
| Ausbefferung der Berkzeuge an Schloffer und                        |
| Schreiner                                                          |
| Berkaufe = Provision an die Faktore von jahrlich                   |
| 48,000 fl. à 5 pCt                                                 |
| Fuhrlohn in die Faktorien nur von 3000 Centnern                    |
| à 24 fr                                                            |
| Tabakblätter = Einkauf, Die Jahre in einander à                    |
| 3000 Ctr. und jeden Centner noch unter bem                         |
| mittleren Preis gerechnet, nur à 4 fl. 30 fr 13500 "               |
| Dem Direktor für Befoldung 1000 "                                  |
| Dem Faktorien = Buchhalter 600 "                                   |
| Dem Magazins = Verwalter 400 "                                     |
| Beträgt auf 1 Jahr 21920 fl.                                       |
| Diese haben auf die gangen 8 Jahre muffen auß=                     |
| bezahlt werden, macht also 175,360 fl.                             |
| Siedurch ift in 8 Jahren im Land behalten                          |
| baared Gelb                                                        |
| Die Fabrit außerte bald einen vortheilhaften Ginfluß auf die       |
| tabatbauende nnd arbeitende Rlaffe ber Ginwohner. Gin gefchickter, |
| fleißiger Tabakbauer brachte feinen Morgen Ader auf 80-90 fl.      |
| jahrlicher Ginnahme. Die Steuern wurden von ber Ginnahme           |
| baar bezahlt und es gab feine Steuerrefte. Junge arme Leute,       |
| Kinder von 10—15 Jahren verdienten in der Woche mehr, als          |
| fie gunt Brobe brauchten, und trugen noch gur Erhaltung ber Fa-    |
| milie bei .                                                        |

Die Tabatefabrit bauerte bis gum Tobe Bergog Cherharb Lubwig's. (Rornmann, blieb aber nur bis 1717.) Unter feinem Nachfolger Carl Alexander murbe im Jahr 1735 ein Tabate-Conceffionegelb eingeführt, aber 1736 wieber aufgehoben und bagegen 1737 zu Ludwigsburg eine berrfchaftliche Sabats: fabrit angelegt, von welcher ausschließlich alle Gorten von Tabat bezogen werden follten. Durch ein Defret bom 4. Februar 1737 wurde nämlich bas Tabate-Commercium auf 20 Jahre lang "bem Churpfalgifchen Gebeimerath und Tabafe = Manufaktur = auch Commercien=Directori Dom Bartholemi Bancorbo" übertragen. Dief mar alfo bie erfte Tabate : Regie. : Da biefer Ban= corbo bie Erlaubnif batte, auch aus ber Churpfalg Blatter gu begieben, fo fcheint baburch ber inlandifche Anbau bes Tabats fich vermindert zu haben. Im Jahr 1758 (26. Una.) befahl ein Generalrefcript bie Errichtung eines bergoglichen Sabatomagagine und verbot ben Sandel mit frembem Tabat. 3molf Jahre nach: ber wurde jeboch ber Sandel gegen ein Tabats = Mufgelb wieber geftattet.

Spater fcheint ber Tabafsbau in Burttemberg fich berloren gu haben, ober gang unbedeutend geworden zu febn. Durch bas unter ber vorigen Regierung eingeführte Tabafe-Monopol erlitt ber Tabafsbau in Burttemberg vollends einen Stoß, fo bag er feither fich nie wieder zu einiger Bedeutung erhoben bat, ohne begwegen gang aufzuhören.

| 3m Jahr 1809 | gewann man | 3599  | Pfund | Blätter. |
|--------------|------------|-------|-------|----------|
| 1810         |            | 20405 |       |          |

| 33 | 33 | 1811 | n  | 10  | 161838 | 10       | 20   |
|----|----|------|----|-----|--------|----------|------|
| 10 | )) | 1812 | 13 | 10  | 23320  | n        | 10   |
| )) | n  | 1813 | 10 | 10  | 15340  | w        | 1)   |
| )) | 33 | 1814 | "  | . n | 54340  | <b>»</b> | D    |
| 33 | 10 | 1815 | n  | n   | 111531 | 39       | n    |
| )) | 33 | 1816 | b  | n   | 24784  | 1)       | - 10 |

7292 Bis auf die neuefte Beit wurde in Burttemberg, hauptfach: lich in Durrmeng und Mublader Tabat gebaut \*\*); im Jahr 1851

1817

<sup>\*)</sup> Correspondengblatt 8. G. 25; 14. S. 39. 20. S. 250 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bur Beit ber Continentalfperre, in ben Jahren 1810 und 1811,

wurden 1200 Centner Friedrichsthaler und 300 Centner Streiche tabaf gewonnen. Aller in Bürttemberg gewonnene Tabaf reicht aber bei Beitem nicht hin, weber für die Tabafsfabriken, die in Cannstatt, Ulm, Schornborf, Oberurbach, Beilerstadt, Mühlsader, Rochendorf sind, und außer dem inländischen Erzeugniß über 12000 Centner ausländische Blätter verarbeiten, noch für die Consumtion des Tabaks im Lande, die man zu 21000 Centner rechnet.

Erst in neuerer Zeit scheint man in Württemberg, durch das Beispiel der nahen Pfalz\*) angeregt, wo der Tabaksbau zu den einträglichsten Culturen gehört, zur Anpflanzung des Tabaksernstlicher schreiten zu wollen, wozu Rottenburg, das durch Einsführung des Hopfenbau's einen gewinnreichen Industriezweig in's Leben rief, im Jahr 1851 das ehrende Beispiel gab.

Schon früher wurden in Rottenburg Versuche mit Tabatssplanzungen gemacht, die zwar nur im Rleinen angestellt wurden, aber um so mehr Berücksichtigung verdienen, da sie zum Theil sehr günstig aussielen der bei det von Dr. Crath und Anderen gepflanzte Tabat votiana tabacum, macrophyllum, rustica, suaveolens etc. von den Tabatssbritanten, Gebrüder Bechsler in Ulm, das ehrende Zeugniß, daß sich dieser Tabat so vorzüglich als irgend ein beutsches Produkt, das Elsäßer nicht ausgenommen, verarbeite.

Im Jahr 1850 und 1851 fam daher ber Anbau bes Tabafs in Rottenburg sehr in Aufnahme. Allein die ungunstige Witterung von 1851, bas theilweise Erfrieren ber Tabafsblätter und ber geringe Erlös entmuthigte am Ende bes Jahres mehrere Grundbesitzer zu fernerem Anbau. Doch konnte man so viel sehen, daß bei gehöriger Behandlung die Umgegend von Rottenburg, und wohl noch manche Gegenden bes ganzen Landes zum

wurde auch in Seilbronn viel Tabat gebaut, meistens ber virginifde. Der Anbau wurde aber wieder aufgegeben, weil ber Auswand für Taglohn zu groß war, und es ben Landleuten an luftigen Raumen zum Trocknen ber Blatter fehlte.

<sup>\*)</sup> In ber Pfalz, wo man ben Tabalebau icon 1697 anfing, find im Jahr 1850 über 200,000 Centner Tabal gewonnen worden, wofür ber Producent à 30 fl. = 600,000 fl., ber Sandler à 50 – 60 fl. = 1,100,000 fl. erhielten.

Tabafsbau sehr geeignet ware. Der Centner Tabaf wurde in Mottenburg im Jahr 1851 mit 10 fl. bezahlt und der Ertrag bestrug 10 Centner.

Bon ben

### b. Delpflangen

ift ber Binterkoblreps (Brassica Napus oleisera biennis Metzger) am verbreitetsten. Befanntlich brachten die von dem Herzog Alba vertriebenen Niederländer seinen Andau in die Pfalz, von wo aus er sich zuerst in die Umgegend von Seilbronn und dann in's hohenlohische und württenbergische Gebiet verstreitete. Schon vor dem Jahr 1735 war in heilbronn eine Delmühle, aber man schlug früher aus Lein=, hanf= und Mohn= Samen, so wie aus Nüssen\*) Del. Im Jahr 1773 subrte das heilbronner handlungshaus Rund den Andau des Repses in der Gegend von heilbronn ein.

Der Hauptsitz ber Repskultur in Mürttemberg \*\*) ist gegenwärtig in den Oberämtern Neck vor geilbronn, Dehringen, Künzelsau, Rottenburg, Riedlingen et Das einzige Dorf Beitingen, Oberamt Gorb, hatte im Jahr 1811 über 100 Morgen mit Reps angebaut \*\*\*). Im Jahr 1812 wurde der Ertrag des Repsbaues zu 2000 Scheffel, im Jahr 1818 zu 8162 Scheffel und 1820 zu 13,020 Scheffel angegeben. Jedenfalls aber reicht das Erzeugniß für den Bedarf der ansehnlichen Delbereitung im Lande nicht hin, und es sindet jährlich noch eine starke Einsuhr (von über 2000 Centner zum Berthe von 40,000 fl.) statt. Es ist deswegen gewiß nur wünschenswerth, daß man den Repsbau in Bürttemberg möglichst erweitere, weil die Elemente dafür, wie für den Handelsgewächsbau überhaupt: starke Bevölkerung und reicher Boden, im ausreichendsten Maaße vorhanden sind. Wie übrigens die Ersindung der argandischen Lampen, die Abnahme des Ball-

<sup>\*) 3</sup>m Klofter hirschau war unter Abt Bilhelm 1069 - 1091 Rufol im Gebrauch.

<sup>20)</sup> Correspondenzblatt bes R. wurtt. land. Bereins 1846. I. S. 161 Lengerke, landwirthschaftl. Statistit ber beutschen Bundesstaaten I. S. 5.

<sup>\*\*\*</sup> In ben rauheren Gegenden wird ber Repe burch ben Binter\* rubsen (Br. Rapa oleifera) erfett.

fischfanges ze. ben Gebrauch des Dels und dadurch ben Anbau der Delpflanzen vermehrt haben, fo droht das sich immer mehr versbreitende Gaslicht das Del wieder zu verdrängen, wenigstens seisnen Gebrauch zu vermindern.

Die Sonnenblumen wurden ichon 1598 von Bauhin (Johannes Bauhinus), bein Schöpfer und Beschreiber best Boller Babes (Burtt. Jahrbücher 1844, S. 248—251), als in Burttems berg vorkommend, angeführt.

Der Mohn, ben wir schon frühe, sogar in ben Garten Karl's b. Gr. (unter bem Namen Maga), im hirschauer Kloster 1069 als Delmagen angebaut finden, und der schon in Deutschland 1298 als Abgabe vorkommt, auch in Burttemberg schon 1598 bekannt war, wird jett besonders in den Oberamtern heilbronn\*), Besigbeim, Brackenheim, Maulbronn und Vaihingen angebaut und gibt ein sehr geschätztes Speiseöl, das nach dem Olivenöl das beste, in Deutschland also das vorzüglichste ist, und das auch nach und nach das Baumöl verdrängt und ersett bat.

Die Delmadia, Madia sativa, eine südamerikanische Bflanze, wurde 1838—39 in Deutschland und zwar zuerst in Bürttemberg im Großen angebaut. In letterem Lande brachte sie der Hofgart iner Bofch in Stuttgart in Vorschlag und veranstaltete die ersten Bersuche damit.

Selten machte ein neues landwirthschaftliches Gewächs schneller die Runde, nicht nur auf Versuchsfelbern, sondern auch auf
den Aeckern forschender Praktifer, als diese Delpstanze. In Burttemberg, wie in Holstein, in Baden, wie in Mecklenburg und in
vielen anderen Gegenden Sud = und Norddeutschlands hat man
auf's Eifrigste und Umsichtigste gestrebt, den ökonomischen Berth
dieser neuen Delpstanze auf schnellem und sicherem Bege zu ergründen. Nirgends aber ist man darin fleißiger gewesen, als in
dem Lande, von dem diese Untersuchungen ausgingen, in Burttemberg.

Der Erfolg ihres Anbau's scheint jedoch weder den Erwarstungen ber Landleute, noch ber Delfabrikanten entsprochen zu ha=

<sup>&</sup>quot;) 3m Jahr 1843 wurde ber Mohn in folder Menge bei Beilbronn gepflanzt, bag in Thalheim 750 Scheffel im Werthe von 12,000 fl. geerntet wurden.

ben, benn ber Anbau ber Madia ist in Württemberg, wie in Baben, holstein, Mecklenburg zc. wieder ausgegeben worden. Im
Jahr 1839 war ihr Anbau, wie oben gesagt wurde, in verschiedenen Gegenden Bürttembergs im Großen versucht worden; allein
die Landleute fanden, daß die Pflanze gegen Bitterungseinstüsse
sehr empfindlich, und ihre Behandlung, besonders bei der Ernte
mit Schwierigkeiten verknüpst sei. Zugleich zeigte es sich, daß das
Del in der Qualität zwar das Repsol übertresse, aber in der
Quantität demselben nachstehe, da der Schessel von der Madiapflanze nur 50—60 Pfund Del gab, während der Reps 70—100
Pfund lieferte.

Der Ertrag per Morgen war im Jahr 1839:

Auf ber Domaine Seegut 2 Scheffel 44/5 Simri à 192 Pfund. In Hochborf . . . . 2 . . . 52/5 n

Auf dem Theuershof . 1 " 72/5

Auf bem Aichholzer Sof 3 " - "

Auf bem Schafhof . . 1 " -

In Sobenheim:

1) auf gedungtem Felb 3 ,  $6\frac{1}{2}$  , à 201 Pfund.

2) auf ungebungtem Land 2 " 4½ " à 195 " Der Gelbertrag: per Scheffel 17 fl. 30 fr. bis 22 fl., im Durchschnitt 20 fl.

Die Delausbeute ftellte fich:

In Sochborf per Scheffel 581/2 Pfund.

In Sobenheim { falt 371/2 Pfund } 56 Pfund.

In Schornborf falt gefchlagen 54 Pfund.

Auf bem Theuershof { falt 40 Bfund } 62 Pfund.

Auf bem Seegut, gewaschen 46 Pfund.

ungewaschen 50 Pfund.

In Chili, bem Vaterlande ber Madia wird fie feit langer Beit angepflanzt; man braucht bas Del zum Brennen und zur Bubereitung ber Speisen, auch als Heilmittel gegen mehrere Krankheiten.

#### c. Farbpflangen.

Waib, Bau, Krapp, Saftor sind zwar in Burttemberg nicht unbekannt, boch haben sie bis jest noch nirgends in einem größeren Umfange und auf längere Dauer festen Buß gesaßt\*). Ihr Anbau ist immer ein Unternehmen Einzelner geblieben, welche ihn einige Jahre getrieben, nach einer Mißernte ober nach einem vorübergehenden Sinken der Preise wieder aufgaben, nachher wiese ber begannen.

So ging es bem Baib in Eflingen, Metgingen, bem Bau in Barmbronn, Seilbronn, Möhringen auf ben Fildern, bem Krapp in Canstatt, Pleibelsheim, Dertingen, Heilbronn. In bem einzigen Orte Grofgartach betrug im Jahr 1839 ber Erlös aus verkauften Krapp (12,000 ft.

In diesem Orte hatte den Krappbau der Färbermeister Gerock in Heilbronn gegründet, der seit einer langen Reihe von Jahren die Kultur der Farbepflanzen zu vermehren und vorzugsweise das vaterländische Erzeugniß zu verwenden suchte \*\*\*). Er hatte im Jahr 1825 aus Elsaß Krappseylinge und Samen erhalten und einen Versuch mit dem Andau gemacht, der auch gelang. Weil aber in der Gegend von Heilbronn die Aecker theurer und der Taglohn höher war, so munterte er die Landleute der Umgegend aus, das, was er erprodt hatte, nachzuahmen. In Großgartach sand sich ein Bauer, mit Namen Mattheus Riecker, dessen Frau, eine Ueberrheinerin, in ihrer Heimath den Krappbau kennen gelernt hatte, dazu bereit. So wurde der Krappbau in diesem Orte eingesührt, das jest sehr bedeutende Quantitäten Krappwurzeln liesert.

Um die Anpflanzung des Krapps in der Umgegend von Cansflatt erward sich besonders der verstorbene Fabrikant Zais von Canstatt große Verdienste, ohne jedoch seinen Zweck zu erreichen.

<sup>\*)</sup> Borig, Beitrage gur Renntniß ber wurttemb. Landwirthichaft. Stuttgart 1840.

Den Krapp und Baib finden wir schon bei Karl d. Gr., wo sie in die Beiberhäuser geliesert werden mußten. (Capitulare 43 tit. Ad genicia nostra — waisda (Baid), warentia (Karberröthe) u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Correspondenzblatt 1846. I. S. 192 ff.

Nebrigens wurde der Krappbau schon früher in Burttemberg verfucht, aber wieder aufgegeben. Im Jahr 1757 hatte der Obersamtmann Müller in Sulz den ersten Versuch gemacht, und in den Jahren 1769 und 70 wurde bei heilbronn und Bödingen Färbersröthe gepflanzt; die Theurung der Mehlfrüchte machte aber dem Andau in dieser Gegend bald wieder ein Ende. Durch ein Generalrescript vom 12. Dec. 1765 wurde der Andau des Krapps sogar von der Regierung empsohlen; zugleich erschien eine gedruckte Anweisung zum Andau desschen zugleich erschien eine gedruckte Anweisung zum Andau desschen den daß die Sache einen nachhaltigen Ersolg hatte. Und doch wäre der Andau des Krapps wegen des großen Verbrauchs besselhen bei den bedeutenden Türkischgarnfärbereien des Landes von großem Gewinne

Die allfährliche Mehreinfuhr an Krapp beträgt in Burttemberg 2000 Centner zum Berthe von ungefähr 70,000 fl.; wohl ein Gegenstand, ber wichtig genug scheint, um zu beffen Festhalten im Lande zu ermuntern, zumal baffelbe so viele gunftige Localitäten bafür hat wen).

Auch dem Anbau des Baus (Reseda luteola), Baids (Isatis tinctoria), Saflors (Carthamus tinctorius), Sumachs (Rhus coriaria), widmete Farbermeister Gerock in heilbronn feit 1826 feine Aufsmerkfamkeit und fah feine Mühe nicht unbelohnt.

Der Baib, ber beutsche Indigo, machst auf den Alekern so üppig, daß ein Morgen ungefähr 20 Centner trockene Blätter liefert. Im Jahr 1833 lieferte 1/4 Morgen 4 Centner 60 Pfund getrocknete Blätter a 9—11 fl. per Centner. Nur weil derselbe von den Tuchfärbern wenig mehr gebraucht wird, hörte sein Andau in der Gegend bei heilbronn seit 1839 wieder auf. Dagegen

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Rach ben neuesten ftatistischen Rotigen von Dieterici (ftatift Neberficht ber wichtigsten Gegenstande bes Berfehrs und Verbrauchs im Bollverein. Berlin 1851) S. 384, betrugen:

|                      | Einfuhr                    |  | Ausfuhr                    |      | Debreinfuhr                |   | Durchfuhr bes Rrapps.   |      |
|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|------|----------------------------|---|-------------------------|------|
| 1846<br>1847<br>1848 | 90,506<br>99,522<br>45,733 |  | 25,518<br>35,751<br>21,626 |      | 64,988<br>63,771<br>24,107 | " | 5,153<br>4,894<br>2,521 | Ctr. |
|                      | 235,761<br>. 78,587        |  | 82,895<br>27,632           | Ctr. | 125,866<br>50,955          |   | 12,568<br>4,189         |      |

<sup>\*)</sup> Repfcher a. a. D. 14. G. 822.

<sup>\*\*)</sup> Lengerfe, II. S. 116, fpricht von einem Berb ot ber Regierung in neuern Zeiten, wovon bem Berfaffer nichts befannt ift.

nimmt der Verbrauch bes Baus ober bes Gilbfrauts zu. Gin Morgen lieferte ebenfalls 20 Centner trockene Stengel und Blatzter, und ber Anbau biefer Farbpflanze verbreitete fich auch auf benachbarte Orte, z. B. Böckingen, Neuftabt 2c.

Vom Saflor gibt ein Morgen oft nabe an 100 Bfund, und ber wurttembergische Saftor liefert mehr Farbestoff als der unga-

rifche und italienische ").

Da aber ber Breis bes Centners, ber im Jahr 1828 noch 110 fl. galt, nach zehn Jahren auf Die Galfte berabgefunken mar, fo hörte im Jahr 1837 ber Unbau bes Saftors in Beilbronn ebensfalls auf.

Der bei Seilbronn erzeugte Sumach farbt fo gut, als ber italienische, so daß der Berbrauch zunimmt. Im Jahr 1841 hatte Gerock schon zehn Morgen mit Sumach (Rhus typhinum, virginischer Sumach und Rhus cotinus, Berücken: Sumach) angespflanzt. Der Baum selbst wird schon seit etwa 90 Jahren in Stuttgart, Heilbronn 2c. als Zierpflanze unter bem Namen Essigs baum für Bostete gezogen.

### d. Der Sorfen und bas Bier \*\*).

Unter ben Bflanzen, welche mahrend ber Bölferwanderung nach Curopa gekommen febn fellen, erlangte unstreitig die größte Wichtigkeit der Hopfen, als Burze zum Bier.

Aber obgleich ber Gopfen gigenwärtig fast überall in Europa wild wächst, in vielen Ländern aber sorgfältig angebaut wird, so nimmt doch Linne an, daß er im 4. Jahrhundert durch die Gozthen nach Europa und Deutschland gebracht worden sei. Dem sei nun, wie ihm wolle, so ist das gewiß, daß er, obwohl in manchen Ländern sehr sleißig angebaut, und einen wichtigen Handelszartikel bildend, doch noch lange nicht vi dem Grade verbreitet ist, als er es, seiner hohen Einträglichkeit und seiner Unentbehrlichkeit zum immer mehr zum Lebensbedürsniß zewordenen Biere gemäß verdient.

Allen Zeugniffen ber Geschichte zu Folge ift bas Bier (vom altbeutschen Bere, Birr, Beer = Gerfte) eim acht beutsche Erfins

<sup>\*)</sup> Correspondenzblatt 1830. I. S. 142.

Dolg, Beitrage gur Rulturgefdichte, C. 119 ff.

bung; jedoch ift es mahrscheinlich, daß der berauschende Gerstentrant, den schon Tacitus") erwähnt, mehr eine aus gegohrener Gerste erzeugte, weinsauerliche Flüssteit, als wirkliches Bier war. Erft nach der Bölkerwanderung scheint das jetige Bier aufgekommen zu sehn. Man nannte es zuerst Del "), wie es noch jett im Englischen (Ale), Schwedischen und Dänischen heißt.

Früher murbe es bei ben Deutschen burch einen Ubsud von Gichenrinbe \*\*\*) gewürzt, bei ben Cimbern mit ber Tamgriste (Tamariscus germanica), Die Cauchi, fagt Lonicer bom Reufch= baum , Vitex agnus castus, fochten, wie ber moblgelehrte Valerius Cordus fchreibt, mit biefes Baumleins Zweigen und Samen ibr Bier. Das Bierbrauen mar Jebermann erlaubt, bas Dalg bieß Brase, ein Bort, bas ichon Blinius +) bei ben Balliern bemerfte, und wovon die frangofischen Ausbrude brasser, brauen, brasseur, Brauer, brasserie, Brauerei, fommen. Rarl b. Gr. ließ zwar auf feinen Gutern auch Bier brauen und empfahl babei bie größte Reinlichkeit; ba aber in feinen Capitularien Richts vom Bopfen ftebt, fo scheint biefer wenig ober gar nicht bagu benütt worden zu fenn, obgleich ein Schenfungsbrief feines Baters Bipin bom Jahre 708 von Sopfengarten (humularia) fpricht. Balafried Strabo im 9. und Memilius Macer im 10. Jahrhundert haben bes Bovfens nicht gebacht. Doch fommt icon unter Rarl's Nachkommen ber Sopfenbau urfundlich vor. 3m Jahr 822, alfo acht Jahre nach Rarl's Tob, murben burch ben Abt Abelard bie Müller bes Stiftes Corven von ber Sopfenarbeit befreit, bei melder Bestimmung nicht nur bas Zeitwort humulare, ben Sopfen bearbeiten, fondern auch neben ihm bas Malz, brace, gebraucht wirb. In einer Schrift ber feiligen Silbegarbis, Die im 3. 1079 als Aebtiffin auf bem Rupertoberge ftarb, fommt ber Sopfen (Humela) guerft als Buthat gum Bier vor. Ueberhaupt fcheint bom 11. Jahrhundert ar bas Bier Sopfenbier gemefen zu febn.

<sup>\*)</sup> Tacit. Germania c. 25.

<sup>\*\*)</sup> Unter Ale verftend man in England lange Beit bloß ungehopfe tes Bier.

<sup>\*\*\*)</sup> Manden Bierbrauern, beren Bier bitter ift, fagt man jest noch nach, fie murget es mit Beibenrinbe.

<sup>+)</sup> Plin. hist. aat. XVIII. 4.

ba es im Ruse stand, daß es sich lange halte, und deshalb in großer Menge ausgeführt wurde. Es versteht sich von selbst, daß der Hopfen hauptsächlich in denjenigen Ländern gebaut wurde, welche keinen Beinbau hatten. So baute man um's 3. 1070 im Magdeburgischen und in Bahern viel Hopfen. Seit 1240 wurde er Aussuhrartikel. Im 12. Jahrhundert kommt schon ein Bierphenning vor

Schon frühe zogen auch die Klöster das Bierbrauen in ihren Bereich und ließen sich dazu Hopfen und Malz liesern, oder auch schon gebrautes Bier, was in jeder Klosterrechnung von jener Zeit zu lesen ist. So gab Einer im Jahre 758 jährlich 30 Siteln Bier, 760 ein anderer 20 Siteln "); ja im Jahr 1106 kommt in einer Urkunde "ein Becher Hopfen" als Abgabe vor.

Im 14. Jahrhundert war der Hopfenbau allgemein in Deutschland verbreitet, und blühte im 15. und 16. Jahrhundert hauptfächlich in Böhmen, Bahern und Norddeutschland. Im Jahr 1568 wurde in Bahern in einer Forstordnung wegen der Hopfenstangen geboten, beim Schneiden derselben darauf zu sehen, daß die Wälder nicht dadurch zu sehr verwüstet würden. Ebenso ergibt sich aus der Forstordnung des Kurfürsten August von Sachsen 1553—1586, daß der Hopfenbau auch in diesem Lande start gewesen seh ".

Bum Malz nahmen die alten Deutschen Gerste; später gestrauchte man Baizen, Haber und Dinkel bazu. Doch wurde in Nürnberg schon 1290 verboten, aus Haber, Korn (Roggen), Dinskel und Baizen Bier zu brauen, und bloß Gerste vorgeschrieben. Aber noch zur Zeit des dreißigjährigen Kriegs braute man Baizensbier; Ballenstein zog es dem Gerstenbier vor. In einem Briefe vom 2. Juli 1628 schrieb er an den Feldmarschall von Arnim: dieweil ich das Gerstenpier nicht trinken kann, bitt, der herr thu die Anordnung, auf daß vor mich Beizenpier gebraut wird \*\*\*\*). Im Jahr 1433 verordnete der Rath von Augsburg, alles Bier

<sup>\*)</sup> Anton, Gefchichte ber beutschen Landwirthschaft. I. G. 361.

<sup>\*\*)</sup> Röffig, Berfuch einer pragmatischen Gefchichte ber Defonomie. Leipzig, 1782. II. S. 229.

<sup>944)</sup> Raumer, historisches Tafchenbuch, 1834. G. 61.

aus Saber zu machen, und erft 1550 murbe bie Berordnung miberrufen \*).

Es gab auch Bier mit Honig versetzt, natürlich ebe man bieses Getränke mit Hopsen würzte. So kommt unter Konrad III. in einer Urkunde vom 3. 1147 eine Abgabe von 30 Seidel (siela, sitla, sitla) Meth, 20 Seidel gehonigtes, 60 Seidel ungehonigtes Bier vor \*\*) (cerevisia mellita und non mellita).

Auch in Alemannien blühte schon frühe die Bierbrauerei. Im 21. Artifel bes alemannischen Gesetzes iteht bie ausbrückliche Bestimmung, daß Jeder, welcher einem Gotteshause angeböre, 15 Seidel Bier an dasselbe abliesern sollte †). Selbst der Schwabenspiegel ermähnt schon des Hopfens, der in Schwaben vom 8. Jahrhundert an gebaut worden sehn soll.

Nach bemselben galt die Ordnung: wenn fich ber Sopfen über ben Zaun flechtet, fo greife ber, welcher die Burgeln in feinem Gofe hat, so nahe er fann, und ziehe ben Sopfen; was ihm folget, ift bas feinige, bas übrige aber, was auf ber andern Seite bleibet, gehört feinem Nachbar.

In reichen Abteien, z. B. in St. Gallen, hatte man ausges behnte Bierbrauereien mit Malgborren fur 100 Malter Saber.

Chenfo zeigte Bifchof Salomo von Konftang 915 ben faifer: lichen Kammerboten eine Saferborre für 100 Malter ++).

In ben Klöstern braute man 1482, und mahrscheinlich auch schon früher, zweierlei Bier, ein stärkeres Bier, bas Paterbier, und ein schwächeres, bas Convent(covent) bier.

In Augsburg erschien im Jahr 1155 eine Ordnung ber Birthe, welche Bier machen: Benn ein Bierschant schlechtes

<sup>\*)</sup> Stetten, Runft :, Gewerbe : und Sandwerfe : Befchichte ber Reichoftabt Augeburg, 1779. II. G. 132.

<sup>\*\*)</sup> Anton a. a. D. II. S. 286.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Servi enim ecclesiae tributa sua legitime reddant quindecim siclas de cerevisa.

<sup>†)</sup> Neugart cod. dipl. Alem. I. Nro. 40 a. 763 cervice siclas XX.; Nro. 72 a. 779. cirvisa siclas XV.

<sup>&#</sup>x27;††) Nach Goldast, rerum alam. seript. I. S. 16 scheint es aber eine Prahlerei des Bischofs gewesen zu senn; wenigstens bezieht Goldast die tarra avenis centum maltrarum commoda in seinen Glossen uicht auf das Bierbrauen.

Bier macht, oder auch ungerechtes Maaß gibt, fo foll er nach biesfer Ordnung gestraft werden, und überdieß soll dasselbe Bier aussgeschüttet oder den Armen unentgeldlich gegeben werden ").

In Ulm kommt schon 1255 eine Getränkesteuer auf Bier vor; im 3.1367 gab es ein Bierhaus bes Raths ...). Im 3.1486 beriethen die Herren im kleinen Rath: "weilen der Wein in hohem gelt und die Burger sich uff das Bier legen, die Biersteder aber ohne alle Ordnung sieden, und es nit vergeren lassen, dadurch den leuthen frankheiten zugezogen werden, daß deshalb gen Nördlingen, Giengen und Lauingen geschrieben und erkundigt werde, wie lang Ire Bierbrauer das neu gebraute Bier liegen lassen, ehe sie es ußschenkten, damit den hiesigen auch die ordnung gegeben werde." Nördlingen überschickte eine Bierordnung

Bu Faber's Zeiten (1645) maren fünf Bierbraustätten in Ulm, überdieß gab es noch zahlreiche Brauereien der Privaten. Schon damals wurden die Bierbrauer reich; im Jahr 1399 kommt z. B. ein herr heinrich, der Bierbrauer, vor. Um dem Bier einen guten Geschmack und Geruch zu geben, bestand in Ulm die Bersordung, daß die Bierbrauer beim Ausbrennen der Fässer nichts als Zimmtrinden, Nelken, Wermuth, Wachholder und Weiswurz gebrauchen sollten †).

Was nun Burttemberg selbst betrifft, so gab es vor bem breißigjährigen Kriege bloß in der Herrschaft Beidenheim Biersbrauer, denen Herzog Johann Friedrich d. 15. Juli 1618 eine eigene Ordnung gab, welche die Zahl der Brauereien auf sechs in der Amtsstadt und auf ebenso viel in den Amtsorten besschränkte ++), jedem Brauer Sommer und Binterbier zu sieden

<sup>\*)</sup> Stetten a. a. D. Ordo tabernariorum qui cerevisiam faciunt. Quando tabernarius vilem facit cerevisiam et etiam dat injustam mensuram, supra dicto ordine punictur, et insuper eadem cerevisia destructur vel pauperibus (für biese war es also gut genug) gratis erogetur.

<sup>\*\*)</sup> Jäger, Comab. Stabtemefen. G. 617.

Dietrich, Befchreibung ber Ctabt Ulm 1825. C. 162.

<sup>†)</sup> Jager a. a. D. S. 610.

<sup>++)</sup> Rach Renicher a. a. D. 12 S. 693 scheinen es boch mehr gewesen, zu fenn, ba er Gerstetten, herbrechtingen, hermaringen, Mers gelstetten, Dettingen, heuchlingen, Steinheim nennt.

gebot, einen Gub, von bem 30 fr. entrichtet werben mußten, auf 2 Gimer feftfeste und eigene Bierfchauer aufftellte "). gab es in Burttemberg nirgends Brauereien, und man trant nur frembes, befondere Mugeburger und Ulmer Bier, von letterem foftete 1588 bas Fag in Tubingen 10 fl. Fruber batte in Burttemberg gar fein Bier eingeführt werben burfen, ja bie Berfertigung beffelben im Lande felbft murbe bem Beinbau zu Gunften eingeschränkt. Erft als burch bie fchweren und langwierigen Berbeerungen bes breißigjährigen Rriegs auch ber Beinbau in ganglichen Berfall gerieth, und nach einander einige Beinfebligbre tamen, fing man an, auch in andern Theilen bes Landes Bier gu brauen, wefbalb nun Bergog Cherhard III. am 22. Juli 1644 bie erfte allgemeine Bierordnung befannt machen lief. Sier murbe ben Brauern befohlen, zum Bier nur Gerfte und Baigen (im Doth: fall auch Dintel), Sopfen und Baffer zu nehmen (\*), bazu etwa auch Bachholberbeeren, Rummel und Salg, boch nur in hang mäßiger Menge, aber burchaus feine anderen Rrauter. Benn bas Bier in ben Lagerfaffern fen, foll es feinen Bufat mehr erhalten, weber geringer, noch in anderem Bege verfälfcht werben. In bemfelben Jahre richtete auch ber Spital zu Eftlingen \*\*\*), um bei großem

<sup>&</sup>quot;) Burtt. Jahrb. 1841. S. 349. — In einer Stadt in Bommern hatte man vor Alters eine originelle Art von Bierschau. Der Burgermeister versügte sich mit dem Marktmeister und Bogte zu dem Bierbrauer, dessen Bier sie probiren wollten. Die drei obrigseitlichen Bersonen zogen ihre gelbledernen Bierprodehosen an. Sobald sie in dem Brauhause anlangten, wurde ihnen eine Bank hingesetz, und man brachte ihnen einige Krüge voll des zu probirenden Biers. Der Bogt nahm einen Krug und schüttete ihn auf die Bank aus. hierzauf setzen sich die Eraminatoren auf die mit Bier beschüttete Bank und zechten nach einer Sanduhr drei Stunden lang. Die Wirfung des Biers im Kopfe erstens, die Menge dessen, so sie gerrunken zweiztens, und drittens die Kraft, die sie anwenden mußten, ihre ledernen Hosen von der Bank loszureißen, auf welche sie geklebt waren, bestimmten die Güte des Viers.

<sup>989)</sup> Nach ber Bierbrauerordnung vom 3. 1525 follten bie Ulmer Brauer nehmen: zum Malz Baizen, Befen (Dinkel) und Gerfte. Jäger a. a. D. S. 619.

nach Pfaff.

Beinmangel ') fur feine Dienerschaft ein Getrante zu bekome men, eine Bierbrauerei ein. Rach bem breißigjahrigen Rriege horte aber bas Bierbrauen in Eglingen wieber auf, und erft 1745 wurde in biefer Stadt die erfte (noch bestehenbe) Brauerei errichtet.

In Schwäbisch Hall wurde 1622 00) — weil der Bein theuer und heuer wenig zu hoffen, vom Rathe der Schultheiß zu hohne hard nach Dünkelspiel mit einem Credenzschreiben geschickt, um einen verständigen Bierbrauer und die Bierbrauerodnung von da zu holen, und im Jahr 1628 waren schon 3 Bierbrauereien in der Stadt. Im 3. 1675 wurde der Eimer Bier in der herrschaftelichen (städtischen) Bierbrauerei um 1 Thaler verfauft; jedoch wurde über das herrschaftliche Bier sehr geklagt, und die Leute wollten keines mehr kaufen.

Bur Emporbringung bes Beinhandels und Anbaues ber wüfte liegenden Beinberge in Burttemberg, wurde durch ein Refeript vom 20. Febr. 1651 das Bierbrauen im ganzen Gerzogthum mit Ausnahme ber Städte Geidenheim, Blaubeuren, Calm und Urach von Oftern 1651 an wieder verboten. In Reutlingen, wo schon 1577 Bier vorfommt, beschloß ber Rath 1697 auf die fläglichen Vorstellungen der Beingärtner, daß diese Sudelei in allweg abzuthun seh und bei 10 fl. Strafe weder Bier gebraut noch eingeführt werden durse.

Auch in der Gegkad von Seilbronn und im Zabergau kommt bas Bier im breißigjährigen Kriege zuerst vor. Nach einer Notiz des Heilbronner Archiveließ Tilly vor der Schlacht bei Bimpfen seinen Soldaten Bein und Bier reichen \*\*\*). Ebenso war in Güg=lingen von 1671 ein "Biersieder."

In Stuttgart waren 1676 nur 2 Bierbrauereien, die herrschaftlich waren, und 4 "ordinäre Bierschenken." Des starten Beinbaus wegen war es bier sogar streng untersagt, inländisches und ausländisches Bier in die Stadt einzuführen. Die erste Bierstare fam am 15. Febr. 1696 heraus. Gine Mags einsaches Bier fostete 4 fr., doppeltes 7 fr. Nach der Bierordnung von 1709†)

<sup>\*)</sup> Bon 1641-44 gab es in Burttemberg wenig Bein.

<sup>3. 1622</sup> gab es in Burttemberg wenig und fauren Bein.

<sup>\*\*\*)</sup> Correspondengblatt b. f. w. l. B. 1846. I. G. 149.

<sup>+)</sup> Renfcher a. a. D. 17. I. Abih. G. 344.

follte "neben hopfen und Waffer nichts anderst als Gerste — boch daß solche fo viel immer möglich außer Landes gefauft und hereingebracht werde — zur Malzung gebraucht und bavon ein gutes gerechtes Bier gesotten werden." Inländisches Bier zahlt 24, ausländisches 48 fr. Accise vom Eimer; nach dem Generalreseript vom 27. März 1730 aber letteres 1 fl. 30 fr. Concessionsgeld.

Nebrigens hatte sich schon im 3. 1657 bie Landschaft bei dem Herzog beklagt, daß die Regierung in neuerer Zeit mehrere Concessionen zum Bierbrauen ertheilt habe. Dieses bringe dem Berkaufe des Weins großen Nachtheil; vor 30 und 40 Jahren habe man in Württemberg vom Bier noch Nichts gewußt. Sie trage daher darauf an, "in Orten, wo Weinwachs ift, und der Wein, sonderlich bei sauren Jahrgängen, neben dem Bier nicht vertrieben werden kann, die Bierbrauereien wieder gänzlich abzuschaffen, in Orten aber, da kein Weinwachs ist, die Concessionen dazu nur im äußersten Nothsall zu gestatten. Auch ein Generalrescript vom 5. Dezember 1770 verordnet, daß, in denen Landesgegenden, welche mit Weinwachs versehen sind, das Vierbrauen zur Ersparung derer zum Brodbacken tauglichen Früchten eingeschränkt bleiben solle." Auch die Geilbronner Rathsherren beschränkten das Brauen und Bierzapfen sehr um des Weinbaues willen.

Im Jahr 1642 wollte ber Bein nicht zureichen, um ben Böglingen bes theologischen Stiftes in Tübingen ihren Tifchwein abzureichen, und man versiel auf ben Gedanken, die Alumnen könzten — nicht Wasser, sondern Bier trinken. Das widerriethen aber die weinländisch gesinnten Bistationsräthe. Sie mußten von dem Kürsten zurecht gewiesen werden, daß viele gelehrte Leute in Niederssachsen und andern septentrionalischen Ländern mit Vier auserzogen werden, deren Magen und ipgenio unbeschadet. Auch sehe ein gerechtes Vier besser als saurer Bein. Ueberhaupt scheint in den württembergischen Klöstern, welche Beingefälle genug hatten, das Vier nicht so beliebt gewesen zu sehn, als in anderen Ländern: auch diesenigen, welche nicht im Beinlande selbst lagen, bezogen doch Gefällweine aus dem Unterlande, und die Mönche tranken lieber Bein als Vier. Das Regimen Familiae Blaudurensis\*) gibt mit vieler Sachkenntniß und Borliebe Borschriften

<sup>\*)</sup> Gin auf bem Staatsarchiv befindliches Manufcript.

über die Art, den Bein in Keller und Faß zu behandeln, auch allerlei Kräuterweine zu bereiten, spricht aber ganz verächtlich vom Bier: "dieweil och mit dem bier der mensch underweilen getrenkt und unterhalten wird, will ich auch ein wenig darum fagen.

Erstlichs man foll bas Bier nit brawen, wenn ber Mon(Mond) new ist, benn bas Bier wird nit beständig und nimmer lutter 2c.

Te theurer ber Bein und je gesuchter das Bier murbe, wozu bie vielen Einquartierungen und ber überhand nehmende Gesichmack an bem Tabafrauchen Bieles beigetragen hat, um so größer wurde beghalb die Nachfrage nach hopfen.

Die erste Nachricht vom Sopfenbau in Burttemberg, bie zersstreuten Klosternachrichten abgerechnet, sindet sich ebenfalls in der schon angesührten Schrift, Bauhini Historia novi et admirabilis sontis balneique Bollensis und lautet in Förters ") Ueberssetzung: "Gopfen, welcher abgelesen und hinterlegt wird, für ettliche Kauffleute, die seiner begeren, und lassens holen auß der Stadt Geidenheim im Burttemberger Land, vier Meilen vom Bunderbad (Boll), daß man Bier damit browet. Auch gebrauschens etliche Becker, daß sie weiß Brod darmit zubereiten."

Alfo gab es ichon 1598, in biefem Jahre erichien Baubin's Berf in Mompelgard, Bierbrauer in Geibenheim.

In ber Ordnung und Tafel ber Boller von 1651 kommt ber Hopfen als handelsartikel vor. Der in's Land erkaufte gab 6 fr. vom Centner, was aber hinaus ober für ober burchgeführt wird, 12 fr.

Während nun in Oberschwaben und an ber bayerischen Grenze, im Sohenlohischen, bei Crailsheim und Hall, schon frühe Sopfen gebaut wurde (in Aulendorf bestand schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts ein Sopsengarten), dachte in Altwürttemsberg Niemand daran, Hopfen zu bauen.

Erft in unserem Jahrhundert fing man auch in Burttemberg an, dem Sopfenbau größere Aufmerksamkeit zu schenken, sowohl die Regierung, als Privaten ermunterten durch Rath und That zur allgemeinen Betreibung deffelben. In Geilbronn wurde 1806

<sup>\*)</sup> Forter, ein new Babbuch zc. 1612. G. 163.

ber erste Hopfengarten im Unterlande angelegt, mas so viele Nache ahmer fand, daß 1841 schon 7 Hopfengarten auf Heilbronner Markung angelegt waren; später fing auch Neckarsulm den Hopfensbau an. Im übrigen Burttemberg hat sich der Hopfenbau erst seit 15—25 Jahren mehr verbreitet. Im Jahr 1819 erließ die Reglezrung eine Verordnung zur Begünstigung des Hopfenbaues.).

Außer ben genannten Gegenden fing man in Lauchheim, Gerabronn, Künzelsau, Mergentheim, Abelmannsfelden, Gailborf, Gmünd, Weil der Stadt, Baiblingen, Vaihingen, Tübingen, Mitshausen, Nechentshosen, Spaichingen, Biberach, Ehingen, Miedlingen, Geißlingen, Wiblingen, Wöhringen auf den Fildern ze. den Hopfenbau an. Im Oberamt Horb waren im Jahr 1818 schon 4000 Hopfenstangen. Den bedeutendsten Hopfenbau hat Rotten hurg am Neckar, das man das württembergische Spalt nennen dürste, wo der Hopfen schon einen wichtigen Hanzbelszweig ausmacht; auch spricht man in ausländischen Hopfenzpreislisten schon von "Nottenburger Stadtaut".

Schon feit Menschengebenten (Med. Dr. Grath in feinem Berfchen: bas Dberamt Rottenburg, R. 1845. G. 48) bestanben in ber Umgegend von Rottenburg einzelne Sopfengarten, bie Gigenthum ber Bierbrauer maren, aber erft in neuerer Beit gewinnt die Rultur bes Bopfens eine Musbehnung, beren Grengen noch lange nicht geftectt zu febn fcheinen. Fruber batte man in Rottenburg eine Sopfenforte mit großen Dolben gebaut, bie meni= ger gebieh, bis im Unfang ber 1820er Jahren ber Umtmann Engel, ber Befiter ber Bierbrauerei zum Rlofterle, eine aus Babern bezogene Sorte mit fleinen Dolben zu pflangen anfing, welche borzüglich gebieb. In ben 1830er Jahren wurde ber hopfenbau all= gemeiner und bebeutenber, fo bag im Jahr 1840 in Rottenburg fcon 100 Morgen Sopfengarten bestanden (nach Brivatnachrich: ten), gegenwärtig bas Alreal 500 Morgen beträgt, bas jahrlich im Durchschnitt 3000 Centner abwirft, und ber Centner gu 40 fl. gerechnet, Die Summe von 120,000 fl. eintragt. Ungerechnet bo) Die Sopfenplantagen in ben Markungen Riebingen, Bubl, Diebernau, Obernau, Seebrunn zc., welche von Jahr zu Jahr fich

<sup>\*)</sup> Correspondengblatt 10. G. 5.

<sup>\*\*)</sup> Grath a. a. D. S. 51.

vermehren, darf man annehmen, daß in wenig Jahren 1000 Morgen allein auf ftädtischer Markung zum hopfenbau rigolt sehn werden; diese würden nach dem Ergebniß vom Jahr 1844, per Morgen 5 Centner, 5000 Centner Hopfen und, bei einem Preis von 50 fl. den Centner, eine Summe von 250,000 fl. ertragen. Die Kosten für das Rigolen und die Stangen werden durch die Verbesserung des Bodens hinlänglich bezahlt, es gewährt daher die Hopfenfultur in Rottenburg allein eine Bodenrente, welche kein anderes landwirthschaftliches Erzeugniß jemals hervorzubringen im Stande ist. Im Jahr 1845 und 46 wurde der Hopfenbau auch in Mehingen, Oberamts Urach, eingeführt.

So verbreitet fich ber Sopfenbau, von bem man vor 30 bis 40 Jahren faum einige Spuren hatte, fast über bas ganze Land, und vorurtheilsfreie Brauer haben bas Geständniß abgelegt, ganz guter ein heimischer Sopfen ftebe bem baberischen nicht an Güte nach.

Bas ben Sopfenbandel betrifft, fo fagt ein Sopfenbauer b) gang treffend: "Der Copfenbau bat fich feit 10 Jahren in Burttemberg beträchtlich gehoben; beffen ungeachtet wird immer noch Sopfen von Babern, bie und ba fogar von Amerifa eingeführt. Bwar mirb bon Burttemberg auch mancher Centner ausgeführt, und zwar nach Baben, Frankreichen), Seffen, Rheinpreugen, Defterreich und felbft nach Bayern; allein es ift bieg nicht bie Folge bes Ueberfluffes, fondern bie ber Untenntnig und bes Diftrauens gar vieler ber inlandischen Bierbrauer. Die Ausfuhr geschieht burch auslandifche und inlandifche Bopfenbanbler, febr felten burch auslandifche Bierbrauer. Die Sopfenhandler taufen ben württembergifchen Sopfen in baberifchen und bobmifchen um, mei= ftene mit entsprechender Siegelung ber Sade, welche febroft fcon in bem betreffenden Geburtsorte bes Sopfens vorgenommen wird, und berfaufen Die Baare unter biefen Namen mit bebeutenbem Geminn. Daß in Bayern etwas Aehnliches gefchieht, ift ebenfalls bekannt. Ein großer Theil bes baberischen (frantischen) Erzeugniffes man= bert nach Bohmen und tommt als bohmischer Sopfen nach Bayern

<sup>\*)</sup> Erath, Sanbbuch für hopfenpflanzer. Stuttgart 1847. S. 103.

\*\*\*) So wurde im J. 1841 ein bedeutendes Quantum württems bergifcher hopfen von den Franzosen aufgekauft. Württ. Jahrbucher, 1841. S. 301.

jurud, da viele Bierbrauer in Bahern nur mit böhmischem Gopfen brauen zu können vermeinen. Der württembergische nach Bahern ausgeführte Gopsen kommt meistens als baherischer wieder zurud, und so war es schon ber Fall, daß Bierbrauer ihren eigenen, selbst erzeugten Gopfen\*), dem sie mißtrauten, und den sie daher an Händler verkauften, von solchen als baherisches Gewächs wieder erhielten und versotten, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie 40 fl. dafür erlösten und nachher dem Sändler 100 fl. dafür bezahlen mußten.

Der Hopfenbau ist um so wichtiger für Bürttemberg, ba bie Zahl ber Braustätten jährlich steigt; im Jahr 1836 waren es 2503, i. 3. 1840 schon 2636. Man verbraucht jährlich 25000 Ctr. Hopfen, was bei 16000 Ctr. ausländ. Hopfen à 50 fl. 800,000 fl. 8000 Ctr. inländ. Hopfen à 25 fl. 200,000 fl.

fcon eine Million Gulben ausmacht \*\*).

```
1826 - 20 fl.
                                    1836 - nicht verfauft
                                    1837 — 38 ff.
1827 - 22 fl.
                  Durchich. 56,2 fl. 1838 - 75 fl.
1828 - 18 ff.
                                                     37,2 fl. und bei
1829 - 155 fl.
                                    1839 - 25 ft.
                                                     4 3ahrg. 46,2 ff.
                                    1840 - 48 fl.
1830 — 66 ff.
                                    1841 - 55 fl.
1831 - 54 fl.
1832 - 185 fl.
                                    1942 - 90 fl.
1833 — 120 fl.
                                    1843 - 46 fl.
                                    1844 — 60 fl.
1845 — 70 fl.
1834 — 50 ff.
1835 — 30 fl.
```

Ueber 100 fl. famen in 20 Jahren breimal Preise vor, über 61 fl. sechemal, unter 61 fl. vierzehnmal, mit 30 fl. und barunter fechezehnmal. Bei einem Preise von 185 fl. wurden 24000 Ctr. 4,440,000 fl., und bei bem Durchschnittepreis von 61 fl. 1,464,000 fl. koften.

<sup>\*)</sup> Etwas Aehnliches erzählt man fich vom Rigaer Leinfamen. Die Frau eines Kaufmanns ließ beutschen Leinfamen verfenden. Nach dem Meffen vermißte sie ihren Ring. Sechs Jahre nachher ließ sie Rigaer Lein tommen und fand beim Ausmessen ihren vermißten Ring wieder. Also hatte sie ihren eigenen Leinfamen wieder erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Dieß wurde fich bei hoheren Preisen leicht auf 11/2-2 Millionen erstrecken, benn nach einer Berechnung von 20 Jahren beträgt ber Durchschnittspreis fur ben Centner Hopfen zu 104 Pfund in Sobenbeim 61 fi.

Bei zweckmäßiger Behandlung gehört ber Hopfen, wie schon oben gesagt worden ift, zu ben einträglichsten Culturarten. Gine Hopfenernte von 5-6 Etr. vom Morgen nennt man mittelmäßig, von 10 Etr. gute. In 12 Jahren ereignen sich nach den bisherisgen Erfahrungen:

2 gute, 6 mittlere und 4 fcblechte Jahre.

In guten Sahren wird in Babern auf eine Stange 1 Afund, in mittleren 1/2 Pfund, und in schlechten 1/4 Pfund gerechnet.

Der Breis ftellt fich in guten Jahren auf 33 fl. per bahr. Ctr.

in mittleren Jahren auf 60 fl. "
in schlechten Jahren auf 100 fl. "

ber Ertrag berechnet fich sonach auf einen württembergischen Morgen, bei 51/2 Buß weiter Bestockung, somit auf 1269 Stangen, für 2 aute Jahre

à 1269 Pfd. — 2538 Pfd. — 837 ff. 32 fr. für 6 mittlere à 634½ Pfd. — 3807 Pf. — 2284 ff. 12 fr.

für 4 schlechte à 1585/8 Pfd. — 6341/2 Pfd. — 634 st. 30 fr.

69791/2 Pfb. - 3756 fl. 14 fr.

Kosten burchschnittlich à 150 fl. . . . . . . 1800 fl. — fr. (Zins aus Grunde und Anlagekapital, Kosten

ber Bewirthichaftung 2c.)

Reinertrag . . . . . . . . . . . . 1956 fl. 14 fr. Uuf 1 Jahr burchschnittlich . . . . . . . . . 163 fl. — \*)

Moch ware ein und das andere handelsgewächs, namentlich die in neuerer Zeit auch in unserem Lande angebaute Zuckerrübe, die eine schone Zukunft hat, zu erwähnen, da aber gegenwärtig noch statistische Notizen sehlen, so möge ihre Geschichte in Bürttemberg auf eine spätere Zeit aufgespart werden, und hier nur im Auszug die Geschichte der Einsührung des Nübenzuckers aus dem größern Berke des Versasser: Beiträge zur Kulturgeschichte; der Einsluß des Mensch en auf die Verbreitung der Sausthiere und der Kulturpslanzen S. 322 mit Zusätzen aus der neuesten Zeit, stehen.

<sup>\*)</sup> Erath a. a. D. S. 90 ff.

Die Entbedung, baß aus ben Aunkelrüben Buder bereitet werden könne, verdanken wir einem Deutschen, bem Chemiker Marggraf (1747); die Ausführung der Zudergewinnung versuchten 50 Jahre später Ach ard, Klaprothu. A. Die erste Rübenzuderfabrik errichtete Lampadius in Freiberg; Achard legte zu Ansang unseres Jahrhunderts große Fabriken in Schlessen an und bald thaten Andere ein Gleiches in anderen Gegenden Deutschlands. Schon im Jahr 1809 producirte die Zuderfabrik von Grauvogt in Augsburg 20,000 Afd. Rübenzuder.

Die Bersuche, Ersamittel bes Rohrzuckers zu finden, gaben besonders mahrend ber durch das Continentalspstem veranlaßten Semmung des Handels mit Colonialwaaren der Betriebsamkeit vielen Stoff, doch gingen die meisten Fabriken der Art in Frankreich und Deutschland wieder ein, als nach ausgehobener Continentalsperre die indischen Zuckersorten herbeiströmten. Seit einigen 20 Jahren ist die Zuckersabrikation aus Rüben durch deutsche und französische Landwirthe so vervollkommnet, daß sich der Gebrauch des Rohrzuckers wirklich verminderte, und daß im 3. 1851 aus der Fabrik Dennige und Wiese in Magdeburg Morgens 10 Uhr, die Proben eines schönen, weißen, ganz trockenen Farinezuckers vorgezeigt werden konnten, welcher sich Tags zuvor noch in der Rübe befand").

3mölf bis fünfzehn Centner Ruben geben 1 Centner Buder. 3m Bollverein wurden in den Buderfabrifen verbraucht:

1850 — 14,724,310

1844 — 3,890,404 Ctr. Rüb. 1848 — 9,896,717 Ctr. Rüb. 1845 — 4,455,092 " " 1849 — 11,523,721 " "

1846 — 5,633,848 " " 1847 — 7,676,770 " "

1845 gewann man 222,755 Ctr. Robaucter.

1846 " 375,590 " 1847 " 511,778 " \*\*\*

1848 " 659,781 " "

Der Berbrauch von Rübenzuder in ben Staaten bes Bolls bereins beträgt 1,227,000 Centner, b. h. bereits mehr als bie Salfte bes gesammten Buderverbrauchs. Nach Zeitungenachrich-

<sup>\*)</sup> Bobenheimer Bochenblatt, 1851. S. 31.

<sup>\*\*)</sup> Dieterici a. a. D. 6. 188.

ten vom 3. 1852 wollen fogar die Amerikaner Rubenzuderfabristen anlegen; warum follten die Deutschen warten, bis ihnen die Amerikaner Rubenzuder schicken, ben fie bei geringerem Taglobn, viel wohlfeiler selbst bereiten können?

Wahrlich, es ware zu wünschen, daß die inländische Fabrisation des Rübenzuckers die Einsuhr des Rohrzuckers unnöthig machte, und so Deutschland von einem der drückendsten Tribute befreit würde. Schon im I. 1819, zu einer Zeit, in welcher die Fabrikation des Zuckers bei weitem noch nicht die Fortschritte gemacht hatte, welche sie später machte, sagte Chaptal: Wir sind heut zu Tage so weit gekommen, zwei unbestreitbare Wahrheiten ausstellen zu können; erstens, daß der Rübenzucker sich durchaus nicht vom Rohrzucker unterscheidet, zweitens, daß die Rübenzuckersabriken in Europa selbst zur Friedenszeit mit den Rohrzuckersabriken concurriren können.

Endlich ift ber Unbau ber Runkelrube, weit entfernt, ben Boben zu erschöpfen, burch Lieferung eines gesunden Biehfutters ganz geeignet, ben Ackerbau zu beben.

Was die im Jahr 1851 in Stuttgart errichtete großartige Rübenzuckersabrik betrifft, die im zweiten Jahre ihres Betriebes steht und auf die Landwirthschaft der Umgegend vortheilhaft zu wirken verspricht, so können (nach Mittheilungen, welche der Versaffer durch die Gefälligkeit der H. Reihlen und Sohne erhielt) in einer Campagne gegen 200,000 Centner Müben verarbeitet werden; im Jahr 1852 wurden bis zum 1. Nov. 180,000 Ctnr. von den Landleuten geliefert. An weißem Zucker werden jährlich 9000 Centner und an Farine und Syrup 7000 Centner producirt werden. Der Rohzucker wird in 24 Stunden aus dem Rübensaft gewonnen, braucht aber in gewöhnlichem Betrieb ungefähr zehn Tage, eine Zeit, welche auch die Fabricirung des Hutzuckers ersfordert.

## Württembergifche Literatur vom Jahre 1851.

Rebft Nachträgen zu ben Jahren 1832—1849. \*)

Bon Dberftubienrath b. Stalin.

Der Schwarzwald in forstwirthschaftlicher Beziehung. Gin Bericht über bie von ben Forstcandibaten zu hohenheim unter ber Leitung bet Brof. Gwinner unternommene Reise. Stuttgart, Scheible. 1833. 8.

Beitrage zu Coburgs Annalen auf bas Jahr 1832. Ober: Kurze Beschreibung ber Feierlichkeiten bei ber Bermahlung herzogs Ernft von Sachsen-Coburg-Gotha mit Ihrer R. Hoheit Maria, geb. herzogip von Burtemberg. Coburg, Riemann. 1833. 8.

Schneiber, J. J., Madchenschulmeister in Lorch, ber Lehrer mit seinen Schulern auf einer Reise burch bas Königreich Burtemberg, ober: Beschreibung von Wurtemberg, mit Rudficht auf seine Geschichte. Bu haben: bei bem Berfasser. 1834. 8.

Schubler, Buft. und Martene, Georg v., Flora von Burttemberg. Dit einer Charte ber Umgebungen von Tubingen. Tubingen,

Dfianber. 1834. gr. 12.

Sehl, 3. C. L., Bergrath in Stuttgart, Resume über die Betrefatten Burttembergs in hinficht ihrer geognostischen Verhältniffe. St. Betersburg, N. Gretsch. 1834. 8.

Sammlung ber Ginkunften fammtlicher katholifcher Rirchenstellen im Königreich Burttemberg. Rottenburg. 3. B. Bauerle. 1834. 8.

Faber, Dberamtearzt in Schorndorf, das Schwefelbad zu Binters

<sup>\*)</sup> Bei ben Jahrgangen 1836—1850 find bereits einzelne Ractrage zu vorhergebenden Jahren gegeben worden, welche hier nicht wiederholt werden. Zu berichtigen ift: Jahrgang 1836 b, 216, E. 21, lies 1836 ftatt 1835. 1841, 422, E. 22,
lies: [Bödlen, Cameralverwalter in Eplingen] ftatt: Bödlin 2c. Eb. S. 432.
R. 2, nach Berflorbenen füge ein: [von einem Lebenden, Rud. Binder]. 1842, 425,
R. 6, fete Thl. 2 vor 8. 1843 d, 195, E. 28, fete: [Probft, Rudolf] vor Dic. 1845,
409, R. 6, fete: britter Bericht ftatt dritte Beröffentlichung, und R. 8 fete: 4 nebt
vor gr. 1848, 464, R. 20, fete 1848 ftatt 1847. Eb. S. 468, R. 18, fete: [E. E. 8.
Pifforius] vor Die.

bach im Oberamt Schornborf. [O.D.] Gebruckt in ber C. F. Maher'schen Buchbruckerei. 1835. 8.

Wiebefing, Carl Friedr. v., Biographie bes Gerzoge Alexander zu Burttemberg, Chef und Generalbireftor ber öffentlichen Bauwerfe bes ruffichen Reichs 2c. Munchen, Jaquet. 1835. 4.

Schmibt, F. M., bas Schwefelbad zu Reutlingen und feine Ums gebungen. Reutlingen, Daden. 1836. 8.

Claus, ber Recurs bes Grafen Matth. von Salberg an bie hohe teutiche Bunbesversammlung, beffen reichsichlugmaßig auf bie Abteb Schuffenrieb rabicirte Rente betr. Frankfurt a. M., Anbrea. 1836. 8.

Stang, Emil (Differtation unter bem Brafibium von Germ. F. Autenrieth), bie Mineralquellen zu Berg. Stuttgart, gebruckt in ber Regler'ichen Buchbruckerei. 1837. 8.

Baumeifter, B., Lehrer ber Thierheilfunde, Abbilbungen ber auf ber R. wurtt. Lehr= und Mufteranftalt Hohenheim aufgestellten Bieh= ftamme. Stuttgart, Köhler. 1838. Fol.

Leube, B., bie gesehlichen Bestimmungen über Burechnung, mit besonderer Rucfficht auf dieselben im Entwurfe eines Straf-Geseh-Buches für das Königreich Burttemberg, aus dem arztlichen Gesichtspunfte bes urtheilt. 2. umgearb. Auss. Tubingen, Dfiander. 1838. 8.

Bflang, Beneb. Alois, Dofter Fribolin Guber's Leben und literarijdes Wirfen. Conftang, Drud ber Bannharbifden Offigin. 1839. 40.

Baulus, Beinr. Cberh. Gtlo., Kirchenrath Brof. in Beibelberg, Stiggen aus meiner Bilbungs : und Lebensgeschichte. Beibelberg und Leipzig, Groos. 1839. 8.

Braun, Joh. Chr. (Differtation unter bem Brafibium von herm. & Autenrieth), bie Strafanstalt Gotteszell, mit besonderer Rudficht auf bie in berselben vorsommenben Krantheiten. Tübingen, gebruckt bei Kues. 1839. 8.

Begel, Bor. F., Busammenftellung ber ben Strafenbau und bie Strafenpolizei betreffenben Gefete und Berordnungen in bem Rönigreich Burttemberg. Beilbronn, Clag. 1839. 8.

Einige Worte über Die Ratholifen in Würtemberg. Augeburg, Rollsmann. 1839. 8.

Entwurf eines Gefeges über bie eheliche Gutergemeinschaft fur bas Konigreich Burttemberg mit Motiven. Stuttgart, Steintopf. 1840. 8.

Entwurf eines Gefetes in Betreff ber Bertrage über Erbichaften und ber Chevertrage, nebft Motiven. Stuttgart, Steintopf. 1840. 8.

Das Berfahren bes f. wurtt. fatholifden Rirchenraths und bes bis ichöflichen Orbinariats gegen ben fatholifden Pfarrer Ludw. Schmitt zu Nagelsberg wegen Berweigerung ber Einsegnung einer gemischten Che. Augsburg. 1841. 8.

Renicher, A. L., Prof. in Tubingen, Sammlung ber wurtt. Befete. 12. Bb., auch mit bem Titel: Beller, G., Oberamtspfleger in Nürtingen, Sammlung ber wurtt. Regierungsgesete. Thl. 1. Tubingen, Kues. 1841.

Gefetes-Entwurf betreffent nabere Bestimmung über bie Anwenbung ber allgemeinen Pfandgesetzung auf exemte Guter. Stuttgart, Rantler. 1841. 8.

Sammlung neuerer f. wurtt. Gefege und Verordnungen in Forfund Jagbfachen. Reutlingen, Rurg. 1841. 8.

Borfchlag jur Berftanbigung in Sachen ber gemischten Ehen, mit befonderer Rudficht auf Burttemberg. Stuttgart, Megler. 1842. 8.

Die Bestrafung bes fatholischen Pfarrers Bell in Burttemberg wegen Berbacht, bie Benebiction einer gemischten Che verweigert zu haben. Schaffhausen, hurter. 1842. 8.

Memorandum über die widerrechtliche Entfernung ber fatholifden Priefter Rau, Nachbaur, Bofder, Riehle aus bem Wilhelmöslifte gu Tubingen. Schaffhaufen, hurter. 1842. 8.

Vorschriften für die zum Andenken ber 25jährigen R. Regierung ge-ftifteten Ackerbau-Schulen in Ellwangen und Ochsenhausen. Stuttgart, Wepler. 1843. 8.

Berzeichniß ber Biblivthet bes R. Gymnafiums in Stuttgart. [Stutb gart] gebruckt in ber Belfer'schen Buchbruckerei. 1844. 8.

Des von Birtemberf Bueh, herausgegeben von Seinr. Abelb. Reller (Tübinger Universitäts : Programm). Tubingen, gebruckt bei Fues. 1845. 4.

Die Papierfabrit ber Gebrüber Rauch in Seilbronn und ihre Gegner. Stuttgart, Drud ber Mepler'fden Buchbruderei. 1846. 8.

Wang en muller, Maximilian, freirefignirter Raplan in Bergatreuthe, meine Erlebniffe bei ben Deutschfatholifen und Eintritt in die evangelische Kirche. Stuttgart, Berfaffer. 1848. 8.

Roth, S., Grundriß ber Stadtmarkung Stuttgart. 1849. quer Folio.

Rudgaber, S., Reftor und Profesor, die privatrechtlichen Bestims mungen bes Rechtsbuchs ber ehemaligen freien Reichsstadt Rottweil. Mit erlauternden Bemerkungen. (Programm.) Rottweil, gebruckt bei Uhl und Comp. 1849. 4.

#### 3ahr 1851.

Burttembergische Jahrbucher für vaterländische Geschichte, Statistist und Topographie. Herausg. von bem topograph. Bureau. Jahrg. 1849. Heft 2. Stuttgart und Tubingen, J. G. Cotta. 1851. (Gehört von ber Literatur von 1850 hieher.) Dieselben. Herausg. von dem t. statistisch-topographischen Bureau, mit dem Berein für Baterlandstunde. Jahrg. 1850. Heft 1. 2. Stuttgart, J. B. Müller. 1851. 8.

Schwab, G., und Klupfel, R., Wanderungen durch Schwaben. Begweifer burch Burtemberg und Baben. 3. veranderte und vermehrte

Auflage. Leipzig, Banbel. 1851. 8.

Rarte von dem Königreiche Burtemberg nach der neuen Landesversmessung im 1/50000 Maßstabe, von dem R. statistisch topographischen Bureau. Bl. 54 (Balingen) Bl. 55 (Ebingen) nebst Uebersichtsblatt mit dem Titel: Topographischer Atlas des Königreichs Burttemberg in 55 Blättern. 1821—1851. [Schluß des Atlasses.]

Medicinisches Correspondeng: Blatt bes wurtt. arztlichen Bereins, herausgegeben von den DD. G. Duvernon, A. Seeger, G. Cleg. Bb.21. Stuttgart, Erhard. 1851. 4.

Jahreshefte des Bereins für vaterländische Naturfunde in Burttems berg. Herausg. von der Redattionscommission, H. v. Wohl, Th. Plies ninger, Fehling, Wolfg. Menzel, Ferd. Krauß. 6. Jahrg. Stuttgart, Ebner und Seubert. 1851. 8.

Quenftebt, Fr. Aug., Prof. ju Tubingen, bas Floggebirge Burts tembergs. 2. Ausgabe [Neuer Titel ber erften mit neuem zweiten Borswort und neuem Regifter]. Tubingen, Laupp. 1851. 8.

Brudmann, Dr. A. E., Civil : Ingenieur, ber wafferreiche artefifche Brunnen im alpinischen Diluvium bes oberschwäbischen hochlans bes zu Jony. Nebst einem Beitrage zur Kenntniß ber Diluvialgerolle in ber Bobenseegegend. Stuttgart, Schweizerbart. 1851. 8.

Baur, Serm., Dr. in Tubingen, über bie Mineralquellen von Nies bernau und ihre Wirfungen. Aus bem wurtt. medicinischen Correspons bengblatt. Cannstatt, Sprandel. 1851. 8.

Birthichafteplan von Sohenheim für bas Jahr 1851. Stuttgart, Drud ber J. B. Debler'ichen Buchbruderei. 1851. 8.

Rach Materien geordnetes Inhalts-Berzeichniß ber fammtlichen , von

1822—1848 ericienenen Banbe bes Correspondengblattes bes landwirts fcaftlicen Bereins in Burttemberg. Stuttgart, Schweigerbart. 1851. 8.

Befchreibung bes Oberamts Schornborf. Berausgegeben von bem R. ftatiftifchetopographifchen Bureau. Stuttgart, J. B. Müller. 1851. 8.

Befchreibung bes Dberamte Stuttgart, Amt. Gerausgeg. von bem

Der Frembenführer für Cannstatt und ber Umgegend. Cannstatt, Bosheuper. 1851. 8.

Merg, heinrich, Stadtpfarrer, bie Rirche zu St. Ratharina in Schwäbisch-hall, jenseits Rocher, sammt ihren Denkmalern. Schwäbisch. 3811. 8.

Berzeichniß und Befdreibung altbeutscher Bilbhauerwerke und Malereien in ber St. Lorenzfapelle zu Nottweil. Rottweil, Expedition bes Rottweiler Anzeigers. 1851. 12.

Auszug aus ber Saulgauer Pfarrchronif, ober : furze, genau nach Jahrzahlen geordnete Gefchichte Saulgaus. Saulgau, Ebel. 1851. 8.

Schwarzmann, B. F., Kangleirath a. D., Sandbuch für bie K. Saupt- und Residengstadt Stuttgart. Stuttgart, Hallberger. 1851. 8.

[Barth, Chn. Gtlo. v.] Geschichte v. Burttemberg, neu erzählt für ben Burger und Landmann. Berausgegeben von dem Calwer Berlagsverein. 2. verbefferte und vermehrte Auflage. Calw, in der Bereinsbuchhandlung, Stuttgart, bei J. F. Steinfopf. 1851. 12.

Beitschrift bes hiftorischen Bereins fur bas wurttembergische Franken. 46 heft. Jahrg. 1850. Nalen, Munch [1851]. 56 heft. Jahrg. 1851. Mergentheim, bei Thomm, Schwäbisch-hall, bei Saspel, Stuttgart, bei Reff. 8.

[Schöttlen] Burttemberg in ben Jahren 1848 und 1849. Stutt- gart, Rieger. 1851. 8.

Meier, Ernft, Prof. in Tubingen, beutsche Rinder : Reime und Rinder : Spiele. Aus bem Bolfsmunde gesammelt. Tubingen, Fues. 1851. 8.

Roth, Carl Ludw. v., Ghunnafial-Reftor, Erinnerung an drei verbiente Ghunnafial-Lehrer, Joh. Andr. Werner. Ep. Fried. Roth, Fried. Ferd. Drud. Gine Rede am Geburtsfeste des Königs. Stuttgart, in Commission bei Weise. 1851. 8.

Rurger Lebensabrif von Anton Egeler, nebft Betrachtungen, Brite fen und Liebern von bemfelben. Stuttgart, Saffelbrinf. 1851. 8.

Bur Erinnerung an Karl Ferd. Theod. Hepp, Brof. ber Rechte in Tubingen. (Tubingen, Fues. 1851.) 8.

Strider, Bilh., Dr. med., Grinnerungeblatter an Bilfelm

Friedrich Sufnagel [geb. 1754 ju Sall]. Frankfurt a. M., J. D. Sauers lander. 1851. 8.

Friedrich Lift, ein Borlaufer und ein Opfer für bas Baterland. Gin Gebenfbuchlein f. b. beutiche Bolf. Stuttg., bei Bed u. Frantel. 1851. 8.

Strau f, Dav. Frieb., Chriftian Darflin. Gin Lebens : und Chas rafterbild aus ber Gegenwart. Mannheim, Baffermann. 1851. 8.

3. F. Reuß'iche Familien . Stiftung, errichtet von Jerem. Fried. Reuß, Ephorus in Blaubeuren, und beffen britter Gattin, Caroline Fried. geb. Repicher. Ulm, Rubling. 1851. 8.

Seimburger, S. Ch., Archibiaconus zu Celle, Urbanus Regius [aus Langenargen]. Nach gebruckten und ungebruckten Quellen barges

ftellt. Samburg und Gotha, Berthes. 1851. 8.

Bolzogen, Caroline v., geb. v. Lengefeld, Schiller's Leben. [Reue Ausg.] Stuttgart und Tubingen, 3. G. Cotta. 1851. 8.

Reim, C. Th Repetent in Tubingen, Die Reformation ber Reichsftabt Ulm. Gin Beitrag jur fcmabifchen und beutschen Reformationsgeschichte. Stuttgart, Belfer. 1851. 8.

Regierungeblatt fur bas Ronigreich Burttemberg vom Jahr 1851. Stuttgart, gebrudt bei Saffelbrinf. 4.

Schumacher, G. M., Regierunge-Revifor, alphabetisches Cache Register über bie wurttembergischen Regierungs Blatter, Fortsetzung umfaffend bie Jahrgange 1843 bis 1850 einschließlich. Reutlingen, Berfaffer 1851. 4.

Das Regierungs Blatt für bas Königreich Burttemberg im Auszuge. Jahrg. 1850. Auch mit bem Titel: Sammlung ber im RegierungssBlatt und im Staats-Anzeiger für bas Königreich Burttemberg enthaltenen Gesehe, Berordnungen, Berfügungen 2c. Jahrg. 1850. Stuttgart, Meyler. 1851. 8.

Renicher, N. L., Prof. in Tübingen, vollständige, historisch und fritisch bearbeitete Sammlung der württembergischen Gesetze. Band 19, Abtheil. 3. Auch mit dem Titel: Kapff, Auditor, Sammlung der württembergischen Krieges Gesetz Thl. 3. Tübingen, Fues. 1851. 8.

Berfassungs:Entwurf für bas Königreich Burttemberg v. 13. Juni 1851. Stuttgart, Megler. 1851. fl. 8.

Berhandlungen ber wurttembergischen Kammer ber Abgeordneten im Jahr 1851. Bb. 1-4. Beil. Bb. 1. 2. Stuttgart, Buchdruckerei von J. Kreuzer u. Comp. 1851. 4.

Bur Geschichte bes wurttembergischen Berfaffungslebens. Altenftude über ben Konflift zwischen bem von ber aufgelösten britten Lanbess versammlung gewählten Ausschusse und ber Regierung. Stuttgart, (Bed u. Frantel,) Drud von Kreuzer. 1851. 8. Renfcher, E., brei verfaffungeberathenbe Landesversammlungen und mein Austritt aus bem Staatsbienfte. Tubingen, Frees. 1851. 8.

Die wurttembergischen Berfassungewirren in Folge ber Einführung ber beutschen Grundrechte 2c. vom Standpunfte bes Rechts aus. Aus ber beutschen Bierteljahreschrift besonders abgedruckt. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta. 1851. 8.

Dayer, F. F., Dberamtmann in Goppingen, Die Gemeinbewirthe icaft nach gelauterten Begriffen und nach ben im Konigreich Burttem-

berg geltenben Gefegen. Stuttgart, Belfer. 1851. 8.

Schober, G. F. H., Kangleirath, Regulativ für bie Gebühren ber Gemeinde : und Corporations Diener und Collegien, der Zeugen sos wohl in gerichtlichen Straffachen als auch in Sachen der Departements bes Innern u. der Finanzen. Ludwigdburg, Druck von Kuhnle. 1851. 8.

Riefer, Wilh. Eduard, Stadtschultheiß in Gailborf, bas Rechnungewesen ber Gemeinden und Stiftungen in Burttemberg. Nordlingen, Beck. 1851. 8. (Blos neue Titelausgabe ber im Jahr 1848 erfcbienenen und beim Jahrgang 1848 aufgeführten Schrift.)

Allgemeine revidirte Gewerbe : Ordnung für das Königreich Burttemberg v. 5. Aug. 1836, nebst der Bollziehungs-Instruction v. 20. Marz 1851. Handausgabe mit Erläuterungen. Stuttgart, Mepler. 1851. 16.

Entwurf eines neuen Baugefetes fur bas Konigreich Burttemberg.

Ale Manuscript gebrudt. Stuttgart, Depler. 1851. Fol.

Ordnung bes hausirwesens für bas Königreich Württemberg vom 5. April 1851. Sandausgabe mit Erlauterungen. Stuttgart, Debler. 1851. 16.

Behent Mblofunge Wefet für bas Königreich Burttemberg mit fammtlichen Bollziehunge-Borichriften und einer furzen Belehrung über bas Gefet. handausgabe für Rentamter, Pfarrftellen, Gemeinbe- und Stiftunge Behörden, Geschäftsführer ber Pflichtigen und Baulaften- Schäher von Regierungerath Schwarz. Stuttg., Steinfopf. 1851. 8.

Handausgabe ber neuesten Ablösungs : Gefete für bas Königreich Burttemberg, 3. Abth. Stuttgart, Mepler. 8. (Bu biefer schon beim Jahrg. 1849 erwähnten Abtheilung erschien ber Schluß im Jahr 1851.)

Die neuesten Ablösungs : Gesege für bas Königreich Bürttemberg, spftematisch geordnet, mit Erläuterungen versehen von G. Werner, Pfarrer in Stammheim. Abth. 2; auch mit bem Titel: Gesetze über die Ablösung der Zehenten mit sammtlichen Instructionen und Bersfügungen der Ministerien zc. Stuttgart, Kneller. 1851. 8.

[Bolf, C., Pfarrer in Dautmergen] Wahrheit und Dichtung aus bem Leben eines abgelosten Pfarrers ober grundliche und gemeinfafliche Abhandlung über die sogenannte Zehentablösung. Stuttgart, Druck von

Rreuger. 1851. 8.

Bachter, Carl Georg, Kangler, Sanbbuch bes im Ronigreich Burttemberg geltenben Privatrechts. Bd. 2. Abih. 3. Stuttgart, Des ler. 1851. 8.

General-Register zur Monatschrift für bie Justig » Pflege in Burtstemberg. 1—16. Bb. Ludwigsburg, Naft. 1851. 8. Monatsidrift für bie Justig-Pflege in Burttemberg. Herausgeges ben von A. Carmen, Ober-Tribunal-Rath. Bb. 17. Ludwigeburg, Maft. 1851. 8.

Rechtliche Enticheibungen und Gutachten ber murttembergifden Sanbels : Schiedegerichte und Brivat : Banbelstammern. 1. Lief. 1843

bie 1850. Stuttgart, Megler. 1851. 8. Sauber, Alb. Friedr., Defan in Tubingen, Begweiser für Beusgen vor bem Schwurgericht. Stuttgart, Belfer. 1851. 8.

Anflageaft gegen ben vormaligen Rechte : Confulenten Aug. Becher von Raveneburg und Genoffen wegen Bochverrathe. (Stuttgart, Safe felbrint. 1851.) Fol.

Prozes Becher und Genoffen, verhandelt vor dem Schwurgerichts-hof in Ludwigeburg. 1. Abth. 1. und 2. Lieferung. Stuttgart, in Commiffion bei Wilh. Bach. 1851. Fol.

Rottweiler Schwurgerichte Blatt. Berichte über ben Brogeg gegen

Rau und Genoffen. Rottweil, Willmann. 1851. 8.

Schober, Abolf, Rechte : Confulent, Bertheibigungerebe in bem Brozeß gegen Rau und Genoffen por ben Affifen ju Rottweil. Rotts weil, Willmann, 1851. gr. 16.

Sahn, C. U., Diaconus in Bonnigheim, Sandbuchlein fur Rirdenaltefte ober Pfarrgemeinberathe junachft in Burttemberg. bronn , Scheuerlen. 1851. 8. Rapff, G. C., Bralat in Stuttgart, gemeinfafliche Erflarung und

Rechtfertigung ber neuen Bfarrgemeinde Drbnung ber evangelifchen

Rirche Burttembergs. Stuttgart, Steintopf. 1851. 8. Chriftian, Stadtpfarrer in Sindelfingen, Die wurttembergifche Gefengebung über Conntage-Reier junachft fur Pfarrgemeinberathe jusammengestellt. Stuttgart, Greiner. 1851. 8.
Schefold, Bfarrer, rechtliches Gutachten über Die beabsichtigte Ablofung der Competenzen. Tubingen, Laupp. 1851. 8.

Die Steuerverhaltniffe ber Beiftlichen und Lehrer in Burttemberg, nach dem Stande ber neuften Gefetgebung. Stuttgart, Belfer. 1851. 8.

Monatschrift fur bas wurttembergische Forftwefen. Bb. 2. 1851. Stuttgart, Berlages Comptoir bes Staate: Anzeigere. 8.

Jahreshefte bes württembergischen Alterthums : Bereins. Beft 5. Stuttgart. 1848. (1851 ausgegeben.) Beft 6. Ebend. 1851. gr. Fol.

Berichtigung : Burtt. Jahrbucher Jahrgang 1849, Beft 2, G. 15, 2. 25 und S. 20, 2. 9 lies Aug. 2. flatt Dec. 26.

# Inhalt.

| Chronik.                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                   |
| Die Witterung im Jahr 1851. Bon Professor Dr. Plieninger in Stutt-      |
| gart                                                                    |
| Abhandlungen, Auffage und Nachrichten.                                  |
| Beitrage jur Cefdicte bes Stabte-Rriege 1449-1453. Bon Dr. Rarl         |
| Pfaff                                                                   |
| Der gleigenbe Bolf von Bunnenftein Bon Dr. Rarl Rlunginger 47           |
| Reue Radweife über Romerftragen bei und um Tubingen. Bon Dr.            |
| Somit, Reallebrer in Tubingen 60                                        |
| Gefdicte bes Rloftere 3miefalten. Bon Dr. Rarl Pfaff 65                 |
| Die Dichtheit ber Bevolterung und beren burchichnittliche Bermehrung in |
| ben verschiebenen Landestheilen Burttemberge, mabrend ber Beit-         |
|                                                                         |
| raume von 1812 bis 1832 und von 1832 bis 1850 105                       |
| Bahl, Urfachen und Folgen ber Branbfalle in Burttemberg mabreno         |
| ber Jahre 1841 bis 1850 (mit 7 Heberfichten)                            |
| Beitrage gur Gefdichte ber Sandelspffangen in fruberer Beit in Burt-    |
| temberg. Bon Professor Bolg in Stuttgart                                |
| Burttembergifche Literatur vom Jahre 1851. Rebft Rachtragen ju ben      |
| Jahren 1832 bis 1849. Bon Dberfiubienrath von Stalin 198                |





